







# Geschichte

ber

# Stadt Rom

im Mittelalter.

Bom fünften Jahrhundert bis zum sechzehnten Jahrhundert.

Bon

Ferdinand Gregoroving.

Zweiter Band.

Stuttgart.

3. G. Cotta'i der Berlag.

1859.

Der Antor behalt fich bas Recht ber Uebersetzung in frembe Sprachen vor.

Buchbruderei ter 3. G. Cotta'fchen Buchhandlung in Stuttgart.

### Inhalt bes zweiten Bandes.

#### Drittes Buch.

#### Erftes Capitel.

- 1. Rom verfällt. Die römische Kirche steigt aus ben Trümmern des Staates auf. S. Benedictus, der Bater des abendländischen Mönchtums. Stiftung der Abteien von Subiaco und Monte Casino. Die Mönchsrepubliken. Cassiodorus wird Mönch. S. 3.
- 2. Die Langobarben bedrängen Rom. Pontificat Benedict's I. Belagerung Rom's unter Pelagius II. Die Langobarben zerstören Monte Casino, im Jahr 580. Gründung des ersten Benedictinerklosters in Rom neben der Lateranischen Basilika. Einführung und Ausbreitung des Mönchtums in Rom. ©. 14.
- 3. Pelagius II. fordert Silfe von Byzanz. Tiberilberichwemmung vom Jahr 589, und die Pest von 590. Tod des Papsis Pelagius. Sein Neubau von S. Lorenzo vor dem Tor. S. 21.
- 4. Wahl Gregor's I. jum Papft. Sein bisheriges Leben. Die große siebenförmige Pestprocession. Die Legende von der Erscheinung des Engels über dem Grabmal Habrian's. S. 31.

#### 3meites Capitel.

- 1. Gregor wird am 3. September 590 ordinirt. Seine erste Predigt. Bedrängniß und Belagerung Rom's burch die Langobarden unter Agiluss und Ariuss. S. 38.
- 2. Gregor's Homilie über ben Berfall von Rom. Er erfauft ben Abzug ber Langobarben von ber Stabt. S. 45.
- 3. Zustand ber weltlichen Regierung Rom's. Die kaiferlichen Beamten. Bölliges Stillschweigen über ben römischen Senat. S. 51.

- 4. Gregor's Stellung in Bezug auf die Stadt. Seine Sorge für das Boll. Seine Berwaltung ber Kirchengüter. Die Bekehrung England's. Gregor's Festigkeit gegenüber ben Anfprüchen von Byzanz. S. 58.
- 5. Gregor schließt mit Agilulfus Frieden. Photas besteigt den Tron von Byzanz, und wird von Gregor beglückwünscht. Die Photassäule auf bem Forum von Rom. S. 67.

#### Drittes Capitel.

- 1. Charatter bes sechsten Jahrhunderts. Bustand bes religiösen Gemüts jener Zeit. Religuiendienst. Wunderglaube. Gregor weiht die Gothenfirche auf der Suburra der S. Agatha. S. 75.
- 2. Gregor's Dialoge ober vier Bilder von Bunbergeschichten. Die Legenbe vom Kaiser Trajan. Zustand bes Forum Trajanum. S. 85.
- 3. Buftand ber Wiffenschaften zur Zeit Gregor's. Seine feinbselige Stellung zur Hafflischen Literatur. Unflagen gegen Gregor. S. 90.
- 4. Blid in einige Gegenden in und um Rom. Die Campagna, ihre Patrimonien, und ihr Aussehn in bamaliger Zeit. S. 100.
- 5. Denkmäler von Gregor. Die Porträts seiner Familie im Rloster S. Andreas, und die auf ihn bezüglichen Monumente. Grabschrift auf biesen großen Papst. S. 106.

#### Biertes Capitel.

- 1. Pontificat und Tob Sabinian's, und Bonifacius III. Bonifacius IV. Das Pantheon bes Agrippa wird ber Jungfrau Maria und allen Märtirern geweibt. S. 111.
- 2. Deusbebit wird Papst im Jahr 615. Ausstände in Navenna und in Neapel. Erdbeben und Aussatz in Rom. Der Exarch Cseutherius rebellirt in Navenna. Bonisacius V. Papst. Ihm solgt Honorius I. im October 625. Das Necht die Papstwahl zu bestätigen beim Exarchen von Navenna. S. 121.
- 3. Honorius' I. Kirchenbauten. Ausschmildung bes St. Peter. Die vergolbeten Bronzeziegel vom Tempel ber Benus und Roma. Die Capelle bes S. Apollinaris, und bie Basilita bes S. Abrianus auf bem Forum. S. 125.
- 4. Die Runbfirche bes S. Theodorus am Juß des Palatin. Antife Reminiscenzen. Honorius weiht die Kirche der SS. Quatuor Coronatorum auf dem Eblius, und S. Lucia in Selce. S. 131.
- 5. Die Legende von der S. Agnes, und ihre von Honorius erneuerte Kirche vor bem Romentanischen Tor. S. 137.

6. Die Kirche bes S. Bincenzo und Anastasio ad aquas Salvias. Die Basilita bes S. Pancratius vor bem Aurelischen Tor wird von Honorius neu gebaut. S. 141.

#### Runftes Capitel.

- 1. Tob bes Papsts Honorius I. im Jahr 638. Der Chartusarius Mauricius und ber Exarch Isaak plündern ben Kirchenschatz. Severinus Papst. Johannes IV. Papst. Das lateranische Baptisterium, und seine vier Oratorien. S. 146.
- 2. Theodorus wird Papst 642. Rebellion des Mauricius in Rom. Tod des Exarchen Isaak. Palastrevolutionen in Byzanz. Constans II. wird Kaiser. Der Patriarch Pyrrhus kommt nach Rom; er wird verssucht. Die Kirchen des S. Balentinus und des S. Euplus. S. 152.
- 3. Martinus I. wird Papst im Jahr 649. Römische Synobe wegen der Monotheleten. Des Exarchen Olympius Anschlag auf Martin's Leben. Theodorus Kalliopa führt den Papst gewaltsam hinweg im Jahr 653. Martin's Tod im Exil. Eugenius wird Papst im Jahr 654.
- 4. Bitalianus wird Papft im Jahr 657. Der Kaifer Conftans II. kommt nach Italien. Sein Empfang und Aufenthalt in Rom, i. 3. 663. Eine Klagestimme über Rom. S. 165.
- 5. Zustand ber Stadt Rom und ihrer Monumente. Constans plinbert bie Kunftichätze in Rom. Sein Tob in Sprakus. S. 172.

#### Sechstes Capitel.

- 1. Abeodatus Papst im Jahr 672. Erneuerung des Klosters S. Erasmus. Donus Papst 676. Agathon Papst 678. Der Erzbischof von Ravenua unterwirft sich dem Primat von Rom. Das 6. öfumenische Concil vom Jahr 680 stellt die Orthodoxie wieder her. S. 177.
- 2. Die Pest verheert Rom im Jahr 680. Legende vom guten und bösen Pestengel, und ihre Darstellung in S. Pietro ab Vincula. Das Mosaitbild bes S. Sebastian. Die Legende dieses Heiligen. S. 183.
- 3. Die Legenbe von G. Georg. Geine Kirche im alten Belabrum. S. 187.
- 4. Leo II. wird Papst i. 3. 682. Johannicius von Navenna. Benebictus II. Die Mallonen ber kaiserlichen Prinzen. Johannes V. Papst. Zwiespältige Bahl nach seinem Tobe. Konon wird gewählt. Clerus, Exercitus, Populus. Sergius I. Papst. Der Exarch Platina kommt nach Rom im Jahr 687. S. 193.

#### Siebentes Capitel.

- 1. Die Artifel ber Trullanischen Spnobe werben von Sergius verworsen. Der Spathar Zacharias kommt nach Rom, ben Papst aufzuheben. Die Ravennaten riicken in Rom ein. Berhältniß Ravenna's zu Rom und zu Byzanz. S. 204.
- 2. S. Petrus. Pilgerzüge nach Rom. Das Coloffeum. Der König Cedoald empfängt die Taufe in Rom 689. Die Könige Conrad und Offa nehmen die Kutte, Sergius schmilckt die Kirchen mit Weihgeschenken. Das Grabmal Leo's I. im Innern des S. Peter. S. 209.
- 3. Johann VI. Papft, 701. Der Exarch Theophylactus kommt nach Rom. Die italienischen Milizen rilden vor die Stadt. Herstellung des Klosters Farfa in der Sabina. Gisulfus II. von Benevent fällt in die Campagna ein. Johann VII. Papst, 705. Instinian II. besteigt wieder den Tron von Byzanz. S. 216.
- 4. Johann VII. bant bas Oratorium ad Praesepe im S. Peter. Deffen Mosaiken. Die Legende vom Schweißtuch der Beronica. Johann VII. stellt bas Kloster von Subiaco wieder her. S. 221.
- 5. Sisimnins wird Papst im Jahr 707; Constantinus im Jahr 708. Furchtbare Bestrasung Navenna's. Der Papst reist nach dem Orient. Hinrichtungen in Rom. Charafter der Navennaten. ©. 227.
- 6. Rebellion in Ravenna. Erste Städteconföberation Italien's. Philippicus Barbanes Kaijer im Jahr 711. Die Römer ersennen ihn nicht an. Der Ducat und der Dux von Kom. Bürgerkrieg in Kom. Der Cäsarenpalast. Anastasius II. Kaiser in Byzanz 718. Tod Constantin's im Jahr 715. S. 233.

## Viertes Buch.

#### Erftes Capitel.

- 1. Pontificat Gregor's II, im Jahr 715. Tiberüberschwemmung, Charafter und Thätigkeit Gregor's. Leo ber Isaurier. Der Eultus ber Heiligenbilder im Often und im Westen. Die bronzene Figur bes S. Petrus im Batican. S. 243.
- 2. Leo's Edict gegen den Bilberdienst. Widerstand Rom's und Ershebung einiger italienischer Provinzen. Plan auf Gregor's Leben. Die Römer und die Langobarden ergreisen die Wassen. Offene Rebellion gegen Byzanz. Bersuche auf Rom von Neapel aus. Die Briese Gregor's an den Kaiser. S. 254.
  - 3. Die haltung Liutprand's. Er gewinnt Ravenna. Erfte Schenfung

und keim bes Kirchenstaats. Coalition quiiden tem Papu, ten Benetianern und ben Griechen gegen Lintprant. Der König rücht vor Rom. Gin Usur pator in Tuscien. Gregor II. stirbt im Jahr 731. Herstellung ber Abtei von Monte Casine. S. 264.

- 4. Gregor III. wird Papst im Jahr 731. Er schieft seine aposiolischen Briese nach Buzanz. Kömische Swode gegen die Biterstürmerei. Temen strationen in Rom. Kirchenbauten. S. Maria in Uquiro. Die bamalige Malerei und ihr Verbättniß zur Cultur. Flüchtige byzantinische Kiinster. Flüchtige Heiligenbilder. Restauration der Stadmauern Rom's. S. 269.
- 5. Leo ber Jaurier zieht römische Kirchengüter ein. Der Papst ge winnt Gallese. Er schließt ein Bündniß mit Spoleto und Benevent. Lintprand riicht in den Ducat. Gregor III. wendet sich um Hils an Carl Martell. Seine Anträge. Tob Gregor's III., Carl Martell's und Leo's des Jauriers im Jahr 741. S. 276.

#### 3meites Capitel.

- 1. Zacharias wird Papst im Jahr 741. Er unterhandelt mit Lintsprand. Er reist zu ihm. Neue langebardische Schenfung an die Kirche. Zweite Reise bes Papsto zu Lintprand. Der König stirbt. Rachis solgt auf dem Tron von Bavia. S. 286.
- 2. Pietät gegen die Titel des Reichs. Friedliches Berhältnis zu Buzanz. Cart fommt nach Rom und wirt Mönch auf dem Monte Soracte. Rachis wirt Mönch in Monte Casino. Aftolius solgt Nachis' auf dem Tron im Jahr 749. Anersennung der Usurpation Pipin's durch den Papst. Zacharias stirdt 752. S. 291.
- 3. Zacharias' Bauten am lateranischen Palast. Seine Versuche, bie Campagna zu colonisiren. Die domus cultae. Venetianische Sclaven-märtte in Rom. S. 299.
- 4. Stephan II. wird Papst im Jahr 752. Asiolsus erobert Ravenna und serbert die Unterwersung von Rom. Stephan such Hilfe bei Buzanz, dann bei Pipin. Er reist über Pavia in's Frankensand. Er salbt ben König Pipin und dessen Sönne im Jahr 754. Sein Schutzvertrag mit Pipin. Der Titel: Patricius ber Römer. S. 304.
- 5. Bergebliche Unterhandlungen mit Aftolf. Riedehr Stephan's. Pipin zieht nach Italien. Aftolfus nimmt den Frieden au. Die erste Schenlungsurfunde Pipins im Jahr 754. Der Langebardentönig rückt in den Ducat ein. Belagerung Rom's im Jahr 755. Berwisstung der Kanatemben Rom's. Schreiben Stephan's an die Franken. Der Apostel Petrus schreibt an die Frankentönige. S. 315.

6. Aftelsus hebt bie Belagerung Rom's auf. Eintreffen von byzantinischen Gesandten, und deren Enttäuschung. Uspels unterwirft sich. Die Pipinische Schenkungsnrtunde. Uebergabe der geschentten Städte an die Kirche. Uspelsus stirbt im Jahr 756. Der Mönch Rachis greift wieder nach der Krene. Anertennung des Desiderius als Langebardentönig. Stestum's II. Tod im Jahr 757. S. 325.

#### Drittes Capitel.

- 1. Pantus I. besteigt ben Stul Petri im Mai 757. Schreiben ber Römer an Pipin. Freundliche Beziehungen tes Papits zu tiesem Könige. Teitrerins bestraft tie rebellischen Herzüge von Spoleto und Benevent. Er temmt nach Rom. Petitischen Berfahren Pant's. Berbättniß bes Papits und Rom's zu Buzanz. Frieden mit Desiberius. S. 334.
- 2. Bauten Sterban's II. und Paul's I. in Rom. Der Batican und St. Peter. Der erste Glockenturm in Rom. Die Capelle ber S. Petronissa. Bersetzung ber Heiligen aus ben Katakomben nach ber Stadt. Gründung bes Klosters S. Silvestro in Capite. S. 344.
- 3. Paulus I. stirbt im Juni 767. Usurpation bes Dux Toto und seiner Britter. Der Pseudopapst Constantin. Gegenrevolution in Rom. Christopherus und Sergius überrumpetn Rem mit langebardischer Hille. Die Langobarden sehen Philippus im Lateran ein. Stephan III. wird Papst. S. 350.
- 4. Anarchie und Terrorismus in Rom. Strafgericht über bie Ujurpatoren. Der König Pipin stirbt im Jahr 768. Das lateranische Concil vom Jahr 769. Proces und Bernrteitung bes salichen Papits Censtantin. Die Sunobalbeschliffe. S. 360.

#### Biertes Capitel.

- 1. Einfluß und Macht bes Christophorus und Sergius in Rom. Cealition zwiiden Stephan III. und Destervius zu ihrem Verderben. Der Langebardentönig rückt ver die Stadt. Sturz jener Männer, und Schuld bes Papsts an ihrem tragischen Ende. S. 367.
- 2. Project einer Doppelheirat zwijchen ben königlichen Familien von Pavia und vom Frankenland. Widersellichkeit Navenna's gegen Rom. Wendung der Politik am Sof der Franken. Tod Stephan's III. im Jahr 772.

  3. 374.
- 3. Habrianus I. besteigt ben Stul Petri. Sturz ber langobarbischen Partei in Rem. Beinriches Berichreiten bes Königs Tesierius. Process und Sturz bes Paul Ufiarta. Der Stabtpräsect. Desiberius verwüstet

ten römischen Ducat. Habrian ruftet bie Verteibigung. Mildzug ber Langebarben. S. 381.

- 4. Carl's heereszug nach Italien. Belagerung Pavia's. Carl feiert bas Cherieft in Rem. Bestätigung ber Pipinifchen Schenhung. Der Fall Pavia's und bes Langobarbenreichs im Jahr 774. S. 390.
- 5. Berhältnisse von Spoleto. Anspriiche ber Kirche auf Tuscien, auf tie Sabina. Widerivennigkeit ber Erzbischie von Navenna. Anspriiche Cart's auf die Oberbeteit und das Bestätigungsrecht jener Erzbischiefte. Der Patriciat des S. Petrus. Beweis, daß der Papst Herr der öffentlichen Gebäude Navenna's war, aber sonst den oberherrlichen Besehlen Cart's Folge leistete. Sclavenhandel der Benetianer und der Griechen. S. 399.
- 6. Zustände von Benevent. Der Herzog Arichis. Päpstlicher Krieg um Terracina. Carl's zweite Anwesenheit in Rom. Sein britter Ausentbalt taselbst. Zug gegen Benevent und Friedensschluß. Rene Schentung Carl's an die Kirche. Arichis unterhandelt mit Byzanz. Die bortigen Berbältmise, und die Leilegung des Bilderstreuts. Aach Arichis Tode wird Grimoald Herzog von Benevent. S. 411.

#### Fünftes Capitel.

- 1. Zustände Nom's. Tiberilberschwemmung im Jahr 791. Habrian stellt die Stadtmauern völlig her. Er restaurirt die Aqua Trajana, die Claudia, Jobia und Aqua Birgo. S. 421.
- 2. Habrian's Sorge um die Cultur ber Campagna. Berhättnisse ber Colonen und Sclaven. Die Domusculte Habrian's. Die Insula sacra. Die Colonie Capracorum und ihre Geschichte. S. 428.
- 3. Habrian's Sorge um die Kirchen Rom's. Der vaticanische Porticus. Bauten und Schmuck im S. Peter; im Lateran; in S. Paul. Die Kunstthätigkeit in Rom. S. 437.
- 4. Die Kirche S. Giovanni avanti Porta Latina. Die Basilita ber S. Maria in Cosmedin. Die Schola Graeca. Der Monte Testaccie. 3.414.
- 5. Zustand der Wissenschaften zur Zeit Hatrian's. Unwissenbeit der Römer. Euttur der Langebarden. Abalberga. Paul Tiaconus. Schulen in Rom. Die geistliche Mussel. Berschwinden der Poesse. Die epigrammatiche Tichnung. Ruin der lateinischen Sprache. Erste Anfänge der neuerömischen Sprache. Sprache. S. 451.

#### Sechstes Capitel.

1. Innere Zustände Rom's und ber Römer. Die drei Klaffen bes römifden Bolts. Militärliche Organisation ber Burger. Der Exercitus

Romanns. Das Suftem ber Scholen. Allgemeinheit bes Zunftwefens. Die Scholen ber Fremben: ber Sachjen, Franken, Langebarben und Friesen, ber Griechen und ber Juben in Rom. S. 461.

- 2. Civilverwaltung ber Stabt Rom. Nicht-Eriftenz bes Senats. Der Titel Conful. Bestellte Judices bes Erarchen. Päpstliche Berwaltungsbeamte. Die Optimaten und ihre Beamtenbierarchie. Städtische Magistrate, Gerichtewesen, ber Stadtpräsect. Die Leamten bes päpstlichen Palatiums. Die 7 Palassmisster, und andere Hausosssicianten. S. 474.
- 3. Berhättniffe ber Organisation in anderen Städten. Deren Beamte. Die Duces, Tribuni, Comites. Der Ducatus Romanus und seine Grenzen. Römisch Tuscien. Campanien. Sabina und Umbria. S. 490.

#### Siebentes Capitel.

- 1. Habrian ftirbt am Ende bes Jahres 795. Leo III. wird Papft. Seine Gefandtschaft an Carl, und bessen Bertrag mit der Kirche. Bebeutung ber Symbole ber Schlüssel vom Grab Petri, und bes Banners von Rom. Carl's oberste Richtergewalt in Rom als Patricius. 3. 503.
- 2. Darstellung ber Farmonie zwischen ber geistlichen und weltlichen Gewalt burch die römische Kunst. Die Mosaiken in der Kirche der S. Susanna. Das berühmte Musiw im Triklinium Leo's III. S. 513.
- 3. Feinhselige Stellung ber Nepoten Habrian's zu Leo III. Bersichwörung ber römischen Aristotraten und Attentat gegen bas Leben Leo's. Seine Flucht nach Spoleto. Seine Reise nach Deutschland und Zusammentunft mit Carl. S. 522.
- 4. Dunkle Zustände in der Stadt Rom. Alleuin's Rat in Betreff tes Berfahrens von Carl mit den aufftändischen Römern. Leo's Rücktehr nach Rom. Process gegen die Angeklagten. S. 531.
- 5. Carl's Zug nach Rom. Concil ober Parlament in ber S. Petersfirche. Gericht zwischen ben Römern und bem Papst. Der Reinigungseib Leo's. Die Ernenerung bes westlichen Reichs als bes christlichen Imperiums, und die Krönung Carls bes Großen zum Kaiser am Beihnachtsfest bes Jahres 800. S. 536.

## Geschichte

701

# Stadt Rom.

Zweiter Band.

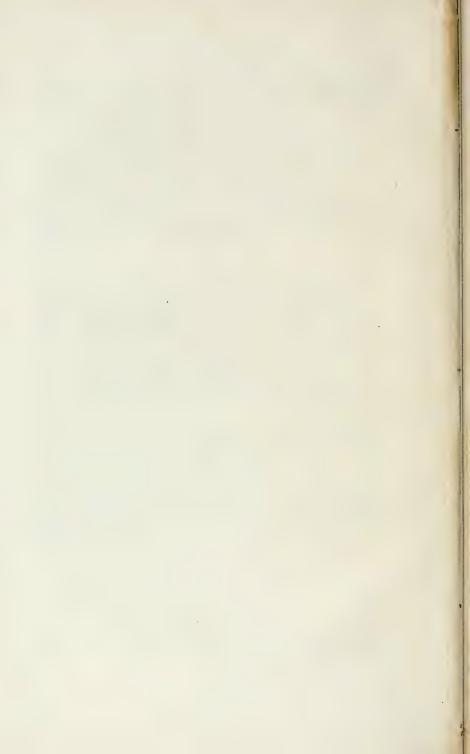

## Drittes Buch.

Vom Beginn der Negierung der Crarchen bis auf den Anfang des achten Säculums.



## Erstes Capitel.

1. Rom verfällt. Die römische Kirche steigt aus ben Trümmern bes Staates auf. E. Benedictus, ber Bater bes abendtändichen Mönchums. Stiftung ber Abteien von Subiaco und Monte Casino. Die Mönchsrepubliken. Cassiodorus wird Mönch.

Wir baben zur Zeit Tbeodorich's und seiner Nachfolger die Erinnerungen wie die Institutionen des römischen Alter= tums in der Stadt noch durchaus lebendig gegebn, und zum lettenmal waren uns mebre der berühmtesten Monumente noch im öffentlichen Gebrauch sichtbar gewesen. Aber mit dem Ende des gotbischen Reichs beginnt auch der eigentliche Berfall und Ruin von Rom. Es finten die Tenfmäler und jelbst die geschichtlichen Erinnerungen der Alten nach und nach in Bergeffenheit, und nur manchmal läßt ber Zujall Name ober Gestalt eines antifen Gebäudes wieder emportauden. Die Tempel zerfallen. Die Prachtjora der Kaiser und jenes des römischen Bolfes ergrauen sagenbast, die Theater und der Circus Maximus, wo die Wagenspiele, die liebste und lette Ergöhung der Römer, nicht mehr geseiert werden, füllen sich mit Schutt und Gras. Das Amphitheater des Titus steht als der festeste Bau der faiserlichen Vergangenbeit unerschüttert, aber seiner Zierden beraubt; die großen Thermen, von keiner Wasserleitung mehr versorgt und nicht

zum Bad mehr dienend, gleichen in der Wildniß verfallenen Etabten, welche ber Epben zu umspinnen beginnt. Die tost= bare Marmorbefleidung ihrer Wände stürzt herunter, oder wird vom Bedürfniß abgeriffen, und die musivischen Tußböden lösen sich bie und da, oder werden durch das wuchernde Unfraut gewaltsam getrennt. Noch stehn in ihren schönen Gemächern Babejeffel von bellem ober duntlem Stein, und prächtige Wannen von Porphur oder von gelbem orientali= schem Alabaster; die Priester Rom's holen diese wie jene nach und nach, in den Sanctuarien ihrer Kirchen als Bischofs: stüle zu dienen, und in der Confession die Gebeine irgend eines Heiligen aufzunehmen, oder in der Taufcapelle als Becken verwandt zu werden. Aber ihrer manche, und viele Etatuen bleiben verlaffen stehn, bis sie das einstürzende Gemäuer erschlägt, und bis der Schutt sie für Jahrhunderte begräbt. Die völlige Berlaffenbeit gerade der einst belebtesten Bracht= anstalten der öffentlichen Feste von Rom hat etwas grauen= volles; ihre fein gemalten Sallen und schattigen Gallerien, welche allmälig wasserdurchsickerten Felsgrotten ähnlich wurden, betrat der Enkel des alten Rom nun mit gespenstischer Furcht, und der Dieb und Mörder, oder der Falschmünzer, der Sectirer wie der Nefromant schlug in ihnen bald seine Schlupfwinkel auf.

Nom's Verödung in der ersten Zeit der byzantinischen Herrschaft, als das Volk, von Hunger und Pest gegeißelt und in beständiger Angst vor den Langobarden, schattenhaft in der ausgestorbenen Stadt der Cäsaren sich verlor, zu schildern, mag die erregte Phantasie sich gern bemühn, doch stets wird ihr die Kraft versagen, ein so zweiselhaftes Nachtgemälde zu entwersen. Ueberdies verpuppte sich Rom und verklösterte

sich seltsam, und während dieser bozantinischen Zahrbunderte bort man im Schweigen der Geschichte nur das Fallen von Ruinen, das raftloje Bauen von Rirden und Rlöftern, das Singen von Bugproceffionen verzückter oder geängstigter Menichen, und die monotonen Litaneien von zabllojen Mönchen und Ronnen, oder von germanischen Bilgern. Aber bas bür= gerliche Bolf ber Römer, ganglich verfommen, jedes politischen Handelns, jedes Freibeitsgefühls beraubt, arm und bettelbaft, ein Saufe von Ruinen, scheint in den Trümmern des Altertums einen Schlaf von Jahrbunderten zu schlafen, äbnlich den Schläfern von Ephejus, bis es im achten Jahr: bundert von der Stimme des Papsts erweckt wird, der während dieser Zeit, allein wachsam und thätig, das Gebäude ber römischen Sierarchie gebaut bat. 3br allmäliges Bachstum und Emporsteigen aus ben Trümmern bes alten Staats und auscheinend unter den schwierigsten Verhältnissen erregt mit Grund das Erstaunen der Nachwelt, indem es lehrt, was durch spstematisches Organisiren in der Welt erreicht werden fann. Dies zu verfolgen aber ist die Aufgabe des Geschichtschreibers der Rirche, nicht des Annalisten der Stadt Rom, und wir beansigen uns daber nur den Gang dieser Dinge im Allgemeinen anzudeuten. Die Epoche des politi= ichen Rom wurde mit dem Sturz jener Gothen beschloffen, welche eine Weile wie die alte Cultur, so den alten tradi= tionellen Staat der Römer aufrecht hielten. Mit ihrem Ende stürzte eigentlich auch das römische Altertum völlig, und indem wir nun die Weschichte der Stadt fortsetzen, erfennen wir, daß wir in die Periode des firchlichen oder päpstlichen Rom eingetreten sind. Alle Lebenstraft, die noch den Nömern geblieben war, ward ausschließlich in den Dienst der

Rirche, der Erbin Rom's, binübergeleitet, während die poli= tischen Triebe abstarben. Neußerlich unter Bozanz gefnechtet, wo der römische oder beidnische Staat mit allen despotischen Grundfäten allein fortlebte, ward das unbeilige Rom der Alten nun in die beilige Stadt der Kirche verwandelt. Das Eindringen der Langobarden drobte ihr den Untergang, aber diente schließlich zu ihrem Siege. Denn diese Eroberer schwächten die Gewalt der Griechen, welche sie zersplitterten, belebten den Geist der Römer, welche sie aus der Apathie zur bewaffneten Gelbstverteidigung aufriesen, und endlich fonnte die Kirche, völlig organisirt und von Italienern wie von Germanen geschütt, in einen dogmatischen Kampf mit Byzanz sich einlassen, der zur politischen Revolution ward, und aus welchem sie nicht allein triumstrend, sondern als eine reiche, weltliche Macht und Eigentümerin Rom's bervorging. Das Resultat des ersten Rampfs der Kirche mit dem Staat oder mit der römisch-buzantinischen Absolutie war, daß diese von Europa ausgestoßen, daß die Freiheit der Kirche von Rom proclamirt und der abendländische Staat neben ihr als ein feudales, driftliches Imperium geschaffen ward.

Mitten aus dem Schutt, worin nun das Neich und die Stadt der Römer gefallen waren, erhebt sich zuerst vor unsern Augen die einsame, schwermutsvolle und rätselhafte Gestalt eines Mannes, welcher der Charafter jener Epoche war. Sein Leben und Wirfen eröffnet die Jahrhunderte, die wir jeht zu beschreiben haben. Benedictus war in dem Ort Nursia, in Umbrien, um das Jahr 480 geboren. Als Knabe von vierzehn Jahren, so erzählt man, kam er nach Nom um sich daselbst in den Wissenschaften auszubilden, und man zeigt noch heute im Trastevere in der kleinen Kirche

San Benedetto in Piscinula die Stelle, wo das feinem begüterten Bater Euprobus angebörige Haus soll gestanden baben. Ter Jüngling wurde indeß von einer tiefen und unwidersteblichen Reigung zum beschaulichen Leben bald ergriffen. Er verließ feine römischen Studien, und entwich ber Welt in die jabinischen Einsamkeiten von Sublacus oder Eublaguer, dem beutigen Eubiaco, wo der "immer falte" Unio eins ber entzückendsten Täler Italien's durchrauscht. Dort warf er sich mitten in der schönen Wildniß majestätiider Berge in eine Bole, und in Thierfelle sich bullend lebte er bier, von einem frommen Anachoreten Romanus mit Rost versorgt. Seine verzückten Meditationen unterbrachen jedoch, wie jene des Canct Hierondmus in der Wüste, die bolden Truggestalten der Frauen Rom's, bis der junge Benedict furz entidloffen seine Welle abwarf, und sich nacht unter Reffeln und Bipern wälzte, die verführerischen Phantasien von seiner Seele für immer zu verscheuchen. Der Ruf seiner Beiligkeit wurde laut. Es strömten ibm gleichgefinnte 213: feten zu, und bald konnte er in der Einfamkeit von Gublacus zwölf Rlöster errichten, denen er je zwölf Mönche unter paffender Vorschrift zu Bewohnern gab. hier nun lebte er viele Jahre, durch seine fromme Schwester Scholastika ermuntert und getröstet, und mit der Feststellung seiner Regel beschäftigt, mabrend ibn der Beifall Rom's in seinem Werf unterstütte. Es famen jelbst angesebene Latricier aus der Stadt ibm ibre Rinder zur Erziehung zu übergeben, und ber Senator Equitius fübrte ibm feinen Sobn Maurus, ber Patricier Tertullus seinen Sobn Placious zu, in welchen beiden Zöglingen Benedict sich seine größeiten Apostel für Gallien und für Sicilien erzog.

Zein allgemeiner Rubm erregte jedoch den Reid gewisser Priester von Baria oder Bicovaro, unter ihnen des Florentius, und diese Menschen verschworen sich, den Beiligen zu vertreiben, sein Sauptfloster aber gang zu sprengen. Gie wählten zu diesem Zweck ein schnell wirkendes Mittel. Denn eines Tage ließen sie sieben schöne und nachte Madchen gegen das Aloster los, und indem diese Minder der Freude vor den Zellen tanzten, jangen und lockende Geberden machten, ent: iprangen einige von den schmachtenden Brüdern ihrem Gelübde und ibrer Alosterbaft. Canct Benedictus, von Zorn und Scham erfüllt, beschloß bierauf bas entweibte Zubiaco zu verlassen, und er wanderte, von drei jungen Raben begleitet, von zwei Engeln aber über den Weg unterrichtet, seufzend auf den Berg des Castrum Cassinum, einen Drt, der auf der lateinischen Straße zwölf bis dreizehn deutsche Meilen oberwärts von Neapel, in der sonnigen, vom Liris durchströmten Gebirgslandschaft liegt. Er fand auf diesem Berg noch Heiden. Go wenig hatten die strengen Edicte der letten Raiser Rom's das Heidentum völlig auszulöschen vermocht, daß sich selbst noch Theodorich gezwungen sah, ein Edict gegen die Unbänger der Joole zu erlaffen. Die Bewohner des Castrum Cassinum opferten dreift in ihrem Götter: bain von Lorbeern und Mirten der Benus, und sie beteten in einem wolerhaltenen Tempel den Apollo an. Richt jo bald war Benedict bort angelangt, als er die Altäre um= jturgte und, durch die Gesetze des Reichs geschützt, selbst den Apollotempel niederwerfen ließ. Aus seinen Trümmern aber errichtete er, obne Jurcht vor dem Dämon, der auf einem Etein oder einer Säule sigend ben Bau zu bindern juchte, ein Kloster. Obwol nur Colonie jenes von Eubiaco, wurde

die neue Stiftung von Cassinum, houte die Abtei Monte Casino, im Lauf der Zeit für alle anderen Benedictinerklöster die ehre würdige Metropolis, und durch das lange und sinstre Mittelsalter hat sie als ein einsamer Leuchtturm der Wissenichast ruhmvoll geglänzt.

Tort war es auch, wo der Held Totila den Heiligen besuchte, den er vergebens in einer Berkleidung zu täuschen höffte, und wo er aus seinem Munde die Prophezeiung seiner Schicksale vernahm, und dort gab endlich Benedictus sene Weissigungen über die Zerstörung Rom's durch die Elemente, welche spätere Schriftseller anzusühren pslegen, um die Gothen von abgeschmackten Beschuldigungen zu bestreien. Benedict starb daselhit, wie man glaubt, im Jahr 544, kurze Zeit nach dem Tode seiner treuen Schwester. Die sromme Sage erzählt, daß E. Maurus, zu derselben Stunde in Gallien sich besindend, plöglich zu einer Bisson entrückt wurde und den Tod seines Meisters erkannte. Er sab von Benedict's Zelle einen Psad geradeswegs in den Morgenbimmel sortlausen,

Den Luigi Tosti schrieb bie jüngste Geschichte seines berühmten Klosters: Storia della Badia di Monte Casino (Napoli 1842, 3 vol.); sie ist durch Documente wichtig. E. 77 gibt er die pomphaste Schentung des Tertullus an Benedict, von 7000 Sclaven in Scictien, nebst Messimae Reginae Coeli Terraeque civitatis Romanae Patricius, Dictatoribus, Magistratib., Senatorib., Consulib., Proconsulib., Praesectis, Tribunis, Centurionibus et. Die Unterschrift rechnet nach Shunriaden! Tosti besenut jedoch, daß dies Pergament die Charaktere des saw. A bade, und das Privilegium des Papse Zacharias, werin dies Expentung bestätigt wird, existir nur in Copien seit dem sawe. Al. Scietten, wohin Benedict den E. Placidus als Missionär sandte, ist das Paradies der Benedictiner, und das erdichtete Document sehst nicht in der Sicilia Sacra des Pirre (p. 1155).

<sup>2</sup> Das Jahr beim Tofti I. p. 17.

welcher mit Teppiden bedeckt und von zahllosen Lampen erbellt war. 1 Das merkwürdige Leben dieses Baters des abend= ländischen Mönchtums bat die Legende überbaupt mit Did= tungen geziert, welche Maler des Mittelalters in zahllosen Fresten in der oberen Felsenkirche zu Subiaco darstellten. Sie zeichnen sich vor anderen Sagen durch Unmut und Sanber= feit der Phantasie aus, und von der Grellheit der Märtirer= geschichten, wie vom Unsinn späterer Legenden frei, sind sie das beste Heiligenepos des Mönchtums zu nennen. Schon der Papit Gregor, Benedict's jungerer Zeitgenoffe, widmete den Bundergeschichten des Heiligen das zweite Buch seiner Dialoge, und mehr als zwei Jahrhunderte später jühnte der beimatlos gewordne Langobarde Warnefried oder Paul Diaconus, als Mönch von Monte Casino, sein Bolt, welches dies Kloster einst zerstört batte, durch fromme und funstvolle Distichen, in benen er die Wunder des E. Benedictus pries.

In einer Zeit, wo sich die staatliche Ordnung des lieichs völlig auflöste, die bürgerliche Gesellschaft in Trümmer ging, und wo die Menschheit deshalb einem instinctartigen Orange in die Einsamkeit folgte, hatte sich der außerordentliche Mann erhoben und zum Gesetzgeber in dieser Sphäre des Gemütes aufgeworsen. Während die Mönche im Abendland bisher nach der Regel des Griechen Basilius oder des Equitius aus der Baleria, des Honoratus von Jundi und des Hegespippus vom Castell Lucullanum in Neapel, oder nach anderen Ordnungen zum Teil in Zuchtlosigkeit und berumschweisend gelebt hatten,

<sup>&#</sup>x27; Montfaucon gibt in seinem Diarium Ital. p. 323 aus einem Casin. Cod. vom sace. XI Abbildungen ber Gestalt Benedict's und ber alten Tracht ber Benedictiner; und so Tosti zc. I. p. 100 sq., wo man auch die Regel Benedict's nach bem Commentar bes Paul Diaconus sindet.

trat er mit einer beilfamen national römischen Reform auf, und gab dem Mondetum eine feite und bleibende Gestalt. Wenn man dies Institut nach der beutigen Gesellschaftspraris abmißt, fann man einem Manne wie Benedictus nicht gerecht werden, aber faßt man es aus den Bedürfniffen feiner Beit auf, jo gebort er zu den idealiten und größeiten Erideinungen des früben Mittelalters, deffen Potbagoras er war. Beiden Gesetzgebern schwebte ein sociales Ideal vor; doch jenes des großen Grieden batte weite und bumane Dimensionen, indem es sich in einem Bruderbunde edler und ftarker, freier und philosophischer Menschen realisiren sollte, welche zugleich alle Medte und Vilidten des Lebens in Familie, Gefellschaft und Staat icon und thätig zu erfüllen batten. Die einseitige Mönderepublik Benedict's batte dagegen die kleinsten jecialen Grenzen, und er fonnte fie desbalb auf Roffen der Gesellicait verwirklichen, mabrent die jociale Republik eines Platon und Plotin nie zur Ausführung kam. Indem er jene drift: lichen Joeen der Verläugnung des Staats in seine Gesere aufnahm, und die Che verwarf, jouf er nur einen Bruder: bund von Anachoreten, und diese Genoffenschaften waren tlein an Babl, inselartig zuerft in der Ginsamkeit der Berge, bann auch in den Städten abgesperrt. Die Freiheit von der Welt trat nur in der peinvollen Gestalt der Anechtschaft auf, denn die sie genossen waren gelobte Anechte des Herrn. Das Bro blem, ob es möglich sei, das Himmelreich auf Erden darzu stellen, jollte also in Mlostervereinen gelöst werden, und diese Temofratie der Heiligen wurde durch Schuld der Korderungen der Erde mit der Zeit eine Marrifatur. Die furchtbare Beschränkung des Menichen in dem Mönchsorden überhaupt auf eine blos mvitische Freiheit, da die Zeele vom Rampf mit

der Welt, wie von dem berrlichen Reichtum des Lebens völlig abgezogen ist, liegt außer der Bestimmung der Natur, doch nicht außer den Grenzen der menschlichen Constitutionen. Und je liebloser, unfreier und unglücklicher die Geseilschaft im All: gemeinen ist, desto bäusiger sind Die in ibr, welche entsagen wollen oder muffen. Der große Mönch Benedictus sammelte diese Elemente der Regation seiner Zeit in seiner Republik und formte sie, und es war seine begeisterte Absicht, die driftlichen Principien des Gehorfams vor dem moralischen Geset, der Demut, der entsagenden Liebe, der Gelbstbetrach= tung, der innern Freiheit und endlich der Gütergemeinschaft in praftischen Schulen zu verwirklichen. Dies ist schon allein das Positive in seinem Orden, daß er zeigte, wie diese Grund= fätze nicht bloße Ideale seien, sondern wirklich von Menschen durchgeführt werden fönnten; und wenn man überhaupt dem Institut des Mönchtums Lob erteilen will, ist das beste eben dies, daß es gegenüber den gemeinen Trieben des Egoismus, der Herrschsucht und der Genufssucht, welche die menschliche Gefellschaft zu aller Zeit verunstalten, diese beroische Republik armer und entsagender Menschen aufzustellen und zu bebaupten vermochte. Außerdem ließ Benedictus feine Mönche nicht in fauler Beschaulichkeit die Zeit verbringen; sie mußten nach dem socialen Princip der Arbeitsteilung arbeiten, mit der Hand wie mit dem Ropf, und die Benedictiner wurden Lehrer des Ackerbaus, des Handwerks, der Wissenschaften in vielen Ländern des Abendlands — das bleibende Berdienst dieses rühmlichsten und am meisten praftischen aller Orden, die dem Chriftentum entsprangen. Die Klöster von der Regel Benedict's breiteten sich schnell über das Abendland aus, und die römische Kirche benutte sie bald zu ihren Zwecken; sie

wurden für sie das, was für das alte Rom die Militärscolonien gewesen waren, und kaum war das Reich zertrümsmert, so gingen römische Mönche, baarsuk, den Strick um die Lenden und surchtlos, bis zum äußersten Thule und in jene Provinzen des Abendlandes als Eroberer aus, welche einst die alten Consuln an der Spige der Legionen bezwungen batten.

Um Diese Zeit entstanden in allen Teilen Italien's neue Klöster. Unter ibnen können wir und nicht versagen, eins mit Chriurcht zu betreten. Es ift jenes, welches Cajnodorus ftiftete. Nachdem diefer große Staatsmann dreißig Sabre lang unter Theodorich, Umalajuntha, Uthalarich und Bitiges Italien mit Glanz verwaltet, und von den Italienern für so lange Zeit die Barbarei abgehalten hatte, zog er sich müde und trauervoll aus der untergebenden Römerwelt zu= rück, mit seinem Leben auch die Wiffenschaft und die Staatsweisbeit des Altertums in der Zelle eines Klosters zu begraben. Er gründete dies im Jahr 538 in seiner calabris ichen Baterstadt Equillace, deren reizende Lage (er vergleicht sie einer von den Kelsen berabbängenden Weintraube) er selbst wie ein Poet geschildert hat. Nachdem er der Theologie durch einige Schriften einen flaffischen Weschmack einzuflößen verjucht, farb er mehr als hundertjährig im Jahr 545: ein Zeitgenoffe des Boethius und des Benedict, welche Männer man nur neben einander zu nennen braucht, um die tiefen Contrafte jener Zeit zu begreifen. Er selbst, der lette Römer, vorzugsweise Senator genannt, in einer Mönchsfutte nachdentlich sich zum Sterben niederlegend, ist ein ergreisender Unblid, in welchem sich das Schickfal der Stadt Rom selber ausspricht, die nun in's Kloster geht. 1

Der Mond Caffictor ist ergreifender als ter Mond Carl V., weil

2. Die Langebarben bebrängen Rom. Pontificat Benebict's I. Betagerung Rom's unter Petagins II. Die Langebarben zerstören Monte Casino, im Jahr 580. Gründung des ersten Benedictinerslosters in Rom neben der Lateranischen Basilika. Ginführung und Ausbreitung des Mönchtums in Rom.

Wir jegen die Weschichte ber Stadt, jo gut als die spärlichen Quellen es gestatten, fort. Wären die Rachrichten reichlicher, so würde uns ihr Unblick noch bei weitem erschreckender erscheinen. Die Elemente schienen sich mit den Langobarden verbündet zu haben, das gefunkne Rom fort= dauernd zu bedrängen, und seine Erhaltung ist einem Wunder gleich zu achten. Die Stadt wurde nicht von ihnen erobert, obwol diese wilden Arianer, unter denen sich noch viele Ziegen opfernde Dbingverebrer und ungemischt beidnische Stämme Deutschland's und Sarmatien's befanden, ichon furze Zeit nach dem Auftreten Alboin's in Italien bis vor die Tore Rom's streiften, und die Campagna mit schonungsloser Wut verwüsteten. Denn nachdem der fühne Alboin das nördliche Italien erobert hatte, drangen seine Krieger schnell bis nach Tuscien berab, und sie erschienen an den Ufern des Tiber. Dies aber geschah noch zur Zeit Johann's III., der bald darauf, nach einer fast dreizebnjährigen Regierung, am 13. Juli 573 starb.

Die Bedrängniß Rom's war jo groß, daß der Stul

er das Schickal nicht des Individuums, sondern seiner Welt ausspricht. Tiraboschi, Storia della Letter. It. T. III. lid. 1. c. 16, datiet vom Eintritt Cassodr's ins Kloster den völligen Ruin der italienischen Litteratur: d'allora in poi l'Italia non poté occuparsi in altro, che nel piangere le sue seingure. Der ausgezeichnete Geschichtschreiber hat dem Cassodre ein trefssiches Capitel gewidmet, und die Verdächtigung St. Marc's in Betress der Motive des Ministers zum Eintritt ins Kloster mit Würde abgewiesen.

Petri länger als ein Jahr unbesetzt blieb, weil die Lango barden wahrscheinlich vor den Toren oder doch in der Nähe der Stadt lagen und die Verbindung mit Bozanz hinderten, von wo der neugewählte Papit die kaiserliche Bestätigung zu empfangen batte. Dies war Benedictus I., ein Römer. Seine vier Jahre dauernde Regierung ist gänzlich dunkel, und das Buch der Päpste erzählt nur, daß während derselben die Langobarden ganz Italien überzogen und Sterblichkeit wie Hungersnot wüteten. Und Rom war davon heimgesucht, und der Raiser Justin oder der edle Tiberius bemühte sich, die Not der Stadt zu erleichtern, indem er Getreide aus Negopten über Meer nach Portus sandte. Unter diesen Bekümmernissen, so sagt das Buch der Päpste, starb der beilige und verehrungswürdige Papst am 30. Juli (578).

Es war damals nach Kleph's Tode, welchem die Langobarden die Krone des ermordeten Alboin gegeben hatten, das Reich dieses Bolfs unter sechsunddreißig Herzöge geteilt, und der von Benevent oder von Spoleto hielt gerade Mom belagert, als Benedictus stard. Sein Rachfolger Pelagius II., Sohn Binigild's, ein Nömer von gothischer Abkunit, wurde deshald ohne Bestätigung des Kaisers consecrirt. Die äußerste Gesahr Nom's machte die schlennige Wahl des geistlichen Oberhaupts um so nötiger, als sich weder ein Tur, noch Magister Militum in der Stadt besand. Wir wissen überhaupt nicht, mit welchen Mitteln sich Rom verteidigte, und ob zu den wenigen griechischen Soldtruppen, die als Besatung darin lagen, bereits eine städtische Milis sich gesellt batte, oder nicht; aber wir baben allen Grund, dies anzunehmen, und

<sup>&#</sup>x27; Daffelbe beim Baul Diaconus III. c. 11, ber indeft fagt, ber Papft habe bas Getreibe berichaffen laffen.

es ist mehr als wahrscheinlich, daß die Belagerung Nom's am Ende des Pontisicats von Bonisacius und im Beginn dessen von Pelagius II. zur ersten militärischen Organisation der Bürgerschaft Beranlassung gab. Die Nömer, welche einst durch die Wassenkraft ihrer Bürger die halbe Erde unterworsen hatten, waren also in einer andern Epoche ihres gesichichtlichen Lebens gleichsam in ihre Anfänge zurückgesehrt, und nach einer langen Erschlassung ohne Gleichen unternahmen sie wieder schüchtern und zaghaft eine kleine Bürgermiliz auszustellen, als ob es vorher nie eine Kriegsgeschichte Rom's gegeben hätte.

Ob die Langebarden die Stadt wirklich bestürmten und von den Wachen auf den Manern zurückgeschlagen wurden, oder ob sie sich begnügten, ihr die Zusuhr abzuschneiden, ist gleichfalls ungewiß, und nicht minder ist es das Jahr, in welchem sie die Belagerung aushoben. Dies mag 578 oder 580 gewesen sein. Vorher hatte der Papst den Patricier Pamphronius, einige Senatoren und Priester nach Constantinopel geschickt, welche 3000 Pfund Goldes und den Notzichrei Nom's vor den Tron des Kaisers Tiberius brachten; aber die erbetene Hisse wurde nicht geleistet, weil der persische Krieg Byzanz in Unspruch nahm, und nur geringe Truppen gingen nach Ravenna ab, sammt jenem römischen Gelde und dem Nat, mit ihm die Führer der Langebarden zu bestechen.

Die von den Mauern Rom's nach geschlossenem Vertrag abziehenden Langobarden, von Zoto, dem Herzog von Benevent gesührt, plünderten und zerstörten im Jahre 580 das Kloster von Monte Casino. 2 Sie übersielen es in einer Nacht,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Menander Excerpt. p. 126.

<sup>2</sup> Mabillon Annal. Benedict, ad. ann. 580; aber Tofti nimmt

Die Monde batten jedoch Zeit zu entrinnen und die Weisjagung ibres Baters Benedictus zu bestätigen, ber ibnen einft versichert batte, Gott babe ibm nach vielem Bitten Dies be willigt, daß das Leben der Bewohner seines Alosters niemals von einem Teind dürse verlett werden. Die Flüchtlinge retteten fich nach Rom, wobin fie das Autograph der Regel Benedict's und das vorschriftmäßige Maß ibrer täglichen Brod: und Wein: portionen mit sich nahmen. 1 Sier wies ihnen der Papit Belagius ein ehrenvolles Afpl neben ber Lateranischen Basilika an, wo die Bater von Monte Cajino das erfte Benedictinerfloster Rom's gründeten. Sie nannten es nach dem Evangelisten und dem Täufer Johannes, und indem sie in der Folge den liturgischen Dienst in der Kirche übernahmen, ge= ichab es, daß die Bajilifa des Constantin oder des Salvator, wie die Lateranische Metropolis noch immer genannt wurde, von jenem Kloster später den Titel des E. Johannes des Täufers erbielt. Sein erster Abt war Balentinianus, und während Monte Cafino 140 Jahre lang völlig verlaffen und in Ruinen liegen blieb, gedieh es zur Blüte, verfiel aber dann, jo daß es im achten Jahrhundert Gregor III. erneuern mußte. Im späteren ungewissen Mittelalter börte es endlich auf, und nicht einmal die Stelle, wo es einst neben dem alten Lateran gestanden, ist beute mit Sicherbeit anzugeben.

Es bestanden übrigens um diese Zeit in Rom schon

bas Jahr 589 an. Er ist in ben ersten Jahrhunderten seiner Geschichte von Monte Casino sehr kurz und ausweichend, und ich solge mit Grund Madisson's Annasen und den von ihm edirten Acta SS. Ordinis S. Benedicti, die ich auch silr die Geschichte des Heitigen benutzte.

<sup>&#</sup>x27; Paul Diacon. IV. c. 19 und bas Chronicon S. Monast. Casin. I. c. 2 beim Muratori Script. T. IV.

viele Klöster. Seitdem Athanasius von Alexandrien, der Eduler des Meaupters Antonius, um die Mitte des vierten Jahrbunderts das Mönchtum in der Stadt eingeführt batte, war es mit reißender Schnelligkeit verbreitet worden; und schon zur Zeit des Rutilins gab es selbst im torrbenischen Meer keine auch noch jo kleine Inselscholle, wie Igilium, Caprara, Gorgona, wie Palmara und Monte Crifto, wo nicht "lichtscheue" Anachoreten und Mönche sich angesiedelt batten. 1 E. Augustin spricht deutlich von Klöstern in Rom, und S. Hieronomus zählt dort mit Stolz unzählige Mönche und Nonnen. Dieser eifrige Beförderer des Mönchtums bat in einem Briefe an die fromme Römerin Principia sehr an= ziebende Aufschlüsse besonders über die Entstehung der Ronnen= flöster in Nom gegeben. Die Pflegetochter der berühmten Marcella hatte ihn gebeten, ihr einen Lebensabriß dieser Matrone zu geben, und Hierondmus wußte die Heilige nicht besser zu ehren, als indem er von ihr rühmte, daß sie die erste Ronne Rom's aus adligem Geschlecht gewesen sei. Marcella, einer Familie angehörend, welche eine Reihe von Confuln und Präfecten des Prätorium's zu ihren Ahnen zählte, batte im siebenten Monat ibrer Che den Gemal verloren; sie wies die Bewerbungen des Conful Cerealis ab und er= wählte das Ronnenleben, indem sie sich mit fühner Seele

' Rutilius macht ben ersten satirischen Ausfall gegen bas Mönchstum, ben wir fennen, in eleganten und geistreichen Bersen (v. 439 sq.):

Processu pelagi jam se Capraria tollit, Squallet lucifugis insula plena viris. Ipsi se monachos graio cognomine dicunt, Quod soli nullo vivere teste volunt. Munera fortunae metuunt, dum damna verentur: Quisquam sponte miser, ne miser esse queat? 2c. über die Edmach binwegiette, welche damals in den Augen vornehmer Frauen ein jo unerbörter Schritt ihr zuzoa. Co war nicht lange nach ber Zeit, als Athanafins und später Betrus von Alexandrien, vor der Berjolgung durch die Arianer flüchtig, nach Rom gefommen waren: die Ansichten, welche diese Männer bier verbreitet batten, und die wunderbaren Erzählungen von dem Leben des Pachomius, des Antonius, ber Ronnen und Mönche in der dürren Kelsenwüste der The: bais, entzündeten die ichwärmerische Phantasie Marcella's, und die fromme Wittwe bätte in ihrer Begeisterung gern alle Frauen Rom's in ein Ronnenfloster vereinigen mögen. Es dauerte indeß Jahre, ebe ihre Propaganda wirfte, aber sie gablte bann mit Stolz unter ibren Schülerinnen die edeln Damen Sophronia, Paula, Eustochium. Sie lernte enelich Hieronomus felber in Rom fennen, und unterhielt mit ibm einen lebbaften brieflichen Verfebr. Db nun Marcella neben ibrem Bauje auf dem Aventin das erfte Ronnenfloster Rom's anlegte, ift nicht gewiß; benn anfangs lebte fie nicht in der Stadt, sondern erwählte sich ibr Landgut bei Rom zum Kloster, wo sie mit ibrer Schülerin Gustochium wohnte. Aber der Kirchenvater selbst sett binzu: "Ibr lebtet dort lange Beit, jo daß durch euer Beispiel viele bekehrt worden find, und Rom zu unserer Wonne sich in Jerujalem verwandelt bat; denn zablreich find dort die Alöster der Jungfrauen, ungählbar ist die Menge der Mönche." 2

<sup>1</sup> Merini de Templo et Coenob. S. Bonifacii et Alexii Roma 1752, c. 4 möchte bies Rlofter auf bem Aventin für bas altefte Roms halten. Die Schenfungsurfunde bes Euphentius nötigt jedoch ein Yacheln ab.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Hieron. Ep. 127 ad Principiam: gaudemus Romam factam Hierosolymam. Crebrum virginum monasteria, monachorum innumerabilis multitudo. Bei ber Pliinterung ber Gothen fahen wir

280 es in Rom nur eine Rirche gab, begann sich ein Aloster baneben einzurichten. Schon Leo I. hatte bem E. 30: bannes und Paulus ein foldes am E. Beter gebaut, und andere, deren Namen wir nicht fennen, mochten an andern Orten ber Stadt fich finden. Bur Zeit Gregor's bes Großen aber war die Babl der Mönche und Ronnen, sei es in formirten Klöstern oder in einzelnen Zellen, ichon erstaunlich groß. In seinem Dantschreiben an zwei Griechen, Theoftista und Andreas, welche Geld nach Rom geschieft hatten, um damit Kriegssclaven zu erlösen, zählt der Bapft allein 3000 Nonnen auf. Er schreibt: "von der Hälfte des Geldes babe ich für die Mägde Gottes, die ihr auf griechisch monastriae (lateinisch sanctimoniales) nennt, Bettbeden zu faufen beichloffen, weil sie in ihren Betten gang entblößt, von der beftigen Kälte dieses Winters leiden. Ihrer gibt es in dieser Stadt viele; denn nach der Berechnung der Austeilungen finden sich deren 3000. Und zwar erhalten sie von dem Eigen= tum des heiligen Apostelfürsten Petrus jährlich achtzig Pfund. Doch was will das für eine so große Menge sagen, zumal in diefer Stadt, wo alle Preise so teuer sind? Ihr Leben aber ift der Art, und so in Tränen und Enthaltsamkeit bingebracht, daß ich glaube, es würde, wenn sie nicht da wären, keiner von uns so lange Sabre in dieser Stadt unter ben Schwertern der Langobarden am Leben geblieben sein." 1

Gregor selbst, der Abkomme des berühmten Patriciergeschlechts der Unicier, war schon Mönch geworden, als die Benedictiner nach Nom kamen, und er hatte hier bereits ein

Marcella mit Principia auf tem Aventin, und bie fromme Frau start, erschüttert, wenige Tage nach bem Fall von Rom.

S. Gregor. Ep. 23. lib. VI.

eigenes Moster gestistet. Das beträchtliche Bermögen seines Baters Gordianus batte er im Sinne seiner Zeit verwendet, indem er senes Moster in einem der anicischen Paläste auf dem Clivus Scauri, unweit der Basilika der Heiligen Johannes und Paulus, eingerichtet, und er batte es dem Aposel Undreas geweiht. De es Mönche nach der Regel Benedict's oder des Equitius bewohnten, ist ungewiß, doch der Stolz der Benedictiner wahrscheinlich nicht unberechtigt, welche den rubm-vollsten der Päpite zu ihrem Ordensbruder gemacht und sein Leben in den ersten Band der Acten ihrer Heiligen eingerückt haben. Das Kloster besteht noch heute neben der Kirche S. Gregorio auf dem Eölischen Berge, und besindet sich im Besitz des Camalbulenser-Ordens.

3. Pelagins II. fordert Silfe von Brzanz. Tiberüberichwennung vom Jahr 589, und die Pest von 590. Tob bes Papsis Pelagins. Sein Neuban von S. Lorenzo vor bem Tor.

In solder Abgeschiedenheit lebte damals Gregor, als ibn der Papst daraus zog und als seinen Muntius nach Constantinopel schiefte. Die römische Riche ließ sich nämlich durch einen Apotrisiarius oder beständigen Gesandten sowol in Rasvenna beim Erarchen, als in Byzanz beim Kaiser vertreten (dies ist die erste Einrichtung von Legationen), und wir haben gesehen, daß eine so ausgezeichnete Stellung als die letzte Stuse zum Stul Petri betrachtet werden konnte. Wahrsichenlich ging Gregor nach Constantinopel schon mit der selben Gesandtschaft von Patriciern und Geistlichen ab, die

<sup>&#</sup>x27; Joh. Diacon. Vita S. Gregor. I. c. 6. Paul. Diacon. Vita S. Gregor. c. 2 beim Mabill. Acta Sanc. Ord. S. Ben. T. I. Cejarc Basbo Histor. Ital. II. c. 8. p. 63 jpricht von einem Mons Scaurus in Rom, ein Fehler, ber an einem Italiener zu riigen ist.

im Rabre 579 an ben Raifer um Silfe gegen die Langobarben gesendet wurden; und er besand sich noch im Jahr 584 am Sofe von Bozanz, wie dies aus einem merkwürdigen Brief des Papits Pelagius an ibn bervorgeht. Es ergibt sich aus ihm, daß in Rom, wegen der Berwirrung Stalien's durch die unausgesetten Raubzüge der Langobarden, fein faiserlicher General fich befand. Der Kaifer Mauritius, auf Tiberius im August 582 im Reich gefolgt, wurde von dem Runtius Gregor unaufbörlich bestürmt, der Rot Rom's abzubelfen, und er schickte endlich den Dur Gregorius und den Magister Militum Caftorius ab, worauf die Stadt von ihrer Angit durch einen dreijäbrigen Waffenstillstand befreit wurde, wel: den der Nachfolger des Longinus im Exarchat, Smaragdus, mit dem Langobardenfönig Autharis im Jahr 584 abichloß. 2 Aber die Langebarden brachen die Waffenrube ich im folgenden Jahr, und ebendeshalb schrieb Pelagius jenen Brief an den Muntius Gregor. Er fordert ihn darin auf, in Gemeinschaft mit dem Bischof Sebastian, welcher das Gesuch nach Constantinopel brachte, den Raiser um schleunige Hilfe anzugeben, und dies Schreiben wirft ein belles Licht auf die L'age Rom's. Es heißt darin: "Redet also und verhandelt zusammen, auf daß ihr so schnell als möglich unserer Gefahr zu Silfe fommen möget; denn die Republit ift bier in eine

<sup>&#</sup>x27; Sigon, de Regno: I. p. 17. Carl Tropa Cod, Dipl. Long, I. p. 62. Note 1 meint, baß ber Senat und bie andern Obrigkeiten Roms bie Stadt regierten, während es weber einen Dur noch Magister Militum in ibr gab.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Des Friedens gebenkt Pelagius, II. in ep. V an Elias, Bischof von Grado, und an die Bischöfe von Istrien und Benetien (beim Labbe und im Cod. Dipl. des Troya I. n. XIV). Noris und Muratori stimmen sür das Jahr 586.

<sup>3</sup> Unter respublica ift nicht bie Stadt, fondern noch bas Reich gu

jolde Bedrängniß gebracht, daß wir dem Untergange Preis gegeben sind, wenn nicht Gott das Herz des frommsten Naisers rührt, sein angebornes Erbarmen seinen Mnechten zu schenken, und über jenes Gebiet einen Magister Militum und einen Tur uns gnädig zu bewilligen; weil doch besonders das römische Territorium von aller Besahung entblößt zu sein scheint. Und der Erarch schreibt, er könne uns durchaus nicht belsen, da er bezeugt, daß er nicht einmal das dortige Gebiet hinreichend schüben könne. Mag demnach Gott ibm eingeben, unserer Gesahr schnel beizuspringen, ehe das Heer des gottlosesten Bolfs diesenigen Drie, welche die Republik noch behauptet, zu besehen im Stande ist."

rerstehen. So sagt der König Chilbebert in einem Brief an Laurentius von Maisand: juxta votum Romanae reipublicae vel Sacratissimi nostri Imperatoris (beim Tropa Cod. Dipl. Long. I. n. XI).

' Vel unum magistrum militum, et unum ducem dignetur concedere — beite Mcutter werden bennach unterfebieben.

2 Der Brief (ad Gregorium Diacoi. ep. III beim Labbe Concil. T. VI. p. 623) ist datirt 4. Nonas Octobr. indict. III, welches Datum Muratori auf das Jahr 587 setzt, aber Troya a. a. D. I. n. 16 nimmt mit gutem Grund den 5. October 585 au. Wichtig ist ep. IV ad Aunacharium Episc. Autisiadorensem (Auxerre), werin Pelagius schen das Bewußtein ausspricht, daß die Franken berusen seine, Rom von den Langebarden zu retten: nec enim credimus otiosum, nec sine magna divinae providentiae admiratione dispositum, quod vestri reges Romano imperio in orthodoxae sidei consessione sunt similes; nisi ut huic urbi, ex qua suerat oriunda, vel universae Italiae sinitimos, adjutoresque praestaret. Die Franken wurden als Leti oder Bundesgenessen bes Nömischen Reichs betrachtet. Trova legt mit Nocht davans Gewicht, und er bernst sich auf die Berie des Avess. Siedeniss an Enrich den Wessgothenkönig:

Eorice, tuae manus rogantur, Ut Martem validus per inquilinum Defenset tenuem Garumna Tibrim.

S. Trena's Storia d'Italia I. 1308. Tav. Chronol. p. 577 und im Cod. Dipl. Long. ben Brief bes Kaijers Mauritius an Chifbebert n. 43,

Buzanz abbernsen und durch den Archidiaconus Laurentius ersett. Er kehrte nach Nom zurück mit einem Arm des Apostels Andreas und mit einem andern des Evangelisten Lucas, und bezog wiederum die Zelle seines Klosters, aus welcher er nur hervorgezogen werden sollte, um den Stul Petri zu besteigen.

Die folgenden Jahre aber sind dunkel, und die Geschichte weiß uns nur von Verwüftungen Rom's durch die Elemente und eine furchtbare Pest zu berichten. Um Ende des Jahrs 589 schwoll der Tiber so boch an, daß er einen Teil der Stadt überschwemmte und mehre alte Tempel und Monumente zerstörte, die wir uns im Marsfelde zu denten baben. Ein Angenzeuge brachte ben Bericht bavon nach Gallien, denn Gregor, Bischof von Tours, batte damals einen Diaconus nach Rom gesandt, um Religuien zu holen, und was dieser ibm bei seiner Beimkebr mit wunderlichen Zufäßen erzählte, nabm er in seine befannte Geschichte der Franken auf, und baben ihm andere Chronisten nachgeschrieben. 1 "Mit so großer Neberschwemmung, fagt er, bedeckte der Tiber die Stadt, daß die antifen Gebäude einstürzten und auch die Kornspeicher der Kirche und mit ihnen einige Tausend Scheffel Getreide untergingen. Es schwamm auch eine Menge von Schlangen

we ber Raijer spricht von priscam gentis Francorum et Ditionis Romanae unitatem.

<sup>&#</sup>x27; Gregor. Turonen. Hist. Francor. X. c. 1. Aus ihm schöpften Joh. Diaconus Vita S. Greg. I. c. 34 und Paul Diaconus Vita S. Greg. c. 3 und de gestis Lang. III. c. 23. — Alveri Roma in ogni stato P. I. p. 571 sq. gibt die Geschichte aller Tiberüberschwemmungen und Pest transheiten Rom's von der Gründung der Stadt bis 1660 mit großer Kühnheit und viesen Irrtimeru.

mit einem Drachen, der so groß wie ein starker Balken war, auf dem Wasserschwall in's Meer binunter, aber diese Thiere ertranken in den Salzwogen des stürmischen Meers und wurden an den Strand ausgeworsen." Die abergläubische Aurcht des fränkischen Diaconus oder die Einbildungstrast der Nömer, welche, durch Prophezeiungen und sortgesehte Not entsetz, seitder immer mehr sich zu versinstern begann, sah in den Baumstämmen, die der Fluß mit sich riß, gräuliche Ungeheuer, und der sabelhaste Trachen oder Balena wurde als Eurissum noch in späteren Jahrhunderten gezeigt: denn eine seiner Nippen sand sich später au zwei Ketten in der Basilita der S. Maria in Ara Coeli ausgebangen, und eine andere in der S. Maria del Popolo.

Die Berwüstung war groß gewesen, der Ruin manches alten Tempels und Monuments zu beklagen, aber schrecklicher war die Pest, die, eine Geburt der stehen gebliebenen Wasser, ihnen auf dem Kuße solgte. Sie brach im Ansange des Jahrs 590 an vielen Orten Italien's aus, welche wie Rom von sündsslutartigen Ueberschwemmungen waren heimgesucht worden. Diese entsetliche Krankheit, von den lateinischen Schrististellern lues inguinaria oder Pest der Weichen genannt, batte seit dem Jahr 542 nicht aufgehört, die Länder Europa's zu verwühen. Aus den saulen Sümpsen des ägyptischen Pelusium aufgestiegen, war sie plöblich in Bozanz erschienen und dann, wie es in großen Bölker-Katastrophen der Fall zu sein pilegt,

<sup>&#</sup>x27; Dies ergablt Cafimiro in feiner Geschichte von Ara Coeli p. 93, aber er ift flug genug, an die große Sceschlange nicht zu glauben.

<sup>2</sup> Gregor von Tours X. c. 1. Baul Diaconus de gest. Lang. III. c. 23. Die Chronit bes Maxins Aventic. neunt sie auch variola, pustula und glandula.

den Spuren des Krieges nachgegangen. Das Zeitalter Austinian's war verrestet, und kaum bat in anderen Epochen der "idwarze Tod" äbuliche Verbeerungen verbreitet. Procopius, und nach ibm Paul Diaconus, baben diese Plage genau beichrieben; 1 an feine Jahreszeit, weber Sommer noch Winter gebunden, nicht von Alter noch Lebensweise beeinflußt, er= griff die Seuche Alles ohne Unterschied und mit den Menschen auch die Thiere, obne durch Berührung ansteckend zu sein. Die außer sich gesetzte Pbantasie borte in den Lüften Beschmetter von Tuben, sab an den häusern die Zeichen des Würgengels, und den Bestdämon selbst oder Gespenster (gasματα δαιμόνων) in ten Etraßen wanten, welche ben Begegnenden den Tod wie durch einen Echlag mitteilten. Er erfolgte nicht immer plöglich, oft erft in drei Tagen, nachdem sich je nach den einzelnen Källen bei dem Kranken an den Weichen oder in den Uchselbölen oder an den Schenkeln oder binter den Obren Bubonen gebildet batten. Dann starben sie in der Kieberbike, die einen von bleierner und unbezwinglicher Echlaffucht niedergedrückt, die andern von Hallucinationen des Wabnfinns außer sich gesetzt. Definete man aber den Cadaver, jo fanden sich die Eingeweide mit Geschwüren bedeckt, in den Geschwulsten selbst aber seltsame Stoffe, wie Substanz von Kohlen.

Dieselbe Pest batte schon während des Gothenkriegs und nach ihm die italienischen Provinzen wie Rom wiederholt heimgesucht, und nachdem sie plöblich im Januar 590 in der Stadt von neuem ausgebrochen war, trat sie mit so schrecklicher Gestigkeit auf, daß sie Rom völlig zu entvölkern drohte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Procop. de bello Persico II. c. 22, 23. Paul Diaconus de gest. Lang. III. c. 4.

Gregor der Große bat ibrer als einer gräßlichen Seuche in jeinen Schriften erwähnt, und mit aberaläubischer Angit versichert, daß man mit leiblichen Angen seben konnte, wie vom Himmel berab Pfeile ichoffen und die Menichen zu burchbobren schienen. 1 Die Bestilenz brachte die Gemüter in eine unfägliche Aufregung des Entsetens, und rif fie zu visionären Buftanden fort. Gregor hat bavon ein außerordentliches Beiipiel bemerkt, welches, das Zeelenleben der Zeit bezeichnend, als eine Borabnung der Dante'iden Boeile angeseben werden fann. Er erzählt, daß ein pestfranter sterbender Soldat plöglich aus seinem Leibe in die Unterwelt der Todten verjett worden jei. Er jab eine Brücke über einem ichwarzen und pestilenzialischen Etrom, binter ibr aber anmutige Blumenauen, worin sich weißgefleidete Menschen versammelt fanden. Port standen icone und lichte Wohnungen, und man baute Häuser aus goldenen Riegeln, doch wußte er nicht für wen. Die Gerechten durften die Brucke überschreiten, aber Die Bosen stürzten in den stinkenden Sumpf binab. Der Bissonär war bosbaft genug, einen Geistlichen Betrus an einem icheuslichen Orte zu bemerken, wie er von ichwerer Eisenlast bedrückt rücklings auf dem Boden lag, und auch einen fremden Presbuter gewahrte er, der wolbehalten über die Brücke aclangte, während der Römer Stepbanus halbwegs berabstürzte, oberwärts von ichonen weißen Gestalten, unterwärts von ideußlichen Tämonen gezogen; und wabricheinlich bätte der Soldat noch mehre römische Priester in den Klammen der Bölle gegeben, wenn nicht seine Seele plöglich wieder in den Leib zurücktehren mußte. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gregor. Dial. IV. c. 36.

<sup>2</sup> Dies Borfpiel ber Dante'schen Bision erzählt E. Gregor ebendaselbst.

Der Papft Pelagius II. selbst starb an ber Best, am 8. Februar 590. Er ließ den Römern als Dentmal seines Lebens den Neubau der Basilika des E. Laurentius vor dem Tor. 1 Das Grab dieses Heiligen auf dem Maer Beranus war, wie wir erzählt baben, sebon im vierten Jahrhundert und darauf von Sirtus III. durch Porphyrjäulen ausgeschmückt oder von einer Capelle umgeben worden. Das Anseben des Märtirers, schon lange groß, wuchs mit der Zeit; Vilgerzüge aus allen Gegenden Italien's strömten zu seinem Fest nach jenen Katakomben des Hermes und hippolutus, und bereits standen bier Pilgerbäuser und kleinere, diesem oder jenem Seiligen geweihte Bafiliten beisammen. Die außer= ordentliche Verehrung des E. Laurentins gab ihm unter allen Märtirern in Rom nach den Apostelfürsten die erste Stelle, die mit ihm nur der erste Archidiaconus der Kirche von Rerusalem, S. Stephanus, als Protomartur teilte; ber größte Teil des Leichnams dieses letteren aber ward auch dem 3. Laurentins in demfelben Sarge beigegeben, der Legende nach vom Papst Pelagius aus Constantinopel nach Rom ge= bracht. Beide Seilige repräsentirten in der römischen Motho= logie den Stand der Leviten, und sie sind die eigentlichen Hauptsiguren des Diaconentums, während andre Märtirer dem Stand adliger Krieger oder dem der Bürger und des Volts überhaupt angeboren. Pelagius baute nun dem gefeierten Heiligen das über seinem Grab bestehende Gottesbaus

Eine merfwürdige Bifion vom Paradies und Purgatorium findet man später im Brief des E. Bonifacius von Mainz an die Domina Cadeburga beim Baronius Annal. IX. p. 11.

<sup>&#</sup>x27; Hic fecit supra corpus b. Laurentii martyris basilicam a fundamento constructam, et tabulis argenteis exornavit sepulcrum ejus. Anast, in Pelag.

neu und erweitert um, und rübmte in seiner Zuschrift auf dem großen Triumsbogen mit Stolz, daß er den Bau mitten unter den Schwertern der Feinde (der Langobarden) aufgeführt habe.

Tieser Bogen wölbt sich gegenwärtig zwischen den beiden Teilen der seltsamen Mirche, deren ältene Geschichte duntel ist; denn sie scheidet sich in eine offenbar spätere Borderkirche und in die srübere Hinterkirche; und diese, bedeutend verstiest und in den Natakomben gedaut, wo man noch beute Grabnischen und Spuren alter Malereien sieht, enthält zwei Säulenstellungen über einander. Die unteren Säulen, se fünf an beiden Seiten und zwei am Ende des Chors, sind prachtvoll und antik, aus schönem canellirtem Pavonazetto. Sebedem steckten sie halb im Boden, sind aber setzt völlig alles sammt ausgegraben; ibre korinthischen oder fantastischen Capitäler sind ungleich an Stil und Arbeit, aber alle schön und zwei von ihnen reich mit Victorien und Nüstungen geschmückt; die Architrave, welche sie tragen, zeigen sich aus den trefflichssten Fragmenten des Alltertums rob zusammengesett. Herrliche

Praesule Pelagio martyr Laurentius olim Templa sibi statuit tam pretiosa dari: Mira fides! gladios hostiles inter et iras Pontificem meritis haec celebrasse suis.

Die Juschrift (sie hat seche Distiden) ist jest saß gänzlich vertigt: sie teilt vellsständig mit Bunsen w. III. 2. p. 314 nach der Berbesserung des Gactane Marini in seinem handicht. Sec. auf der Baticana. Siehe auch Ciampini Vet. Mon. II. c. 13. — Die Genossenschaft des S. Laurentius und S. Sterbanns wird durch einen Ausstruch Lee's I. deutlich bezeichnet: a Solis ortu, usque ad occasum Leviticorum luminum coruscante sulgore, quam clarisscata est Ricrosolyma Stephano, tam illustris sieret Roma Laurentio. S. Leo Papa serm. 83 in sesto S. Laur. M. p. 169 (edit. Lugdun. 1700); beim Fonseca de Basil. S. Laur. in Dam. c. 3. p. 137.

Tempel mochten jolchen Raub geliefert baben, und es ift wabricbeinlich, daß Pelagius Dieje Säulenaufftellung bereits vorfand und auf ihren Architrav die obere fleinere Säulenreibe stellte; denn jo scheint das Märtirergrab in der ältesten Zeit tempelartig nur mit einer Halle umichloffen gewesen zu fein, bis in ungewiffer Zeit die jest um elf Stufen erböhte Vorderfirche binzugefügt wurde, welche endlich Honorius III. ganz erneuerte. 1 Aus der ungewöhnlichen Anlage des Baues aber gebt bervor, daß die Umfassung des Märtirergrabes nicht ursprünglich auf eine Basilika angelegt war; sie zu erschaffen baute der Papst Pelagius vielleicht schon die erste Anlage der Vorderfirche, schlug über der Confession den Triumsbegen, und indem er in jener ursprünglichen schönen Gäulenhalle einen erhöbten Chor einrichtete, schuf er so ein Presbyterium. Das Distidon unter den alten Musiven, welches von Tempeln redet, scheint diesen Doppelbau schon anzudeuten. Pelagius zierte den Triumsbogen mit Mosaiken, welche, beute voll= tommen restaurirt, viel von dem alten Charafter eingebüßt baben. Es fist daselbst Christus im ichwarzen Gewand auf einem Globus, in der Linken Lanze oder Stab mit dem Kreuze haltend, die Rechte seanend emporaeboben. Zu seinen Seiten Petrus und Paulus; neben Paulus der beilige Stepbanus und E. Hippolot, neben Petrus E. Laurentius, ein offnes Buch in den Händen, während er zugleich Pelagius felbst dem Heiland zu empsehlen scheint. Der Papst trägt ein weißes Gewand, ist baarbaupt und obne Rimbus, und bält in den Sänden sein Gebäude; endlich stehen zu beiden Seiten des Gemäldes die goldschimmernden Städte Jerusalem und

Bunfen entscheibet fich bafür, bie Italiener aber behaupten, Belagius habe bie hinterfirche gang und gar erbaut.

Betblebem, in alter Vorstellungsweise. Die ursprünglichen Mosaisen waren magern Stils, und der beilige Lorenz erscheint noch nicht in der jugendlich anmutigen Gestalt, welche die firchliche Aunst dieser Lieblingssigur wie dem S. Stepban später gab. Unter dem Musiv liest man in erneuerter Schrift das alte Distichon:

Martyrium flammis olim Levita subisti Jure tuis templis lux beneranda redit.

4. Wahl Gregor's I. zum Papst. Sein bisheriges Leben. Die große siebenförmige Pestprecession. Die Legende von der Erscheimung des Engels über dem Grabmal Habrian's.

Nach Pelagius' Tode siel die Wahl des Clerus und des Bolks auf Gregor, und Nom erwartete mit Sehnsucht die geistliche Regierung eines Papsts, der alle seine Borgänger und Nachsolger an Tugenden und Berstand überragen sollte. Wir müssen daber die Umstände seines Lebens in der Kürze tennen lernen. Gregorius war aus dem alten Geschlecht der Unicier entsprossen; sein Großvater war der Papst Felix, sein Bater Gordianus, seine Mutter die fromme Silvia, welche neben der Kirche S. Saba auf dem Aventin ihr Wohnbaus besaß; und auch seine Tanten väterlicher Seite, Tarsilla und Emiliana, waren heilige und fromme Jungsrauen, während

Gregor's Leben schrieb Johannes Diaconus, Zeitgenosse bes Anastasius Bibliothecarius, um 882. Zuerst Mönch in M. Casino, bann Diaconus ber römischen Kirche, versaste er auf Beschl Johann's VIII. Gregor's Leben in vier Büchern (beim Mabillon Acta S. O. S. Ben. T. I). Auch Paul Diaconus, Mönch von M. Casino, jchrieb eine Vita S. Gregorii, bie ihm inteß, wie sie hier versiegt, abgesprochen wird beim Mabillon ebenbaselbst. Außerdem gibt es die Vita S. Gregorii bei den Bollandisten und Maurinern, aber sie ist eine Compisation.

die dritte Schwester Gordiana allein es vorgezogen hatte, die Welt in Luftbarkeit zu genießen. In der Jugend für eine weltliche Laufbabn bestimmt, erwarb sich Gregor alle die= jenige rbetorische und dialettische Vildung, welche in Rom gelehrt wurde, wo ihm faum noch die letzten Reste jener Schulen zu Gute fommen fonnten, die einst Theodorich gepflegt batte. Er befleidete die städtische Präfectur, ein Amt, das nicht erloschen war. 1 Alber es ergriff auch ihn die klöster= liche Neigung jener Zeit, er wurde Monch, und der Mann, "welcher vorber im seidegewebten und von Edelsteinen schimmernden Prachtgewand in der Stadt daherzuschreiten gewohnt war, wurde nun im geringen Kleide jum Dienst des Altars des Herrn geweiht."2 Wir borten schon, daß Gregor sein reiches Vermögen zur Stiftung von Klöftern verwendete, und indem er deren sechs in Sicilien allein errichtete, folgt daraus, daß dort Güter seiner Familie lagen, die er solchen Zwecken opferte. Der Papst Velagius machte den Mönch Gregor zum Diaconus und zu seinem Nuntius in Bozanz, und Clerus, Abel und Volk wählten ihn endlich nach dem Tode seines Gönners einstimmig zu dessen Nachfolger. 3

Reiner schien geeigneter die Kirche in so äußerster Bedrängniß zu lenken, als der angesehenste und wolthätigste

¹ Gregor sagt es (Ep. 2. lib. III.) von sich selbst, daß er dies Amt bekleidet habe: ego quoque tunc urbanam practecturam gerens. Andere lesen freisich praeturam, und weder Gregor von Tenes, noch Paul Tiaconus, noch Beda (Histor. II. c. 1) erwähnen etwas davon. Nach Pagi ad ann. 581 n. III. war Gregor um 575 Präfect der Stadt.

<sup>2</sup> So schildert gut bas byzantinische Prachtsleid Gregor von Tours Hist. X. c. 1.

<sup>3</sup> Clerus, Senatus, populusque Romanus sagt Johannes Diaconus Vita 2c. I. c. 39, aber in bieser alten Formel spielt ber Senat offenbar nur als Titel ber Großen überhaupt eine Rolle.

Mann von Rom, der sie in Constantinopel bereits energisch vertreten batte. Aber der Erwählte suchte dem boben Beruf auszuweichen; er forderte den ihm personlich besveundeten Raifer Mauritius burd beimliche Briefe auf, feine 28abl nicht zu benätigen. Diese Schreiben wurden jedoch von dem Präfecten ber Etabt, Germanus, aufgefangen und mit feinen eigenen dringenden Aufforderungen, die Wahl zu bestätigen, vertauscht. Während ber Bacang Des Stuls lag nach ben Boridriften des Canon Die Berwaltung der Rirche in den Banden des Archipresbuter, des Archidiaconus und des Primicerius ober Prafidenten ber Notare; aber es ideint, bag man von Diefer Regel abging und Gregor' die Stellvertretung überaab. Denn ebe er noch proinirt mar, pronete er eine dreitägige Litanei und Bufproceffien ber gesammten Stadt Rom an, die Beiligen um Erloiung von der Beit zu bitten. Gie mutete noch immer, und er selbst sagt in seiner Buspredigt, Die er in der Kirche der E. Sabina am 29. Anaust vor dem Bolke bielt, daß die Einwohner baufemweise Dabinfiarben und Die Häuser leer steben blieben. Diese berühmte Procession murde in folgender Weise angeordnet: Die Bevölterung batte sich zum Zweck der Pönitenz nach Alter und Mlassen sieben fach zu teilen, und jeder Zug fich zu bestimmter Zeit in einer ibm angewiesenen Mirche zu versammeln, um von dort aus nach dem gemeinsamen Ziel der Basilika der Mutter Gottes (E. Maria Maggiore) zu pilgern. Der Clerus zog aus von der Mirche der beiligen Wunderärzte Cosma und Damianus mit den Presbutern der sechsten Region; die Aebte mit ihren Mienden zegen aus von EE. Gervaffus und Protaffus (3. Bitale) mit den Presbotern der vierten Negion; von der

S. Gregor. Ep. 2. L. XI.



Mirche S. Marcellinus und Petrus gingen die Nebtissen mit allen Nonnen, begleitet von den Presbytern der ersten Region; alle Kinder Rom's gingen aus von S. Johann und Paul auf dem Eölius mit den Presbytern der zweiten Region; alle Laien von S. Stephan auf dem Eölius mit den Presbytern der siedenten Region; die Wittwen von der Kirche der S. Euphemia mit den Presbytern der fünsten Region; und endlich alle verheirateten Frauen von der Basilika des Sanct Elemens mit den Presbytern der dritten Region.

Mitten in dieser von Leichen starrenden Stadt, deren entsetzliche Dede, durch die Stille der Ruinen und die weiten menschenleeren Räume gesteigert, mit Worten nicht ausges drückt werden kann, erhob sich nun plötzlich ein wildes Alages geschrei der Processionen, eine dunkle, gespensterhafte Scene und Vermummung des Volks, und ein fremdartiges Wesen überhaupt, mit dessen Andlick im Jahr 590 sich in Rom zum erstenmal das Mittelalter völlig darstellt. Das siedensache Volk aller Sprengel der Stadt versammelte sich sedesmal in der britten Stunde in den bestimmten Kirchen, deren Alkäre und Krenzbilder schwarz verhängt waren. Schwarze Gewänder und schwarze Schleier verhüllten die sammernden Frauen, und in Kapuzen, denen ähnlich, ja wahrscheinlich gleich, in welche

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Litania Septisormis im Gregor von Tours X. c. 1, und Paul Diacoms de Gest. Lang. III. c. 24. Und im Allgemeinen: Laderchius de sacris Basil. SS. Mart. Marcell. etc. III. c. 10. Es werden hier alse alse sieben tirchliche Regionen genannt; zwei stimmen mit den ältesten Bezeichnungen, nämlich Reg. III und Reg. IV, die übrigen stimmen nicht. Ausgerdem ist keine Kirche in Trastevere erwähnt, und so hielt sich die Ordnung der Litanei nicht genan an die der Regionen.



<sup>&#</sup>x27; Nach Martinelli lag die Kirche ber G. Suphemia auf bem Vicus Patricius, unweit bes Timlus Pubentis.

sieb beute die Brüderickaften Rom's vernummen, batten sich die Männer gekleidet. Tie Tausende von Mönchen und von Nonnen, brennende Kerzen in der Hand, die Preschyter und Gesistliche aller Grade aus jeder Region versinsierten die Straßen Rom's, und gegen die sich sortbewegende Menge der Greise, der Entsagenden und Abgestorbenen contrastirten die paarweis binziehenden Kinder, von welchen der größte Teil Bater und Mutter und Geschwister eben erst versoren batte. Indem diese Trauerchöre mit dem Gesang des Kyrie Elepson durch die verpesteten Straßen Rom's der Basilika der Mutter Gottes zuzogen und die Lüste mit ihren Humnen und Klagen erschütterten, mochte es geschienen baben, daß sie das antike Nom selbst zu Grade bestatteten und mit dieser allgemeinen Leichenseier die Augurien jener trostlosen Jahrhunderte bezingen, welche nun hereinbrachen.

Die Pen begleitete die Züge; denn unter den Processionen selbst stürzten achtzig Menschen plötslich todt zu Boden; aber eine Vision beschloß Litanei und Pest. Gregor war im Bezgriff mit der Procession nach dem S. Peter zu ziehen und auf die Brücke gekommen, als den Augen des Volks plötslich ein bimmtliches Vild sich zeigte. Ein Engel schwebte über dem sinstern Grabmal Hadrian's, und er steckte ein blitendes Schwert in die Scheide, zum Zeichen, daß die Pest aushören solle. Zugleich hörte man die Stimmen von drei Engeln die Autiphonie Regina Coeli singen, welche Gregor mit dem Gesang: Ora pro nobis Deum, alleluja! beautwortete. Tiese schwerts, schwebt noch immer über dem Castell, welches schon im zehnten Säculum von dem Engel den Namen trug, und die bronzene Figur S. Michaels sieht nun, Schwert

einsteckend, seit Benedict's XIV. Zeit auf der Spite des merkwürdigsten aller Grabmäler der Welt.

Man fagt, daß die Pest nach jener Erscheinung aufborte, obwol der Cardinal Baronius zugibt, daß sie nicht mit einem Schlage ihr Ende nahm; und es fehlt nicht an anderen Legenden, welche behaupten, das Aufhören der Seuche sei dem Bildniß der Jungfrau Maria zu verdanten gewesen, welches der Papst in der Procession einhertragen ließ. Dies aber glauben die Briefter der S. Maria Maggiore noch heute zu verwahren, während wiederum die Franziscaner von Ara Coeli versichern, das wunderthätige Marienbild des Hauptaltars ihrer schönen Basilifa, welches im Jahr 1348 ben schwarzen Tod in Rom stillte, habe auch die Best im Jahr 590 besiegt. Bon den sieben Madonnenbildern, die dem Pinfel des Apostels Lucas zugeschrieben werden, zeigt man vier in Rom, und jenes, welches die Kirche der S. Maria in Ara Coeli bewahrt, genießt eines besondern Ansehens. Es mögen denn die Mönche von Ura Coeli gegen die Kirchen S. Maria Maggiore, S. Maria in Porticu und S. Maria del Ropolo den Vorzug ihres Bilds verfechten; viele Schriften reden davon, und in Ara Coeli sab man einst die Legende auf der filbernen Thure, welche das Heiligenbild verschloß, und wo sowol der über dem Grabmal schwebende Engel, als der auf der Brücke knicende Papit dargestellt war. Dies Werk gehörte dem 15. Jahrhundert, aus einem spätern aber stammt ein Gemälde auf Schieferstein: es zeigt die Procession im Begriff das auf einer Bahre getragene Beiligenvild über die Brücke zu führen, hinter welcher das Castell emporragt. Indeß der himmlische Engel ist nicht sicht= bar, wenn er nicht durch einen zufällig über dem Castell

entstandenen Fleden wie von einer Wolfe verdeckt wird. Die Inschrift besagt:

Lucae et Lucis Opus. Virgo haec quam cernis in ara circumvecta nigram dispulit urbi luem.

Werk bes Lucas und bes Lichts. Diese Jungfrau, bie bu hier auf ber Bahre tragen siehst, vertrieb aus ber Stadt ben schwarzen Tob.

' Casimire gibt in seiner Geschichte ber Kirche E. Maria in Ara Coeli p. 130 bas byzantinische Bildniß ber Madenna, und eine lange und wisse Abhandlung über biesen Gegenstand. Ich bemerte, daß ber Gebrauch bes Umtragens von Heiligenbildern zur Zeit Gregor's mir nicht besannt ift. Noch bente wird übrigens bas Andensen an jene Legende geseiert, da die gresse Procession von E. Marco auf der badrianischen Brücke die Antiphonie Regina Coeli anstimmt.

## Zweites Capitel.

1. Gregor wird am 3. September 590 ordinirt. Seine erste Predigt. Bedrängniß und Betagerung Rom's burch die Langebarden unter Agitulf und Ariulf.

Bald nach Beendigung der siedenförmigen Litanei traf die Bestätigung der Papsiwahl von Bozanz ein. Gregor wurde von einem heiligen Schauder ergrissen. Entweder sloh er aus der Stadt, oder er wollte dech entstiehen, wie er dies selbst gesteht. Im neunten Jahrhundert aber erzählte man, daß er sich von Kausseuten heimlich und verkleidet aus dem Tore tragen ließ, und in einer Waldschlucht sich verbarg. Eine stralende Tanbe oder eine Lichtsäule zeigte den Suchenden den Schlupswinkel an, und man führte den Erwählten im Triumf nach Rom und in den Sanct Peter zurück, wo er sosort zum Papst eingesegnet wurde. Er bestieg

<sup>&#</sup>x27;S. Gregor Ep. 4. lib. I. Seine ersten Briefe, namentlich an die Schwester des Kaisers Theotissta, sprechen die Klage um das verterne Glück des contemplativen Lebens aus: Contemplativae vitae pulchritudinem velut Rachelem dilexi sterilem sed videntem et pulcram, quae etsi per quietem suam minus generat, lucem tamen subtilius videt. Leà mihi in nocte conjuncta est, activa videlicet vita, sed lippa, minus videns, quamvis amplius parens. Diese Symbole von Rasel und Lea sind nacher von Dante und Michel Angelo benutzt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Greg. Ep. 4. lib. VI. secretiora loca petere aliquando

den Stul Petri am 3. September 590, und übernahm nach seinem eigenen Ausdruck die Nirche als ein altes Wrack, in welches die Wellen überall eindrangen, und bessen vom Sturm losgerüttelte Planten frachend den Schiffbruch verkfündigten.

Das Elend Nom's (ein Orfan hatte die Stadt so eben start beschädigt) gab dem kaum ordinirten Papit den Stoss zu seiner ersten Predigt. Wenn damals der Papit, im vollen Sinn des Worts ein Hoberpriester und Bater seines Volks, die Nanzel bestieg, hielt er nicht dogmatische und schöngesichmückte Aleden allgemeinen Sinns, sondern was er sprach war lebendige und geschichtliche Wirklichkeit. Gregor rief die Reste der Römer in den S. Peter, und die elenden Urenkel des Cicero und Hortenius börten ihm, in dem verduserten Raum der Baülika wie im Purgatorium zusammengedrängt, mit siederbasterer Srannung zu, als nicht die Vorsahren einst den Rednern auf den Restren oder im Tempel der Concordia gelauscht hatten. Es war, als ob Gott selber sprach:

"Unser Herr und Heiland," so saste der Priester des gesallenen Rom, "will und, o geliebteste Brüder, bereit finden, und er zeigt und das Elend der ergrauten Welt, auf daß wir und von der Liebe zu ihr abwenden. Ihr habt gesehen, wie viel Schläge seinem nahen Ende vorausgingen; damit, wenn wir Gott nicht in Anhe schanen wellen, wir sein nabes Gericht wenigstens mitten unter schrecklichen Plagen

decreveram, und die praes. Les liber Pastoralis: pastoralis curae me pondere sugere delitiscendo voluisse. Gregor ven Tours X. c. 1 sagt auch nur: cum latibula sugae praepararet, capitur. Aber Schannes Diacenus I. c. 49 hat das Märchen von der Flucht, und Paul Diacenus Vita c. 11 erzählt, daß er in einem Korbe sortgetragen wurde, bis eine Lichtspülle ihn verrict.

fürchten lernen. Denn dem Abschnitt des heiligen Evange: liums, den ihr eben bortet, hat der herr dies furz vorangeschickt: ein Bolk wird sich über das andere erheben, und ein Reich über das andere, und große Erdbeben werden hin und wieder geschehen, teure Zeit und Pestileng: auch werden Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel geschehen. 1 Und wieder fagte er: es werben Zeichen geschehen an der Sonne, an Mont und Sternen; auf Erden wird den Leuten bange sein und sie werden zagen, und das Meer und die Wasser= wogen werden brausen. Bon all' diesem sehen wir wahrlich, daß einiges bereits eingetroffen ift, das Berannaben des anbern aber fürchten wir. Denn daß Bolt über Bolt aufsteigt und die Länder mit Angst bezwingt, davon haben wir wol mehr in unseren Zeiten gesehen, als in der Schrift zu lesen ift. Daß Erdbeben ungäblige Städte vertilgen, habt ihr aus anderen Weltteilen allzuoft vernommen; wir aber leiden Besti= lenz ohne Ende. Freilich Zeichen an Sonne, Mond und Sternen erkennen wir noch nicht offenbar, aber daß auch diese nabe sind, schließen wir bereits aus der Beränderung der Luft. Obwol wir, ebe Italien dem Schwert der Langobarden überantwortet wurde, feurige Schwerter am Himmel faben, die vom Blut des Menschengeschlechts gerötet waren, welches gleich darauf verströmt worden ist. Noch hat sich nicht ein neuer Sturm des Meers und der Wafferwogen erboben, aber weil so viele Weissagung bereits eingetroffen ist, jo zweiselt nicht, daß auch das wenige noch folgen werde, was übrig bleibt. Also wachet fleißig im Geift ob der Abwebr; denn wer Gott liebt, soll über der Welt Ende jauchzen, die aber darum trauern sind solche, welche mit dem Gerzen

Evang. Lucae XXI. 10. 11.

in der Liebe zu ihr wurzeln, und weder nach dem künftigen Leben verlangen, noch es ahnen. Alle Tage wird die Welt von neuen und wachienden Plagen beimgesucht; ihr seht, wie viele von jenem zahllosen Volt übrig geblieben sind, und doch geißeln und täglich frische Leiden, erdrückt und plöpliches Elend und wersen und neue und unworgesehene Schläge zu Voden. Die Welt wird alt und grau, und durch gebäuste Lait des Jammers zum naben Tode gleichsam hingedrängt. Eben erst, o Brüder, sabet ihr ja, wie ein jäher Wirbelwind uralte Väume entwurzelt, Häuser niedergeworsen und Kirchen aus den Fundamenten gestürzt hat."

Der Cardinal Baronius sagt von dieser Homilie, sie bestätige vollkommen, was Benedictus prophezeit habe: Rom wird nicht von Feindeshand zerstört werden, sondern von Wirbelwinden und Bliven geschlagen langsam in sich selbit versaulen.

Die Sorge um das Wol der Stadt lastete nun auf Gregor, die Umftände aber waren der Art, daß der Papit sich plötslich als ihren weltlichen Regierer zu betrachten begann. Die Neberschwemmung und die Pest batten eine schwere Hungersnot zur Folge: er schrieb nach Sicilien an den Prätor Justin um schlennige Sendung von Getreide, mit welchem, wie in alten Zeiten, die Stadt fortsuhr aus sener Insel versorgt zu werden. Einen Teil davon mochte der Staat liesern, aber den größeren zog die Kirche selbst für ihre Unstalten und die Armenverpstegung aus ihren reichen sicilischen

<sup>&#</sup>x27; Dies ist die Homilie I über die Evangelien, in der Ausgabe der Benedictiner T. I. p. 1436. Ich habe mir erlaubt, die Predigt gegen bas Ende zusammenzuziehen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Gregor, Ep. 2. lib, I. Der Ansbruck Sitonieum für annona femmt in ben Briefen öfters vor.

Batrimonien, welche ihre Bauern ober Leibeigene bebauten. Und jährlich lief in der Regel zweimal, im Frühling und im Herbst, eine fircbliche Getreideflotte von Balermo oder von Meffina nach dem Safen Portus aus, um die ansebnlichen Speicher der Kirche Rom's zu füllen. 1 Dieser Not war freilich leichter abzubelfen, als der Bedränanis durch die Feinde, weil die Schwerter des Königs Autharis oder des Herzogs Uriulphus von Spoleto beständig gegen Nom gerichtet waren, um welches die Langobarden wie Geier um ein Nas freisten. Die Befahung in der Stadt war flein und außerdem aus Mangel an Sold widerspenstig und rebellisch. Wenn der Chartularius Maurentius fommt, schrieb Gregor an den Scholasticus Paulus, so bitte ich, gebt ibm in der Sorge um die Bedürsnisse Rom's zur Hand, denn draußen schlägt und Tag für Tag obne Ende das Edwert der Keinde, und größere Gefahr droht uns innen von der Rebellion der Soldaten. 2

Nach dem Tode des Königs Autharis (er war im Jahr 590 an Gift gestorben) hatte seine Wittwe, die baierische Prinzessin Theodesinde, dem mannhasten und schönen Ugilulf mit ihrer Hand die Krone der Langobarden geschenkt, und der neue Herrscher war den Ginstüssen seinem katholischen Weibes nicht unzugänglich. Nom, welches nach einem dauernden Frieden seuszte, würde ihn wenigstens pausenweise genossen haben, wenn die Wünsche des Papits mit der Politik des Exarchen übereingekommen wären. Aber der Statthalter des Kaisers in Italien konnte den Frieden nicht wollen, welcher dazu beitrug, die Langobarden in Italien sich

<sup>1</sup> Ich entnehme bies aus Ep. 70. Lib. I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 3. Lib. I.

beseitigen zu machen. Im Jahr 593 belagerten sie wiederum Mom, und es war Ariulf, der Kerzeg von Svoleto, und der König Agilulius selber, welche die Stadt aus's änsierste der drängten. Gregor redet davon in einem Brief an Johannes, den Erzbischof von Navenna, und indem er sich über die Mänke des Erarchen Nomanus bitter betlagt, der den Absichtig des Friedens bintertreibe, spricht er zugleich das sielze Bewustiein ans, das er diesen kaiserlichen Beamten an Mang und Würde weit überrage. In demselben Schreiben aber dringt er in den Erzbischof, den Erarchen zum Frieden mit Ariulf zu bewegen; er tlagt, daß die Soldaten aus der Stadt gezogen seien, und daß das einzige Regiment Theodosius, welches zurückgeblieben, sich kaum bewegen lasse, die Vohnung nicht empfangen habe. <sup>2</sup>

Die Bewegung Arinli's stand übrigens mit dem Kriegsplan des Langebardenkönigs in Berbindung. Romanus war
nach Rom gekommen; dem ersten Erarchen, der, so viel wir
wissen, die Stadt betrat, waren die Römer, das Belt in Körperichasten mit Kahnen geordnet, und das Heer entgegengezogen, und sie batten ibn vom Lateran, wo ibn der Bapst
empfing, im seierlichen Zuge nach seinem Absteigequartier gesübrt, welches obne Frage noch im alten Balast der Casaren
süch besand. Der griechische Beamte genoß die boben Ebren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. 32. Lib. II. Ind. X.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In bemjesten Brief: Theodosiani vero, qui hie remanserunt, togam non accipientes, vix ad murorum quidem custodiam se accommodant. obra ist donativum ober stipendium, und Erogator der Zahlmeister. Siehe beshalb Ep. 129. lib. VII. Ind. II. an ten Erogator Deneslius.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hieron, Rubeus Hist, Ravenu, IV, p. 187.

des Raisers, den er vertrat, und unter den so tief gesunkenen Römern mochten sich noch Männer finden, welche diese Schmach empfanden. Feste gab ber Erarch bem Bolte feine, das grenzen= lose Elend batte in den verdüsterten Zeelen der Römer die alte Schauspielwut völlig ausgelöscht. Er fam mit leeren Banden, und nachdem er wabricheinlich Gold aus dem Schatz ber Rirche erpreft hatte, ging er davon, die griechischen Soldtruppen bis auf die Theodofianer fortnehmend, fie nach andern Städten wie Narni und Perugia zu verlegen. Es war aber die vertragswidrige Besetzung gewisser bereits langobardischer Orte Tuscien's, Sorta, Polimartium und Bleda, burch ben Erarchen, es war ferner der Verrat des eben erst von den Langobarden eingenommenen Perugia, zu dem sich ihr eigner Dur Mauritius im Jahr 592 batte verloden laffen, was Agilulf zum Kriege trieb. Indem sein Angriff zunächst der Stadt Pernaia galt, mußte das nabe Rom auf das Meußerste gefaßt sein; und kaum war jener Ort im Jahr 593 in die Hände des Königs gefallen, als er mit aller Macht vor Rom erschien. Es bleibt ein Rätsel, daß er die wehrlose Stadt nicht mit einem ersten und einzigen Sturme nabm. Die Langobarden waren im Beginn ibrer italienischen Herrschaft wild, räuberisch und grausam, und hielten zum Teil noch an beid= nischen Gebräuchen fest, aber im Ganzen besaß dies bild= same Volk keinen so vorherrschend kriegerischen Charakter, wie

<sup>&#</sup>x27; Die heidnischen Gebräuche ber Langobarben hat Mone in seiner Geschichte bes Seidentums im nördlichen Europa II. § 96 beschrieben. Borgia Memor, di Benevento II. 277—278 teilt einen Hummus auf E. Barbatus vom Jahr 667 mit, worin das Ausbieren des Biperneultus besungen wird. Bon der Berehrung der Blut- und Zauberbäume der Langobarden schriebt sich der Bolfsglaube bei den Italienern her, daß die deutschen Protestanten Bäume anbeten.

er die Gothen ausgezeichnet hatte; in allen Dingen erscheint vielmehr ihr bald gedämpstes Wesen frommer, sanster und bürgerlichen Neigungen ergebener, als das jenes Geldenstamms. Es sehlte ihnen überhaupt der heroische Geist der Eroberer; ihre Unternehmungen waren daher lahm und matt, und es gibt sein ermüdenderes Schauspiel, als die langobardische Kriegsgeschichte eines Zeitraums von zweihundert Jahren.

2. Gregor's Homilie über ben Berfall von Rom. Er erfauft ben Migug ter Langebarben von ber Stadt.

Ter Heranzug der Langobarden hatte den unermüdlichen Gregor in seiner össentlichen Erklärung des Tempels im Ezechiel unterbrochen; er selbst sagt, daß der Unblick derer, die mit abgehauenen Händen zurückschrten, oder das Gerückt von der Gesangenschaft und dem Tode anderer ihn davon abgezogen habe. I In diesen unter dem Eindruck der Ereignisse gehalztenen Predigten spiegelt sich, wenn auch mit einiger rbetorisschen Kärbung, sebendig und wirklich das damalige Etend Nom's ab, und die achtzehnte Homilie muß als ein unschätzbares, historisches Charaktergemälde von dem Zustande der Stadt betrachtet werden. Wir wollen sie daher hier im Wesentzlichen aufnehmen.

Was ist, so rust der heilige Mann aus, was in dieser Welt noch ersreut? Ueberall sehen wir Trauer, überall hören wir Geseusz; die Städte sind zerstört, die Castelle geschleift, die Acker verwüstet, die Erde ist zur Einöde gemacht. Auf den Feldern blieb kein Colone, in den Städten kaum ein

¹ Paul Diacon, de Gest, Lang. IV. c. 9 und S. Gregor Praefat. in lib. II. super Eschiel., und bie Somitie VI.

Bewohner zurück: und doch werden selbst noch die fleinen Refte des Menschenaeschlechts täalich und unaufbörlich getroifen, und die Geißelschläge der himmlischen Gerechtigkeit haben fein Ende, weil nicht einmal unter Geißelschlägen die Enndenschuld getilgt wird. Wir saben diese in Gefangenschaft geführt, jene verstümmelt, andere getödtet. In welchem Zuitande aber, die einst die Herrin der Welt erschien, Rom zurückgeblieben ist, das sehen wir: von vielem und unermeßlichem Schmerz, von Entvölkerung ber Bürger, vom Ansturm der Teinde, von dem Schutt der Ruinen ist sie niedergebeugt, jo daß in ihr erfüllt zu sein scheint, was einst der Prophet Ezechiel über die Stadt Samaria vorausgejagt: "Stelle ben Topf auf, fagte er, und gieße Wasser binein, und ihne darin ibre Stücke zusammen." Und weiter: "Es siedete und fochte, und ihre Knochen sind mitten darin vertocht." Und wiederum: "Häuse die Knochen zusammen, daß ich sie mit Feuer entzünde, es soll das Fleisch aufgezehrt, und ihre ganze Masse verfocht werden, und die Knochen follen zergehen. Stelle den leeren Topf auch über die Reiser, damit er glübe und sein Erz zerschmelze." Ja, damals ward uns der Topf aufgestellt, als diese Stadt gegründet wurde; damals ward das Wasser in sie gethan und ihre Stücke wurden darin gesam= melt, als von allwärtsber die Bölker in sie zusammenström= ten, welche gleich wie beißes Wasser durch die Thaten der Welt in's Sieden gerieten, und wie Stücke Rleisch in der Hibe felbst sich auflösten. Davon ist trefflich gesagt: "Es siedete und gobr, und mitten in ihr wurden die Knochen vertocht." Denn zuerst siedete gewaltig in ibr die Liebe zum Rubm der Welt; aber hierauf ging eben dieser Ruhm mit denen aus, die darnach trachteten. Denn die Knochen bedeuten die Mächtigen der Welt, das Aleisch aber bedeutet Die Bolfer; denn wie das Rleisch von den Unoden getragen wird, je wird die Edwäche der Bölfer von den Mächtigen der Welt regiert. Aber fiebe, nun find icon von ihr alle Mach: tige dieser Welt genommen; die Unochen also sind vertocht; fiebe, die Bölfer find abgefallen; das Aleijd glie ift ger: gangen. Es mag daber gejagt werden: "Sänje die Anochen zusammen, daß ich sie mit Kener anzunde: es soll das Kleisch aufgesehrt, und ihre gange Masse verkocht werden, und die Knochen sollen zergebn." Denn wo ist der Senat? wo ist das Volt? Die Unochen find aufgelöst, das Kleisch verzehrt: in ihr ist aller Glanz weltlicher Würden ausgelöscht. All ibre Masse ist zusammengekocht, und doch bedrängt selbst une menige, die wir übrig blieben, noch täglich das Echwert, und ungablige Plage. Es mag baber gefagt werben: "Stelle auch den leeren Topf über die Reiser;" denn weil der Genat fehlt, das Bolf unterging, und weil sich dennoch bei den wenigen, die noch leben, Schmerzen und Seufzer täglich mebren, jo brennt ichon das leere Rom. Was aber jagen wir dies von den Menichen, da wir durch gebäuften Einfturg selbst die Gebände zerstört seben? Wober von der schon leeren Stadt passend bingugefügt wird: "Sie erglübe und ihr Erz joll zerschmelzen." Denn schon wird ber Topf selber verzehrt, in welchem zuvor jowel kleisch als Unochen verzehrt murden; benn nachdem die Menichen gefallen, fürzen auch die Wände ein. Wo aber find diejenigen, die einstmals an dem Rubm berselben sich entzüdten? 290 ist ihr Romp? wo ibr Etoly? we die bäusige und mastlese Luft? Es ist an ibr erfullt, was wider die zeritorte Linive durch den Propheten gejagt wird: "We ift die Webnung der Lowen, und

die Abung der jungen Löwen?" Waren nicht ihre Feld= berren und Kürsten die Löwen, welche durch die verschiedenen Länder der Welt rannten und mit wütender Mordluft die Beute entführten? Sier fanden die Jungen der Löwen ibre Speife: weil doch die Knaben, die Beranwachsenden, die weltlichen Jünglinge und die Kinder der Irdischen hieher von allen Seiten zusammenliesen, wenn sie in dieser Welt ibr Glück machen wollten. Doch siebe, nun ift die Stadt veröbet, nun ift sie zerstört, und von Geseufz niedergedrückt. Run eilt Niemand mehr zu ihr, in dieser Welt sein Glück zu machen. Nun blieb fein Mächtiger und Gewaltthätiger mehr zurück, welcher durch Unterdrückung die Beute raubte. Sagen wir also: "Wo ist die Wohnung der Löwen, und wo die Speise der Löwenkinder?" Ihr widerfuhr, was der Prophet von Judaa gefagt bat: "Deine Kablbeit breite aus wie die des Adlers." Denn die Kahlheit des Menschen pflegt nur das haupt zu betreffen; aber die Kablheit des Adlers breitet sich über den ganzen Körper aus, weil ihm, wenn er gar alt geworden ift, seine Pflaumen und Federn an allen Stellen ausfallen. Und so hat, wie ber entsiederte Abler, die Stadt ihre Kahlheit verbreitet, welche ihr Volt verlor. Auch die Schwungsedern der Flügel sind ausgefallen, mit welchen sie einst zum Raub zu fliegen gewohnt war; denn ihre mächtigen Männer sind ausgestorben, durch die sie einst fremdes Eigentum raubte." 1

Die Römer, welche diese Predigt in der hohen und

<sup>&#</sup>x27; 3ch stelle aus bem Text bieser Hemisie nur einige Stellen zusammen: Ubi enim senatus? ubi jam populus? Contabuerunt ossa; consumptae sunt carnes: omnis in ea secularium dignitatum sastus extinctus est. — Quia enim senatus deest, populus interiit — jam vacua ardet Roma.

ichauerstillen Basilika bes Sanct Betrus borten, von beren Wänden sie die Musive von finitern Seiligen anstarrten, mußten von ber Wucht ber inhaltsichweren Worte niedergebenat werden. 3br troftlojes Edicffal fand ihnen wie eine vollen: dete Beissagung vor Augen: Nom war todt! Ten feier: lichen Ton bes Redners begleitete das Weinen ber Matronen und das tiefe Geseufz der Greise, die noch in den glänzenben Zeiten Theodorich's waren geboren worden; und in den Bausen mochte sich die erschütterte Phantasie einbilden, das Butgeschrei ber Feinde an ben Toren, oder bas Brodeln Rom's und seiner alten Monumente zu vernehmen, von denen dumpf und schwer die Marmorsteine niedersielen. Es gibt taum ein schrecklicheres Gemälde von Rom, als dies, was durch iene Versammlung selbst und durch jene Prediat dargestellt wird, und die wilde und bizarre Einbildungsfraft der Homilie, welche die Geschichte der Hauptstadt der Erde an die Prophezeiungen der Juden knüpft, erregt, indem fie fich von findischen zu wirklich erbabenen Bildern erbebt, eine völlig tragische Schwermut. Man fann sie die Leichenrede Rom's nennen, und sie bat eine absolut historische Bedeu tung, ja eine weit bobere als die Rede bes Marc Anton an Cajar's Leiche. Es war nun ber Papit, ber sie bielt, aber ein ächter Cohn Rom's, der Abkomme der erlauchtesten Patricier ber Stadt, und obwol seine Predigt in die Borstellungsweise und Sprache der Juden getaucht ist, durchbricht ife doch die volle Energie des römischen Nationalgefühls.

Agilulfus belagerte Nom, aber wie es scheint ohne Nachdruck, denn wie hätte die Stadt ihm widerstehen können, welche nach dem eigenen Ausspruch Gregor's "ohne zahlreiches Bolf und ohne Beistand der Soldaten" nur auf den Schuß

des Apostels Betrus oder Gottes selber angewiesen war? 1 Der Papst founte, wenn er zu den Zinnen der altersschwachen Mauern Aurelian's und Belijar's emporitiea, mit Augen sebn, wie die Römer, Hunden gleich zusammengekoppelt, mit Stricken am Salje von den Langobarden fortgeführt wurden, um nach Franfreich in die Sclaverei verfauft zu werden; und mancher Anlauf gegen die Tore mochte ihn erschrecken, während der Bräfect Gregorius und der Magister Militum Caftorius, die einzigen faiserlichen Beamten von Rang in Rom, die zweiselhafte Verteidigung leiteten. Weniger ihrer Wachsamkeit, oder der Ausdauer der bewaffneten Bürger, als dem Seckel der römischen Kirche war der endliche Abzug der Langobarden zu verdanken, und Gregor nannte sich in einem spätern Schreiben an die Raiserin Constantia mit halbspötti= schem Seufzer den Zahlmeister der Langobarden, unter deren Schwertern das römische Bolt sein Leben nur erhalte, indem es die Kirche alle Tag erkaufe. 2

Die endliche Befreiung Rom's brachte dem Papst jedoch bei dem Raiser keinen Dank; vielmehr suchte der Exarch den seinem eigenen Ansehn und seinen Plänen gefährlichen Mann in Byzanz anzuschwärzen, wie es scheint erbittert, daß er auf seine Hauritius schrieb ihm einen hestigen Brief, worin er ihm vorwarf, Rom sei während der Belagerung nicht hin-länglich mit Getreide versorgt gewesen, und er schalt ihn furz und gut einen Tropf, weiß er sich von Ariulf durch

<sup>&#</sup>x27; In qua (urbe) sine magnitudine populi, et sine adjutoriis militum tot annis inter gladios illaesi, deo auctore, servamur. Ep. 23. lib. VII. Ind. I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 43. lib. IV. Ind. XIII.

das Versprechen, er werde wegen des Friedens selber nach Mom kommen, habe hinter das Licht führen lassen. Auf diesen beseidigenden Brief ankwortete der edle Gregor mit Würde und mit diplomatischer Fronie; denn die Schlauheit der Schlange war in diesem bewundernswürdigen Manne mit der Unschuld der Taube gemischt. In seinem Schreiben zählte er alle Gesabren auf, denen ihn das Verhalten des Exarchen preisgegeben batte, und alle Leiden, die daraus solgten, und indem er versicherte, die ihm vom Raiser widersahrene Grobbeit als einen Ehrentitel hinnehmen zu wollen, suchte er die beiden kaiserlichen Beamten Gregorius und Castorius vor der Ungnade zu schützen, und rühmte ihre thätige Wachsamseit in der Verteidigung Nom's.

3. Zustand ber welttichen Regierung Rom's. Die Kaiserlichen Beamten. Bölliges Stillschweigen über ben römischen Senat.

Die Erwähnung des Präsecten und des Magister Militum in Rom sordert uns hier auf, der weltlichen Regierung der Stadt in jener Epoche eine kurze Betrachtung zu widmen, und also eine der dunkelsten Stellen in unserer Geschichte zu berühren. Wir haben schon gesehn, daß zu dieser Zeit kein Dur in Rom genannt wird, und daß von einem römischen Ducat nirgend die Rede ist. <sup>2</sup> Dagegen sinden sich in einigen Städten Comites und Tribuni, Magistri Militum

<sup>&#</sup>x27; Ep. 40. lib. V. Ind. XIII. Hier ist eine Stelle aussallend: et quidem si terrae meae captivitas per quotidiana momenta non excresceret — es liegt barin ein hohes Bewußtsein ausgesprochen, und Gregor empsand sich als weltlichen Regierer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Gregor's Briefen wird genannt ber Dux Sardiniae (cp. 46, 47, lib. I), Dux Arimini 56, I. Dux Campaniae 12, VIII. Dux Neapolis 5, XII. 2c.

aber offenbar als Generalcommandanten in Nom und dem Stadtgebiet, und mit der vollen Gewalt eines Dux bekleidet. Doch nur zeitweise erscheint dieses Amt in Nom, wie als Castorius die Verteidigung gegen Agilulf leitete. Die militärischen Angelegenheiten und die betreffende Gerichtsbarkeit standen natürlich unter diesem Besehlshaber, und von Ravenna oder Byzanz wurde der Truppensold, unter dem Namen roga, precarium oder donativum, nach Nom gesendet, und durch den Erogator ausbezahlt, wenn er überhaupt eintras.

Biel öfter wird in Gregor's Briefen der Präfect genannt, doch nur einmal mit dem ausdrücklichen Zusatz Urdis; 3 und der Papst nennt oft genug Präsecten ohne weitere Bezeichenung, so daß man sich hüten muß, unter ihnen die der Stadt zu verstehn. Es gab noch ebensowol einen Präsecten von Italien, wie von Ufrika, und von Ilhricum, also von den drei Diöcesen, welche ehemals dem Präsectus Prätorio Italien's untergeben waren. Gregor nennt sie in seinen Briesen, 4 und die Stellung des Präsecten Italien's, welcher

<sup>&#</sup>x27;In ber Nähe von Rom und wol für Rom selbst beauftragt standen die Magistri Misitum Belox und Mauricius, Ep. 21. XII. Ind. 7. In Sicilien und Neapel werden Mag. Mist. öfters genannt: 25. XII. 13. 71. 75. VII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 129. VII. Ind. 2. Ep. 2. VIII. Ind. 3.

<sup>3</sup> Praesectus Urbis Johannes: Ep. 7. VIII., und so war ber schon genannte Gregorius Stabtpräsect. Ep. 40. V.

<sup>4</sup> Georgius Praef. Italiae. Ep. 22. 23. 37. 38. I. 24. XII unb 1. V wirb ausbrücklich unterschieden: excell. Romanum Patricium (b. i. Erarch) et per emin. Praefectum, atque per alios Civitatis suae nobiles viros. — Praef. Africae 37. VIII. Illyrici 21. II. Siciliae 38. III (hier haben andre Cod. Praetor). Es widerlegt sich demnach Pancirosi, welcher in der Notitia Imp. occid. cart. 115 sagt: Italiae serius recuperatae suus Praefectus redditus non invenitur.

vom Erarchen bestimmt unterschieden wird, ift uns flarer als jene eines Proconfuls Italien's. 1 Er leitete nämlich alle Civil = Geschäfte unmittelbar, sowol was Finanzen, als was Berichtsbarkeit und oberfte Berwaltung ber Städte betraf. Des Papits Empfehlung war nicht ohne Ginfluß auf die Besetzung des mühevollen Umts der Prafectur, sowol für Stalien, als für die Stadt. So wandte fich im Jahr 602 ber Erpräfect Quertinus an Gregor mit ber Bitte, beim Raiser fich zu verwenden, daß Bonitus die Präfectur erhalte, worunter wol jene von Italien zu versteben ift. Der Papst ichrieb ihm abmahnend zurück, es sei ein schwieriges Amt, und überdies unnüt und peinvoll, daß ein den Wiffenschaften ergebener Mann sich mit Rechnungen befassen und binden wolle, die nichts eintrügen. Er wolle jedoch nicht entgegen fein, obwol er die fünftigen Plackereien jenes Mannes bedauern musse, weil er über das Unheil, welches ihn erwarte, durch das Beispiel seiner Vorgänger genugsam belehrt sei. 2 Und in Wahrheit enthalten seine Briefe einige auffallende Belege für diese Erfahrung.

Wenn die Präsecten von ihrem Posten abtraten, hatten sie ihrem Nachfolger oder anderen hohen Beauftragten Nechenschaft abzulegen, und ihr hoher Rang (Gregor gibt ihnen mit Uchtung die herkömmlichen Titel Magnisicus, Gloriosus und Illustrissimus) schützte sie in manchem Falle nicht vor einer

<sup>&#</sup>x27; Proconsul Italiae. (Ep. 20. VIII.) Gregor beschwert sich beim Proconsul, daß der Diaconie von Neapel die Annona entzegen sei, und bezieht sich auf bessen Borgänger im Ant Johannes. Ein Proconsul Dalmatiae Ep. 3. VII. Es hatten asso auch die Proconsuln nicht ausgehört, wie Blondus und Giannone fälschlich meinen.

 $<sup>^2</sup>$  Ep. 30. X: quia quid passurus sit, exemplo praecedentium non nescimus.

wabrbajt türkischen Bestrafung. Der Expraject Libertinus war vor das außerordentliche Gericht des Erconful Leontius in Sicilien gestellt und schimpflich mit Ruten gestrichen worden. In Folge dieser Execution schrieb Gregor voll edler Entrüftung einen Brief an Leontius, den berrlichsten in der gangen Sammlung seiner Briefe, der seinem Charafter Die bochite Ebre macht. Er ipricht darin als der geiftlich ermabnende Bater von hoher, menschlicher Gesinnung, und als Mömer, welchen der Gedanke noch empört, daß ein freier Mann gepeitscht worden sei. Dies, so sagt er an alte Zeiten sich erinnernd, ist der Unterschied der Barbarenkönige und der römischen Raiser, daß jene die Gerren von Sclaven, diese aber von freien Männern sind. Bei allen euern Sand= lungen also follt ihr zuvor die Gerechtigkeit, und dann vor allem die Freiheit im Ange behalten; und er broht dem Leontius mit der Macht, die ihm seine eigene Stellung als römischer Bischof gebe; denn, sagt er, hätte ich die Ungeschuldigten in gutem Recht ersunden, so stand es mir zu, euch zuvor durch Briefe zu mahnen, und wäre ich nicht gebört worden, so würde ich mich an den erlauchtesten Kaiser gewendet haben. 1 Aus diesem Brief geht deutlich genug ber= vor, welche Gewalt sich Gregor selbst über die höchsten Beamten zuschreiben durfte, da ihre Handlungen seiner Controle unterlagen.

Bedrohte Beamte suchten seinen Schutz. Es war aber eine gewöhnliche Erscheinung, daß abtretende Obrigkeiten sich

<sup>&#</sup>x27; Ep. 51. X. Ind. 3. An ben Bestraften, welcher bes Unterschleifs ichulvig war, richtete Gregor ein schönes Trossischen: Ep. 31. VIII. Barenius vergleicht bas Berbältniß Gregor's zu Leonius gut mit bem bes Cicero zum Berres.

in die Rirdenajole flüchteten, und diese nur dann verließen, wenn sie von einem kaiserlichen Rotar die eidliche Bersicherung ihres Lebens erhalten hatten: ein schlagender Beweis für den Zustand der bezantinischen Berwaltung. So batte der Erpräsect Gregorius gethan, und wir sinden eine Reibe von Briesen des Papits an die einflußreichsten Personen, worin er ihnen jenen Mann und seine Leute zur Unterstützung gegen die Willfür der Richter in allen ihren Rechtsgründen dringend anempsiehtt. Uns dieser selavisch ehrlosen Behandlung kann mit Recht geschlossen werden, wie tief der bezantinische Tespotismus auch den angesehensten Beantenstand herabgedrückt hatte.

Bur Zeit Des Gratian und Balentinian war ber Prä feet der Stadt Rom eine hobe Beborde, Princeps des Senats, und an Rang ging er allen Patriciern und Conjularen vor. Seine Gerichtsbarkeit bebnte fich feit Augustus über Rom bis jum bundertsten Meilenstein aus, und von den suburbanen Provinzen wurde an ihn appellirt. In der Stadt ielbit fian: den alle öffentlichen Angelegenheiten unter ibm, die Annona und die Märkte, der Cenjus, die Sorge um Bluß, Safen, Mauern, Wasserleitungen, um die Edauspiele und den Edmud ber Stadt. Natürlich mar durch ben Berfall Rom's auch fein Umt mit verfallen; aber im sechsten Jahrbundert war es noch immerbin jo bedeutend, daß die ganze Civilverwaltung ibm angeborte, mabrend das politische und militarische Regi ment beim belegirten Magister Militum sich befand. Und nur jo läßt es sich ertlären, wie der Präfect Gregorius neben dem militärischen Befehlsbaber noch als die wichtigfte Person in Angelegenbeiten ber Verteidigung und Verforgung der Etadt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epp. 54, 55, 56, 57, 58, VIII.

gefunden wurde. Indes diese umfassende Besugnis des Präfecten Rom's schwand im siebenten Jahrhundert, wo die mislitärischen Gewalten völlige Oberhand erhielten, und indem der Stadtpräsect auf die blose Jurisdiction beschränkt wurde, sank er unter den Dur von Nom, den General-Gouverneur der Stadt, herab. Und schon nach dem Jahr 600, wo Johannes die Präsectur bekleidete, hören wir keinen Präsecten nennen, dis wieder im Jahr 774 einer austaucht, und dies berühmte städtische Amt erhielt sich als das einzige des Altertums in veränderter Gestalt, und spielte im römischen Mittelsalter eine neue Rolle.

Neben der Stadtpräsectur und neben dem Magister Militum oder Dux gab es in Nom auch andere kaiserliche Beamte, deren Verhältniß uns jedoch dunkel ist, und ab und zu erschienen Voten im Auftrage des Kaisers, deren Willfür und Erpressung nicht geringen Schreck verbreitete. <sup>2</sup> Wie es serner mit dem Senat beschaffen war, wissen wir nicht. Diejenigen Schriftsteller, welche sein Fortbestehn behaupten, haben

<sup>&#</sup>x27;Felix Contelorius de Praesecto Urbis (Roma 1631) ist wichtig sür die Präsecten des späteren Mittelasters; er beginnt sehr naw die Reihe ter alten Präsecten mit Mam oder Nomusus. Ihm solgte mit noch größerer Mühe, aber nur dis auf das Jahr 600 sich beschränkend, Eduard Corsini de Praesectis Urbis. Pisa 1766. Ich sinde, daß der Präsect Johannes die Titel Palatinus und Patricius sührte (51. 52. VIII.) und bemerke dabei, daß der Titel Patricius, später nur dem Erarchen eigen, damass noch hänsig war. Opisio Patricius: Ep. 27. XII. Benantius Patricius 33. I. 42. 43. V. 20., und selbst bessen Gemasin heißt Patricia: 128. VII; nicht minder die Römerin Rusticiana. Ich spreche nicht von dem Patricius Galliarum, welchen Titel damas die Frankenkönige verliehen: 33. II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Se ein Comes privatorum Beator, hic qui quasi comes privatorum dici vult, venisse, et multa contra omnes agere. Ep. 26. XI. Ind. 6. — 3n Ep. 29. XII. ipricht Gregor von diversa officia palatii urbis Romae, für bie er um die Annona bittet.

für ihre Meinung feine anderen Grunde beigubringen, als uns icon bekannte Stellen in ber pragmatischen Sanction Austinian's, als ben Bericht Menander's von ber Sendung einiger Senatoren nach Constantinopel im Jahre 579, oder als bas Borhandensein bes Präfecten, ben sie nach altem Gebrauch für bas Saupt bes Senats auch in dieser Zeit erflären. Aber alle solche Gründe sind unbaltbar, und sie fallen vor dem gänzlichen Stillschweigen der Geschichtschreiber. Wenn zu Gregor's Zeit noch der Senat als Ratsbehörde oder als Repräsentant der politischen Rechte des römischen Reichs. der Respublica Romana, bestand, wie fonnte Gregor ihn bei ben wichtigsten Staatsangelegenheiten völlig übergeben? Wir werden sehn, daß er, im Jahr 599 mit Agilulf wegen des Friedens unterhandelnd, als Vermittler einen Abt Probus gebraucht; von Senatoren oder von einer auch nur entfernten politischen Teilnahme bes Senats ift hier keine Rede, und als Agilulf seine Boten nach Roin schickte, verlangte er vom Papit allein die bindende Unterschrift des Friedensinstruments, des Cenats aber wurde dabei mit feiner Gilbe gedacht. Man könnte daher höchstens glauben, daß der Senat noch als Körperschaft der Decurionen sortbestand, nach der ftark bezweifelbaren Analogie von Städten Italien's, welche noch nicht von den Langobarden erobert und um den Rest der römischen Eurialversassung gebracht worden waren. 1 Aber

<sup>&#</sup>x27; Troya Osserv. sul Gov. di Roma nel 595 (Rote zum C. D. Long. I. n. 131. p. 337) bemüht sich um bas Fortbestehn bes Senats. Zu seinen Gunsten sieht er in n. 401 Cod. P. III. a. 717, we am Hof Lintprand's ein Senator silius Albini austritt, in tiesem einen Senator Romanus. Ich sinde indeß, daß noch um 874 ein Bischof von Torcelli mit Namen Senator heißt. Toch weist er Savigny's Ansicht ab, daß das Decurionat in italienischen Städten trot ber langebardischen Eroberung sortbestand, und

jelbst von einer Eurie in diesem Sinne verlautet nichts mehr, und wir müssen deshalb jene berühmten Aussprüche der achtsehnten Homilie Gregor's, welche von dem Nichtdasein des Senats reden, als wirkliche Beweisstellen für unfre Ansicht gebrauchen.

So sparsam nun die Nachrichten über die Negierung Mom's jener Zeit sind, so steht doch dieses sest: die milistärische, civile und politische Gewalt in der Stadt wurde durch Beamte des Kaisers ausgeübt, und dem Papst stand gesetzlich eine gewisse Beaufsichtigung und der Necurs an den Kaiser zu. Im Nebrigen sinden wir ihn auf die Kirche und ihre Gerichtsbarkeit beschränkt: aber dennoch war Gregor durch das Zusammentressen seiner Fähigkeiten mit den Umständen in eine Stellung gebracht, die ihn ausnahmsweise zum stillsschweigend anerkannten Oberhaupt auch des politischen Nom machte, und mit vollem Necht ist er als Gründer der päpstslichen Herrschaft weltsicher Natur auzusehen.

4. Gregor's Stellung in Bezug auf die Stadt. Seine Sorge für das Beit. Seine Berwaltung der Kirchengüter. Die Bekehrung England's. Gregor's Festigkeit gegenüber den Ansprücken von Byzanz.

Gregor's Einfluß überragte die Macht der kaiserlichen Beamten, und die Nömer ehrten in ihm ihren Herrn und

biesen Frrium hat Carl Hegel nächst ihm berichtigt. Dieser halt die zu Eveger's Zeit übliche Bezeichnung Ordo (Clero, Ordini et Plebi) für Canzeleistyl, und indem er ihn als Stand der Honorati et Possessores erklärt, glaubt er die Curien überhaupt schen in dieser Periode erloschen. (I. c. 2 feiner Gesch. der Städteversassung.)

Der Graf Benbettini (del Senato Rom. I. c. 2) bemilt sich vergebens, ben Senat bieser Homilie gegenüber zu behaupten, und Tropa sindet Gregor's Aussprüche übertrieben. Savigny, Geschichte bes Röm. Rechts z. I. p. 367. Note e behauptet, daß der Senat in den Briesen Gregor's vorsomme; ich habe in biesen Briesen nicht eine einzige Stelle gesehen, wo bies

Erbalter, Der Die beilige Würde Des Bijchofs und ben Glang bes berühmtesten Patriciergeschlechts in jeiner Person verband. Zeitdem der Sturg des Gotbenreichs das lette öffentliche Leben der Stadt mit sich geriffen batte, war Rom völlig verändert. Weder Consuln, noch Senat, noch Spiele erinnerten mehr an das weltliche Reich; die patricischen Säuser waren fast erloschen, und in den Briefen Gregor's ist von keinen begüterten Familien alten Geschlechts in Rom selber Die Rede, wenn nicht von jolchen, die nach Constantinopel ausgewandert waren, 1 während sich alte Ramen in Besitzungen finden, die der Kirche bereits angehörten. 2 Die firchlichen und theologischen Dinge batten die bürgerlichen zum Echweigen gebracht, und wir baben das römische Bolk bereits in einem völlig geistlichen Gewand gesehen. Die Kirche selbst batte angefangen, ein großes Ufvl ber Gesellschaft zu sein; unter dem Einfluß unerhörter Schrecknisse der Natur und des Aricas war der Glaube an das nabe Ende der Welt allgemein ge= worden, und der Zudrang zu ihr und dem Mloster groß. Die Not vermehrte ihn, wie die Ehre; denn der Bedürftige fand bort Rahrung und Obbach, ber Ebrgeizige aber 28ürde

der Fall wäre; außer in bem Brief, ber von ber Acclamation bes Bilbes des Phofas burch ben Clerus und Senat handelt, und biefen halte ich nur für eine spätere Ausschrift ber Rebaction biefer Briefe.

¹ Die Patricia Austiciana war nach Byzanz gewandert, und Gregor scheint die fromme und reiche Tame vergebens nach Rom eingeladen zu haben. Sie besaß bier Güter; sie tröstete sich mit Pilgersahrten nach dem Verg Sinai, und den Papst mit Gaben; sie sandte ihm 10 Pfund Geldes zum Lostans von Sclaven, und seidene Vorsänge siir die Kirche des S. Petrus, wobei sie die aristetratische Prätenstein unachte, daß diese Teppide in seierlichem Auszug nach der Basilifa getragen werden sollten. Gregor schrieb sünf Briefe au sie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So in ber Schentungenrtunde gewisser Gitter an S. Paul bie Fundi: Antonianus, Cassianus, Cornelius, Primianus. Ep. 9. XII. Ind. 7.

und Rang in einer Zeit, wo der Titel Diaconus, Presbuter und Bischof für die Römer das geworden war, was ihnen einst das Tribunat, die Brätur und das Confulat gegolten batte. Selbst die Soldaten verließen ihre Kahnen und nahmen die Tonfur, und berer die Kirchenämter begehrten waren aus allen Ständen fo viele, daß Gregor Einhalt zu thun fuchte, während der Kaiser Mauritius im Jahr 592 durch ein Edict den Uebertritt der Soldaten ins Kloster und der Civilbeamten in ein kirchliches Amt verbot. 1 Die entsetliche Armut Rom's streckte nicht vergebens nach den Schäpen der Kirche die Hände aus. Die Zeiten, wo der Conful Geld unter das Bolt aus= streute, und wo der Präfect für die öffentlichen Austeilungen an Getreide, Del, Fleisch und Speck von Staatswegen forgte, waren nicht mehr; der Schrei des Volks nach Panem et Circenses wurde nur noch halb gehört. Es verlangte Brod und der Papst gab es reichlich. In seinem Kloster auf dem Clivus Scauri hatte er noch als Mönch die Armen täglich gespeist; er fuhr auch als Papst fort, das Volk zu nähren. Am Anfange eines jeden Monats teilte er Getreide, Kleider und Geld an die Bedürftigen aus, an jedem Hauptfeste gab er den Kirchen, Klöstern und milden Unstalten Geschente. Wie Titus hielt er den Tag für verloren, an dem er nicht den Hunger gestillt und die Blöße bedeckt hatte, und als er einst borte, ein Bettler sei auf einer Straße Rom's gestorben,

Ut quisquis suisset publicis administrationibus implicatus, ei ad ecclesiasticum venire officium non liceret. Joh. Diacon. Vita S. Gregor. II. c. 16. Gregor beschwerte sich gegen ben Kaiser, baß er bies Edict auch auf die Köster ausbehne, und den Soldaten die Kutte verwehre: Ep. 62. 65. II. Dagegen steht der Fall des Austritts aus dem Kloster in ein weltliches Amt vereinzelt. Der Patricius Benantius wurde ex monacho Cancellarius Italiens, und beshalb von Gregor bitter getabelt: Ep. 33. I. und andere Briese an ihn.

verschloß er sich voll Scham und wagte einige Tage lang nicht als Priester an ben Mehaltar zu treten.

Die Römer batten einst in ben Säulenballen, in ben Theatern und an ben öffentlichen Speichern bes Staats ihre Austeilungen erhalten, jest drängten fie fich an die Borbofe ber Basilifen und Klöster, um Kleidung und Speise von geist= lichen Beamten im Namen Gottes zu empfangen. Die Schaaren ber Bilger aber, welche über See kamen, fanden ichon in Portus bas Pilgerbaus zu ihrer Aufnahme bereit, und was burch bie Tore Rom's 30g, sei es als Wallfahrer, sei es als Flüchtling vor den Langobarden, fand in Arankenhäufern ober in räumigen Bilgerherbergen Lager und Rost. Un langen Tafeln faßen die Fremdlinge aller Provinzen und verzehrten die Gaben der römischen Kirche mit frommer Dankbarfeit. Die driftliche Wolthätigkeit gab und bas wirkliche Bedürfniß empfing die wahrhafte Woltbat. Jest ist es anders: von Gregor's Zeit, so sagt man, schreiben sich bie öffentlichen Fußwaschungen und Pilgerspeisungen noch in Rom ber; aber dieje Scenen gereichen dem rübmlichen Wolthätigkeitssinn auch ber heutigen Rirche nicht zum Lobe, weil sie nur theatralische Formen sind, benen Fürsten des Auslands auf Balkonen und das Gedränge der Fremden ringsumber wie einem Schauspiel zusehen, wo die Armut und die driftliche Demut zugleich als Puppen entwürdigt werden.

Gregor verwendete die Güter der Kirche, welche ihr nach und nach aus dem Privatbesit als Schenkungen zugefallen waren, im Sinn der Schenkung gewissenhaft. Und dieser Güter waren bereits viele und große, so daß der Papst, wenn er auch nicht über Herzogtümer gebot, doch als der reichste Landbesiter in Italien betrachtet werden konnte.

Und bier befand er fich, wenn auch nicht als völliger Couverän, so boch als Eigentümer auf dem erblichen Grund und Boden der Rirche, wo er auch eine gewisse beschränkte Jurisdiction ausüben durfte. Das Eigentum der Kirche, dem Titel des Apostel S. Petrus zugeschrieben, war in vielen Ländereien zerstreut: in dem "kornprangenden" Sicilien, wo sie am gebäuftesten waren, in Campanien, in gang Süditalien, in Dalmatien, Illwrien, Gallien, Sardinien und Corfica, in Liaurien und in den Cottischen Alben besaß die Kirche ihre Domänen. Der Papst schickte dahin, wie ein König in die Provinzen, seine Diaconen und Subdiaconen (Rectores Patrimonii), welche die zwiefache Eigenschaft von geistlichen und weltlichen Aufsehern oder Regierungsräten in sich verciniaten. 1 Ihre Rechnungen wurden von Gregor strenge untersucht, denn der würdige Mann wollte nicht, daß "der Sedel der Kirche mit schändlichem Gewinn befudelt werde." Ein sprasames Buch der Einfünfte und der Ausgaben wurde geführt, während die Gerechtigkeitsliebe des Papits achtiam darauf hielt, daß die Bauern der Kirche nicht mit unrechtem Maß und Gewicht der Naturallieferungen oder mit zu hober Ropfsteuer belastet wurden.

Die vielen Briefe, die Gregor an jene Nectoren der Patrimonien richtete, erwecken unsere lebhasteste Teilnahme und geben und zugleich Sinsicht in die Verhältnisse des römischen Bauernstandes, welche sich Jahrhunderte lang unverändert erhielten. Die Güter der Kirche wurden von Colonen bebaut, Menschen die an ihre Scholle gebunden einen Zins in Geld oder in Dingen zahlten. Er wurde im

<sup>1</sup> Man vergleiche Joh. Diacon. Vita II. c. 53 und bie zahlreichen Briefe Gregor's an biefe Subbiaconen.

allgemeinen pensio genannt, und von den Conductores oder Zinspächtern eingetrieben. Diese bedruckten bes Gewinnes balber oftmals die Colonen, indem sie das Getreidemaß will: fürlich erhöhten; sie zwangen die Bauern bisweilen, den Modius von den rechtsmäßigen 16 Sertaren oder 24 römischen Pjunden auf 25 Sertare zu steigern, und von 20 Schoffeln der Erndte einen abzugeben. Gregor aber steuerte Diesen Bedrückungen: er setzte den Modius im Allgemeinen auf 18 Gertare fest und bestimmte, bag von 35 Edeffeln je einer abzuliesern sei. Diese Berordnungen betrasen Eicilien, noch immer die Korntammer Rom's, aus welcher jährliches Getreide eingeschifft wurde, die Stadt zu versorgen. Wenn dieje Getreidelieferung im Schiffbruch verunglückte, fiel der Schaden freilich den armen Colonen zur Last, auf welche der Ersaß verteilt wurde, nur warnte Gregor die Rectoren, nicht die günstige Zeit der Seefahrt zu versäumen, sonst müßte der Schaden ihnen angeschrieben werden. Die öfonomische Ordnung war musterbaft; für jeden Colonen wurde ein Register seiner Leistungen oder Libellus securitatis geführt, auf welches er sich berufen konnte, und wenn ihn Mismacks oder Bedrückung in Not brachte, konnte er darauf rechnen, daß ihm die Billigkeit des Papsts mit einem neuen Inventar von Rüben, Schafen und Schweinen zu Gilfe tam. Die Güter bes G. Petrus in Sicilien gedieben, manche beil= jame Berbefferungen wurden getroffen, und der große Papit fonnte sich mit Stolz auch einen ausgezeichneten Landwirt nennen, und wenn er in Procession oder sonst zu Pserde jaß, sich rühmen, daß ihm seine Zelter die Stutereien der Kirche von derselben alten Trinafria lieferten, deren fiegreiche Rosse einst Bindar besungen batte. Freilich begen wir leise Zweisel, ob Pindar die fromme Enkelrace apostolischer Pferde würde einer Ode würdig befunden haben, und schwerslich hätten die päpstlichen Stuten aus Panormus, Syrakus oder Agrigent beim olympischen Wagenkampf den Sieg davon getragen. Du hast mir, so schrieb Gregor einmal an den Subdiaconus Petrus, ein miserables Pferd und fünf gute Esel geschickt: das Pserd kann ich nicht reiten, weil es miserabel ist, und auf den guten Eseln nicht sizen, weil sie Esel sind.

Die Kirche gebot also über ein Volk von Hörigen und Leibeigenen, und der Reichtum ihres Schaßes war unerschöpft, während der Privatbesitz zum Unglück der bürgerslichen Ordnung schwand, und die kaiserlichen Kassen beständig leer waren. Aus diesen Fonds aber vermochte der Papst kast unerschwinglich scheinende Leistungen zu bestreiten: die Ersbaltung der Kirchen, die Verpslegung Rom's, die Loskaufung von Kriegssclaven, endlich die Friedensgelder, welche er den

Ep. 30, lib. XII. Ind. 7. - Nach bem Berluft ber ficilischen Batrimonien fuchten bie Bapfte Pferbe bieweilen in Frankreich: Sabrian bat Carl um einige "famose" Pferbe, um barauf mit Anstand zu reiten: tales nobis famosissimos mittite equos, qui ad nostram sessionem facere debeant. Cod. Carol. ep. LXVII (beim Cenni LXXXI. p. 440). - Begen ber Colonialverhältniffe ift wichtig Ep. 44. I. Ind. 9. ad Petrum Subd. Sicil., und andere: IV. 21. Ind. 12; IX. 18. 19. Ind. 2; XIII. 34. Ind. 6. Der Getreibecanon ift so ausgebriicht: pensionem integram et pensantem ad septuaginta bina persolvant. Die Leiftung heißt pensio (von pensum), bieweilen auch burda ober burdatio (unfer Bürbe?), ober illatio burdationis. Eine gemiffe Abgabe von Marktbingen bieg siliquaticum ober siliquae, fo beim Cassiodor. Var. Lib. II. ep. 30. III. 25. Wenn ein Colone beiratete gabite er bem conductor bas nuptiale commodum, einen solidus. - Die Grunbfate Gregor's find in ep. 44. I. ausgesprochen: quia nos sacculum ecclesiae ex lucris turpibus non volumus inquinari. Gine golbne Maxime, und wert, fie ber Bergeffenbeit au entreißen.

Langovarden reichlich zu zahlen batte. Den Schäten der Mirche verdankte Rom seine Treiheit sowol von diesen Teinden, als seine zeitweise fant unabhängige Stellung Ravenna gegen: über, während die Nirche selbst vor dem Maiser die Miene der Urmut annahm, und mit unterwürfigem Dank die kleinen Gaben von einigen Pfunden empfing, welche er dann und wann als goldene Tropien des Erbarmens auf den Schutthausen Rom sallen ließ.

Turch Krieg, Hunger und Peitilenz zusammengeschmolzen, mit Bezanz nur zeitweise durch einige Beamte in Verbindung, von Navenna durch die Langebarden abgeschnitten, vom Erarchen kaum beaussichtigt und militärisch sait gar nicht gesichüt, sand also Nom im Papit Gregor ein nationales und selbsigewähltes Oberbaupt. Die Nömer saben plöplich aus ihrer Mitte einen Bürger hervorgegangen, welcher die stossche Strenge Cate's mit der vielseitigen Thätigkeit Gäsar's gestlich vereinigte, und dem das Glück nicht sehlte. Gregor eroberte als "Consul Gottes" England. Es wird erzählt, daß er eines Tags, ebe er noch Papit war, auf dem Forum Rom's, wo man damals Sclavenmärste hielt, drei schöne fremde Unaben zum Verkauf ausstehen sah, und über ihre Herkunft belehrt, gerusen habe: "Angler, gleich wie Engel sind sie."

<sup>&#</sup>x27; Mauritins ichicte um 599 30 Pfund Geltes zur Berteilung an die Priester und die Armen, welche Gregor (ep. 2. VIII. Ind. 3) bankenb quittirt. — Aber ber Exarch lieh Gelb von ber Kirche: Ep. 129. VII. Ind. 2.

<sup>2</sup> Go fteht auf feiner Grabichrift:

Ad Christum Anglos convertit pietate magistra

Adquirens fidei agmina gente nova —

Hisque Dei consul factus lactare triumphis.

<sup>&#</sup>x27;Angli quasi Angeli; ein schönes Compsiment, aber es hat bie Eugländer boch nicht von ber Ketzerei abgehalten. Beda Histor. II. c. 1.

Er erlöste die Heimatlosen, und von apostolischem Geist ergrissen, wollte er selbst als Missionär nach jenem Lande absgehen, aber er wurde vom römischen Bolk daran verhindert, und erst im Jahr 596 sandte er aus seinem Aloster eine Schaar von Mönchen unter des Augustinus Führung nach der sernen Jusel ab. Ihr Ersolg war groß und schnell: Britannien, welches zwei Jahrhunderte früher von Nom ausgegeben worden war, wurde durch ein einsames Aloster am Colosseum Rom's als neue und getreue Provinz der römischen Kirche einverleibt. Gregor aber knüpste geistreich und mit patriotischem Stolz an die alten Erinnerungen an, und nannte den König Adelbert und seine Gemalin Adelberga den neuen Constantin und die neue Selena.

Mit dem Glanz dieser Unternehmung vereinigten sich die Siege des Katholicismus in Spanien, wo Neccared, König der Westgothen, mit seinem Volk zur rechtgläubigen Kirche übertrat, und endlich auch die sicher fortschreitende Bekehrung der Langobarden, welche Gregor dem frommen

und Joh. Diacon. Vita I. c. 21. Gregor schiefte ben Presbyter Cantitus nach Gallien um anglische Anaben von 17 bis 18 Jahren zum Alosterbienst auszulaufen: Ep. 10. V.

¹ Ep. 59. 60. IX. und die Empfehlungsbriese Gregor's sür den Mönch Augustin: 52. 53. 54. 57. 58. 59. V. Wie geschieft er sich dem Heidentum accommedirte sehrt Ep. 71. IX., wo er besiehtt, die Heichenmel in Kirchen einzuweihen, und den Getausten am Fest der Märtirer um die Kirchen Hitten von Laub und einen Schmauß zu errichten. Indes branchte auch Italien noch Missionäre. Es gab Keiden in Terracina Ep. 20. VII., in Corsica Ep. 2. VII., selbst in Seiclien Ep. 26. III., und Gregor wußte, daß der Presenter Ssistenius in Reggio ein Gögenbild in seinem Hause andete, Ep. 4. X. Wahrscheinlich war der Mann ein Kunstliebhaber. Sardinien war reich mit Heiden versorgt: Ep. 23. 25. 27. III.; sie hießen Vardaricini, und ihr Dur Hospitio, welcher Christ geworden, wurde von Gregor durch ein Schreiben belohnt. Die Judices dieser Insel gestatteten das Heidentum sillr Geld: Ep. 33. IV.

Eiser der katholischen Fürstin Theodelinde verdankte. So gab es im aanzen Abendland feinen mächtigeren Mann als den römischen Papit; er stand glorreich da als Saupt der Kirche, oder als ihr Keldberr, dessen strengen Besehlen sich die murrenden Bischöfe Italien's unterwarfen. Während er nun für die Kirche Provinzen eroberte, faben ibn die Römer mit unerschütterlicher Kestigkeit zugleich die Anmaßung des Johannes Jejunator, des Patriarchen von Constantinopel, befämpfen, welcher ben Titel eines öfumenischen ober allgemeinen Bi= schofs für sich in Unspruch nahm. Gregor aber behauptete den Primat der römischen Kirche, und nannte sich mit kluger Demut "Anecht der Anechte Gottes." Und als jolcher trat er mit einer berrlichen Bürde dem Raifer und den Königen gegenüber, und ermabnte sie zur Gerechtigkeit gegen die Untertanen und zum milben Regiment. Er schützte wie die Gin= zelnen so die Provinzen gegen die Bedrückung der kaiserlichen Beamten; sein icharfes Dbr vernahm sogar die Rlagen bes Bolks im wilden Corfica und im fernen Ufrika. 1 Niemals bat ein Papst seine Stellung so boch erfaßt, noch so tbätig und glücklich ausgeführt: seine Corgen und Correspondenzen umfaßten die Länder der Chriftenheit.

5. Gregor schliest mit Agilusfus Frieden. Photas besteigt ben Tron von Buzanz, und wird von Gregor beglückwünscht. Die Photassäule auf bem Forum von Rom.

Aus allen jenen Zügen wird zur Genüge klar, daß Gregor fast die Gewalt eines Herrschers in Rom ausübte, ober daß die Fäben der weltlichen Regierung von selbst in

<sup>&#</sup>x27; Ep. 59. I. an ben Exarchen von Afrika. Die unglücklichen Corfen wurden von ben byzantinischen Beamten so gedrückt, baß sie ihre Kinder in die Sclaverei verkauften: Ep. 3. VI.

feine Bande famen. Dies betrifft nicht allein die Stadt Rom, sondern auch andere Orte; denn es findet sich einmal, daß Gregor nach dem tuseischen Castell Repe einen Gonverneur Leontins abschickt, indem er Clerus, Ordo und Bolf ermabnt, ihm zu gehorden, ja daß er jogar nach Rearel einen Tribun sendet, diese Stadt zu bewachen, und dem darin liegenden Truppencorps Geborsam gegen dessen Un: ordnungen befiehlt. Früber aber batte er bem Bischof 3anuarius von Cagliari in Sardinien aufgetragen, die Mauern und Wachen in allen Orten bereit zu balten. 1 Da die Sorge um Rom ibm um so viel näher lag, fann es nicht mehr befremden, wenn er dort wie ein weltliches Oberhaupt sich selbst mit militärischen Magregeln befaßt und an die Truppenführer ichreibt, daß er es nicht für gut gehalten habe, die Soldaten aus Rom zu ibnen stoßen zu lassen, und wenn er ihnen in Betreff der Operationen gegen den Keind Aufforderungen zu= ichieft oder Ratschläge erteilt. 2

Die heillose Lage Italien's und die unmittelbare Bedrängniß Nom's, welche der Exarch, vielleicht der Kaiser selbst
mit kurzsichtiger Politik nicht ungerne sah, machten Gregor
zum politischen Vermittler des Friedens, den er endlich seiner
eigenen Energie verdankte. Er fühlte seine Macht so sehr,
daß er dem Kaiser durch seinen Nuntius sagen ließ, wenn
er, sein Diener, es auf den Tod der Langobarden abgesehen
bätte, so würde heute dieses Volk weder einen König, noch

¹ Repe: Ep. 2. XI. Ind. 10. Reapel: Ep. 24. XII. Ind. 7. Universis militibus Neapolitanis — magnificum virum Constantinum Tribunum custodiae civitatis deputavimus praecesse. Hier jubelt ber Carbinal Baronius. Cagliari: Ep. 2. 5. VII. Ind. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 21. 22. 23. XII. Ind. 7. an die Mag. Militum Belox, Mau-ritins, Bitalianus.

einen Herzog ober Grafen mehr baben, und in äußerste Ber wirrung und Zwietracht gestürzt fein. Er wollte jedoch mit ibnen, deren Befebrung er vorausjab, oder deren Rache an den vielen fatbolischen Mirchen in ihrem Gebiet er fürchtete. einen gütlichen Frieden, und er mübte fich mit äußerfter Borsicht Sabrelang ibn zu erbalten, mabrend die Rante des Erarchen ibn daran binderten. Er fam durch Die Ber mittlung seines eigenen Abgesandten, des Abts Probus, im Rabr 599 zu Stande. 1 Es scheint aber, der Kaiser Man: riting felbst habe dem Papst die Bollmacht dazu erteilt. Die beiden bandelnden Parteien waren auf der einen Zeite der Mönig Agilulf und seine Berzöge, unter ihnen der für Rom gefährlichste Ariulfus von Spoleto, auf der andern aber der zum Frieden geneigte Erarch Rallinifus, des Romanus Nachfolger. Go groß war das politische Angebn Gregor's daß der Langobardenfönig ibn wie eine jelbiständige Macht betrachtete; er schiefte seine Boten nach Rom und verlangte, der Papit jolle das Friedensinstrument unterzeich. nen. Gregor wich jedoch dem Ansinnen aus, weil er weder in die Sandel des Ariegs binabsteigen, noch durch seine Unteridrift eine Verantwortung auf sich laden wollte. 2 Der Friede, oder Waffenstillstand wurde bis zum Monat Marz der kommenden vierten Indiction, also bis zum Jahr 601 ausgedebnt, und dann wabriceinlich verlängert, da sich Briefe aus ber fünften Indiction finden, in denen Gregor den Magister Militum Maurentius und den Berzog Arichis von Benevent bittet, ibm die aus Bruttien beforgten Balfen

<sup>&#</sup>x27; Ep. 41. 42. VII. Ind. 2.: Danffagungsichreiben Gregor's an Agituti und Theodelinde.

Ep. 103. VII. Ind. 2. an Theodorus, Curater von Ravenna.

für die Bafilifen des E. Peter und E. Paul durch Ochjengespanne an's Meer schaffen zu lassen.

In der zweifelvollen Rube, deren die Stadt Rom nun genoß, überraschte sie die Nachricht von einer blutigen Umwälzung in Bozanz. Der Raiser Mauritius war einem Aufstand der Soldaten zum Opfer gefallen, und eines der verruchteften Ungeheuer, welche die byzantinische Geschichte kennt, hatte den Tron von Constantinopel bestiegen. Photas, ein gemeiner Centurio, mit dem Blut des Raifers und feiner fünf Cobne, die er vor dem Angesicht des Baters mit unglaublicher Barbarei hatte schlachten laffen, bedeckt, berrichte feit dem 23. November 602 im Palaste Zustinian's. Der neue Raiser eilte, sein und seines Weibes Leontia Bildnisse nach Rom zu senden, wo sie am 25. April 603 anlangten. Es war nämlich Gebrauch, daß der jedesmalige Raiser gleich nach der Tronbesteigung sein und seiner Gemalin Porträt an die Dla= giftrate der Provinzen sendete. Man nannte diese Bilder lateinisch wie griechisch Laurata, wahrscheinlich weil sie mit einem Lorbeerfrang um das Haupt geschmückt waren; sie vertraten die Stelle der Raiser, und die fnechtischen Bölfer erröteten nicht, ihnen, wenn fie in den Städten anlangten, feierlich mit angezündeten Kerzen entgegenzuziehn, wie lebendigen und göttlichen Wesen zu huldigen, und sie dann an einem geweihten Orte aufzustellen. 1 Als nun die Bildniffe

<sup>&#</sup>x27; Ueber die Laurata sprechen Baronins ad ann. 603 (VIII. p. 162 sq.), die Benedictiner in der Note zu Ep. 1. XI. Ind. 6. und Ducange im Gloffar. — Hadrian I. schrieb an Constantinus und Brene: neque enim quando imperialis vultus et imagines in civitates introducuntur, et obviant judices et pledes cum laudidus, tabulam honorant, vel superessuam cera scripturam, sed siguram imperatoris (beim Labbe Concil. T. VIII. p. 758).

in Rom eingetroffen waren, versammelte sich die Geiftlichkeit und der Adel in der Bafilika Julii im Lateran, und mit der Acclamation: "Erbore Christus! dem Photas Augustus und der Leontia Augusta Leben!" riefen sie den Tyrannen jum Raifer aus. Dann aber befahl ber Papit bas Toppelbildniß im Dratorium des Märtirers Cajarius im bijchof: lichen Palast aufzustellen 1 Unter jener Basilika Julii ift nicht eine Rirche zu verstehn, sondern irgend ein Teil des lateranischen Balaftes. 2 Der für bieje Buldigungsfeier gewählte Ort war also keineswegs ber alte Cajarenpalajt, jondern eine Halle im Patriardium des Lateran, und von der Unwesenbeit eines faiserlichen Beamten vernehmen wir nichts. Bielmehr ist es wiederum der Papst, welcher auch den Befehl aibt, das faiserliche Bildniß in dem Pratorium eines Märti= rers aufzustellen; auch dies aber baben wir im Lateran selbst zu suchen. 3

<sup>1</sup> Ep. 1. XI. Ind. 6. Venit autem icona suprascriptorum Phocae et Leontiae Augustor. Romam VII. Kal. Maii, et acclamatum est eis in Lateranis in basilica Julii ab omni clero et senatu: Exaudi Christe: Phocae Augusto et Leontiae Augustae Vita. Tunc jussit ipsam iconam Dom. beat. et apostol. Gregorius Papa reponi in oratorio S. Caesarii mar. intra palatium.

<sup>2</sup> Bunsen 2c. III. 1. p. 507 meint, die Basilisa Julii in Lateranis sei der alte Palast Constantin's gewesen, und bezieht sich auf Anast. Vita Sergii I: basilica domus Juliae quae campum respicit. Ich sinde noch eine frühere Etelle im Leben €. Litasiani, wo es von der Umwesen heit des Kaisers Constans in Rom heißt: venit ad Lateranas, et laetus ibidem pransus est in basilica Julii, ein schlagender Beweis, daß von einer Halte oder einem Triclinium des alten lateranischen Palastes die Rede ist.

³ Baronius ad ann. 603. VIII. p. 163 benkt an S. Cesario an ber Bia Appia, aber er miswersteht die Stelle in der Vita Sergii I. Ge gab ein Tratorium S. Cesarii im Lateran, und Galletti del vestarario (Rom. 1758) p. 3 weist nach, daß es im Bestiarium lag. Gibbon ersindet sich einen Trt im Cäsarenpalast: seine Ungenanigkeit in römischen Localitäten ist

Gregorius mußte im Grund feiner Zeele vor einem Raiser zurückschaudern, ber als Benker jeine Berrichaft angetreten batte; aber die Politif zwang ibn zur Heuchelei, und er schrieb Gratulationsbriefe an Photas und Leontia. Er ließ den Simmel und die Erde froblocken, als ob mit dem Tode des gerechten Mauritius (er batte das wachsende Un= sehn des römischen Bischofs durch den Patriarchen von Constantinopel zu verfürzen getrachtet) ein unerträgliches Joch von Rom genommen, und mit der neuen Regierung die Freiheit und das Glück wiedergekehrt sei. 1 Im Angesicht der ideuflichen Geftalt eines Photas fann man Dieje Briefe nur mit Scham lefen; fie find und bleiben eine dunkle Stelle im Leben eines ruhmvollen Mannes, und haben sich zu seinem eignen Nachteil erbalten, wie fich zum Schimpfe Rom's Die Chrenfäule des Phofas auf dem Forum noch beute erbalten hat.

Gregor hatte feinen Anteil mehr an ihrer Errichtung, benn sie wurde erst vier Jahre nach seinem Tode, im Jahr 608 aufgestellt. Die knechtischen Nömer, über beren Häuptern

jo groß, wie entichulbbar. Aber wie konnte einem solchen Manne unbekannt sein, bag bie Kirche noch nach S. Gregor Päpste heilig sprach?

¹ An Photas ep. 38. XI. Ind. 6., dairt vom Monat Inni. An Leontia ep. 44. XI. und an Photas ep. 45. XI. Baronius entichuldigt, indem er Mauritius anichwärzt, Murateri's Entriffung redet, indem er Mauritius vergoldet; Sigenius erzählt, ohne das Nichteramt eines Geschichtschreibers zu beauspruchen; Gibbon aber und Bavle sagen die Wahrdeit. Der Zesnit Maimbourg histoire du Pontise St. Gregoire (Paris 1680). T. I. p. 257 schmeichest Ludwig XIV., indem er unverschämt sagt, die Denut Gregor's sei so bewundernswert gewesen, daß er selbst an einen Tyrannen wie Photas schrieß avec tout le respect et toute la soumission qu'un sujet doit à son Prince. Fleury Hist. Eccl. VIII. sagt nur elegant: on voit par cette lettre, combien saint Gregoire était peu content du gouvernement de Maurice.

sich die berrlichen Säulen des Trajan und der Antonine erboben, auf ihren Gipfeln vielleicht noch die iconen Etandbilder jener rubmgefrönten Raijer wie zur Apotheoje gen Himmel tragend, wurden wabriceinlich durch den Grarchen Emaragdus gezwungen, vom Raiser Photas fich die Ebre ober Schande feiner Standfäule für ibre Etadt zu erbitten, und Smaragdus stellte fie jodann auf dem Forum, seitwärts aegenüber dem Triumibogen des Septimins Seperus auf. Weder Rom noch die Runft besaß mehr die Mittel eine neue Saule ju icamen; man entnabm eine antife, canellirte Saule forintbijder Ordnung von 78 Ralm Höbe irgend einem alten Gebäude, und ließ sie auf ein großes Postament von vierfacher ppramidenartiger Treppenaufstufung feten. Ueber bem erböbten Capital aber murde das vergoldete Bronzebild des Raisers aufgestellt, und wenn der Künftler nicht zu schmeicheln verstand, konnten die Römer beffer als in E. Cesario die foboldartige und struppige Mikgestalt des bozantinischen Raisers mit Efel betrachten. Go war ber lette öffentliche Echmuck im Sinne der Alten, der in Rom icon unter Ruinen und in der Bedrängniß durch die Langobarden aufgerichtet wurde, das Standbild eines Ivrannen und das Tenkmal der byzantinischen Anechtung Rom's.

Die Nemesis der Geschichte bat diese Säule, die colonia insame des griechischen Kaisertums, mit Schonung aufrecht erhalten, während ringsum die Statuen und Säulen des Korums spurlos untergingen; und alle Jahrbunderte bindurch stand sie aufrecht, ihr Postament und schamlose Ausschicht mit Schutt umschleiert, die Wischegierde der Forscher aber als ein Fragezeichen reizend, dis am 23. März 1813 ihr Kußgestell besreit ward und die Inschrift sich entbüllte. Den

Namen des Raisers aber hatte der gerechte Haß der Nömer sammt einigen seiner schmeichlerischen Prädicate bereits ausgelöscht. Die Säule des Photas steht noch heute, und indem sie zwischen nachten und namenlosen Postamenten, von denen die Standbilder längst verschwanden, mitten unter einem öden Chaos von hingestürzten Marmortrümmern selber kopflos, bildlos und einsam aufragt, stellt sie das Lebensbild eines Despoten ausdrucksvoller dar, als es die beste Rede eines Tacitus vermöchte.

' Die Inschrift bei Buusen 2c. III. 1. p. 271 und Carlo Fea Iscrizioni di Monum. Publici etc. Roma 1813. p. 4 sq. Bom Senat ist hier so wenig eine Spur, als auf der Aniedrische des Narses. Es ist übrigens ergötslich, neben dieser pralerischen Inschrift die energische Aufzählung der Prädicate zu lesen, welche Cedrenus dem Phokas gibt: Hist. Comp. p. 170: vinosus, mulierosus, sanguinarius, rigidus 2c.

## Drittes Capitel.

1. Charafter tes sechsten Jahrbunterts. Zuftant tes religiösen Gemilte jener Zeit. Reliquientienst. Wunderglaube. Gregor weibt bie Gotbenfirche auf ber Suburra ber S. Agatha.

Diese Capitel ist gleichsam die Kehrseite des vorigen. Wenn wir dort die hohe Gestalt Gregor's im hellen Lichte des Berstandes und mitten in seiner vielseitigen Thätigkeit gesehn haben, wird ihn hier das Tunkel seines Jahrhunderts umgeben. Der Geist des großen Mannes war von manchem Aberglauben besangen, und das besonnene Urteil der Gesichichte muß eingestehn, daß er ihn durch einige seiner Schristen über Länder und Bölker hat verbreiten helsen. Aber wir stimmen nicht mit den allzuhestigen Tadlern; denn nur der Unverständige verlangt, daß ein Mann des sechsten Jahrhunderts die ausgeklärte Intelligenz der Nachkommen besitze. Das Genie kann sich in einigen Dingen über seine Zeit erseben, in anderen nicht, und die menschliche Seele wird immer von der Gesühlsströmung ihrer Gegenwart getragen, welche sie als eine elementarische Lust umgibt.

Das sechste Jahrhundert ist eins der merkwürdigsten in der Geschichte. Die Menschheit erlebte in ihm den völligen Sturz der alten Welt und Cultur, und glaubte auch das

76

Ende der Dinge überbaupt gefommen. Gine dichte Wolfe der Barbarei wie vom Schutt des Ginsturzes lagerte sich auf dem römischen Reich, welches die Würgengel der Pest, des Hungers und der elementarischen Plagen von einer Grenze zur andern durchzogen. Die Welt aber trat in eine Kriffs neuer Entwicklung; auf den Trümmern des alten Reichs, über denen als verfrübte Gendlinge Germanien's die heroifden Gotben gefallen waren, bildeten sich die frischen germanischen Gestaltungen des Lebens, in Italien durch die Langobarden, in Gallien durch die Franken, durch die Westgothen in Epanien, in Britannien burd bie Sachsen langfam aus. Die fatholische Kirche erfaßte sich im Instinct als Lebensprincip dieser concentrisch werdenden Bölkerkreise, und zog durch Neberwindung des Arianismus sie in einer Einbeit allmälig zusammen. Dies aber geschab zu berselben Zeit, als ber Drient von ähnlichem Entwicklungsbrang erfüllt war, und als Muhamed, Cobn beffelben Jahrhunderts, eine neue Reli= gion zu stiften sich anschickte, welche auf den östlichen Trum: mern der römischen Herrschaft die Bölker vereinigte, und das byzantinische Reich zuerst zum Rückzug aus Italien, und dann zu einer langen und mumienhaften Erstarrung zwischen Abendland und Morgenland zwang. Gregor und Mubamed sind die zwei gleichzeitigen Priester des Westens und des Ditens, welche auf den Ruinen des Altertums jene beiden Hierarchien stifteten, aus beren electrischem Zusammenstoß das meiste Leben des romanisch-orientalischen Mittelalters entspringen sollte. Rom und Mecca aber, die Basilifa des 3. Petrus bier, und dort die Kaaba, wurden die sombolischen Bundestempel der neuen Cultur in den zwei Sälften der alten Welt, während das Wunderwerf des bezantinischen

Neichs, sene von Justinian der beiligen Sophia erbaute Kirche, trot ihrer unsäglichen Pracht, niemals diese culturgeschichts liche Bedeutung für die Menschheit gewann.

Darf man sich wundern, daß die Welt auf foldem Uebergang der Entwicklung mit der religiösen Phantasie vorzuasweise tbätig war? Denn in frankhaften Mrijen mögen alle übrigen Kräfte ber Geele stille stebn, die Phantasie jedoch wuchert dann erst unbestritten im Reich des innern Traumlebens fort. Es bemächtigte sich ber Menschen wieder, wie zur Zeit Constantin's eine mustische Aufregung, und wir baben eben in Benedictus den Stifter eines neuen Monchtums fich erbeben febn, welches aus Rom oder doch aus feiner Campagna bedeutungsvoll bervorging. Nom ging in's Kloster, und noch von den Geißelschlägen unerbörter Leiden frant, und unter dem Einfluß der Todesfurcht, versenkte sich das Gemüt des Polfs in eine tiefe und finstere Echwärmerei ber einbilden= den Aräfte. Man darf es für eine febr bezeichnende Erideinung in Bezug auf das religioje Gemütsleben der da= maligen Römer balten, daß sie in jenen von uns beidriebenen Pesiprocessionen ibr Ziel nach der Kirche der Jungfrau Maria nahmen. Richt der Heiland sondern seine Mutter wurde als Retter angerufen; es zeigt sich also ber Mariendienst, noch beute in Rom wie in gang Italien der Hauptcultus, ichon völlig zur Herrschaft gekommen. Bor Constantin wurde eine äbnliche Procession, wenn sie stattsinden kounte, ibren Aus. gang zu Chriftus, in der politischen Not der Bandalen= und Gotben-Zeiten zum Apostelfürsten Petrus genommen baben; aber jett war die Mutter des Heilands der Phantafie des Bolts näber gerückt, als der Sobn, deffen furchtbar ernste Majestät aus den Musiven dem Blid des Edutsuchenden 78

nur in der Erscheinung eines schrecklichen Weltrichters begegnete. Wir behaupten es dreift, daß diese typische Weise der Mofait, Chriftus fo furchtbar darzustellen, mit dazu bei: getragen bat, den Cultus des Heilands vom Gemüt des Bolks mit ehrfürchtiger Schen zu entfernen. Der reine Cultus einer unsichtbaren und böchsten Intelligenz war überhaupt schon lange in eine neue Mythologie zersplittert worden; von dem Salvator bierauf zu den Aposteln, als den Fürsten der Hierarchie herabsteigend, hatte sich die driftliche Berehrung schon längst zu der ganzen Schaar von Märtirern oder Rämpfern für den Glauben hingewendet. Ihre Kirchen erfüllten die Städte, ihre Gebeine und Altare die Rirchen. Das Volk der Italiener war aus Grund seiner an die Gegenwart gebundenen Phantasie, und wegen des Mangels der reinigenden philosophischen Kräfte, des Monotheismus zu allen Zeiten unfähig, und die Römer waren nicht fobald Chriften geworden, als sie fortfuhren ihre Stadt, seit Alters ber ein Pantheon der Götter, mit driftlichen Seiligen aus allen Provinzen, mit deren Reliquien und Kirchen zu erfüllen. Das symbolische oder idealisirende Wesen, welches den Geist über dem Materiellen und Stofflichen erhält, drohte zu verschwinden, da die erschlaffte Thätigkeit der Seele sich wahr= haft ideell anzustrengen nicht mehr vermochte, und vor der sichtbaren und tastbaren Wirklichkeit der Reliquien stille stand, wodurch die schöpferische Macht der Poesie für einige Sahr= hunderte gelähmt ward, während die finnlichere Malerei allein, eine Kunft, deren Wichtigkeit für jene Epochen nicht hoch genug kann angeschlagen werden, die Menschheit vor der Verstumpfung zu retten übernahm.

Wir fahren fort einige Bemerkungen in diesem cultur-

geschichtlichen Sinne bier zu machen. Der Reliquiendienst war zur Zeit Gregor's in Rom jo völlig ausgebildet, wie er es beute ift. Die Verebrung der Hömer gegen ibre Todten war groß und eifersüchtig; sie besagen vor allen andern Seiligtumern die Leiber der Apostelfürsten Betrus und Baulus, und sie würden eher ihre Stadt den Langobarden überliefert, als einen Teil von jenen Preis gegeben baben. Die Raiserin Constantina machte bem Papst Gregor bas breiste Anmuten, ibr für die Confession einer Kirche, welche sie eben im Balast von Bozanz erbaute, entweder den Kopf des Apostels Paulus oder sonst ein Glied von seinem Leibe zu schicken; Gregor schrieb ihr einen Brief, in welchem er Mübe batte, seine Entrüftung zu bemeistern. Er sagte ibr, daß es ein tod= würdiges Verbrechen fei, die beiligen Leiber zu berühren, ja nur mit dem Blick der Augen ibnen zu nahn. Er felbst habe am Grab des E. Paul eine geringe Aenderung vornebmen wollen, und fonne versichern, daß einer von den Beaustragten, der es gewagt einige nicht einmal dem Apostel= leibe angebörige Gebeine zu berühren, vom plötlichen Tode getreffen worden sei. Pelagins babe, so erzählt er weiter, das Grab des E. Laurentius öffnen laffen, während er am Bau seiner Capelle beschäftigt war, und alle Mönche und Aufseber der Kirche, die den Leichnam gesehn, seien innerhalb zehn Tagen sammt und sonders gestorben. Es sei genug, fährt er fort, wenn man ein Stud Tuch, welches bas Grab des heiligen Apostels bedeckt gehabt, in ein Büchschen thäte, um seiner Bunderfräfte zu genießen; und solche gleichsam magnetisirte Tuchlappen, die man Branden nannte, ober etwas von den Ketten des Avostels Petrus wolle er der Raiserin schicken, wenn es nämlich gelinge bavon abzuseilen.

Denn der damit beauftragte Priester, so sest er schlau hinzu, bringe das nicht für alle darum Bittenden zu Stande, sons dern oft seile und seile er an den Ketten, ohne auch nur ein einzelnes Feilspänchen zu erhalten.

Die Römer batten übrigens Grund, ihre Reliquien ängstlich zu büten, denn sie wurden stark begehrt. Es gab damals viele Schakaräber, und vielleicht noch mehr Knochengräber, Leute die zu ihrem Gewinn oder in fremder Bischöfe Auftrag reisten, um die Rirchhöfe der Märtirer in der Stille zu durchwühlen, und sich dann mit ihren Schäpen davon zu machen. Die bestürzten Römer entdeckten eines Tags griechische Männer, die neben der Basilita des E. Paul heimlich Knochen ausgruben, und sie hüteten die Reliquien ihrer Stadt besser als ihre Mauern. Stolz auf den Besitz so göttlicher Pfänder, welche keine andere Kirche der Welt mit ihnen teilen durfte, faben sie in ihnen die Balladien Rom's, und die Magnete, welche die Bilger aus allen Ländern berbei= zogen; und wenn der Papit Keilspäne von den Ketten des Upostels Petrus, denen man bereits im sechsten Jahrhundert die Erhaltung Rom's zuschrieb, austeilte, galt dies als ein so hohes Geschenk, wie es heute die geweihte goldene Rose ist. Es war Gebrauch geworden, solche Eisenteilchen von jenen Ketten in ein goldnes Schlüsselchen zu thun und es als Amulet am Halse zu tragen. 2 Bisweilen fügte man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Gregor. Ep. 30. III. Ind. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mit Ep. 29. I. schidt er bem Andreas Illustri de Dibiria ein solches Schliffeschen: clavem a S. Petri Apost. corpore — quae super aegros multis solet miraculis coruscare: nam etiam de ejus catenis interius habet. Eacdem igitur catenae, quae illa sancta colla tenuerunt, suspensae colla vestra sanctisscent. Ich sese index des Apostes auch Arator's ilber die Apostes control auch et es ersten Buchs diese Berse:

auch Eisenspäne vom Roit des E. Laurentius bingu, und man versendete auch goldne Arenze, worin Spanlein vom Bols bes mabren Areuzes verschloffen maren. Golde Gold: idluffel galten als unfehlbare Edubmittel gegen Mrantbeit und jegliches Uebel, und Gregor jelbst weiß von ibrer Sei ligkeit zu ergählen, daß einem langebardiichen Soldaten, welcher ein erbeutetes goldnes Peterfreugeben mit dem Mener umändern wollte, zur augenblidlichen Etrafe diefer frechen fünnlerischen Unwandlung die Klinge in die Keble fubr. Gregor ichicte dieje Amulete nur an Verjonen bochften Ranges, an Erconfuln, Batricier, Bräfecten und an Könige, wie Childebert von Francien, und Reccared von Examien. Mit diesen und andern Beiligtumern römischer Wunderfräfte mochte er die Welt gern beschenken, und es wurde den entfernten Mirchen reichlich von dem Del der Lampen gespendet, welche vor den Märtirergräbern brannten. Man tauchte Baumwolle in Diefes Del, that es in Bajen, verjab es mit dem Titel Des betref: fenden Beiligen, und versandte es bierauf. Die Berührung desselben aber reichte, wie Gregor versichert, bin, Wunder zu thun, und es gab bestimmte Tage, an denen sich die Bläubigen mit foldem Religuienöl zu jalben pflegten. Da= gegen war es Sitte, von dem Del des beiligen Areuzes aus Jerusalem nach Rom Geschenke zu machen. 2

His solidata fides, his est tibi Roma catenis
Perpetuata salus, harum circumdata nexu.
Libera semper eris, quid enim non vincula praestent,
Quae tetigit, qui cuncta potest absolvere? cuius
Hacc invicta manu, vel relligiosa triumpho
Moenia, non ullo penitus quatientur ab hoste.
Claudit iter bellis, qui portam pandit in astris.

1 Ep. 23. VI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 34. VII. schickt ihm ber Exconsul Leontins oleum sanctae Gregorovius, Geschlichte ber Statt Rom. II.

Gregor, der das Haupt des S. Paul Bugang' verweigerte, batte jedoch selbst aus dem Drient einen Arm des Apostel Lucas und einen des S. Andreas glücklich in die Stadt gebracht, welche eifrig barnach trachtete, noch mehr Reliquien vom böchsten Ruf in sich zu vereinen. Man fagt, ber Papit babe auch ben wunderthätigen Rock bes Evangeliften Johannes aufgetrieben, und in ber lateranischen Basilika niedergelegt. Johann Diaconus versicherte brei Jahrhunderte später, daß diese Tunika bis auf seine Zeit nicht aufgehört habe, von Wundern zu glänzen, daß sie zur Zeit der Dürre vor den Thüren des Lateran's ausgeschüttelt, Regen berabziehe, zur Zeit der Wolfenflut aber beitern Simmel mache; und somit hatten die Römer den lapis manalis oder Regen= stein, welcher durch Umtragen auf der Bia Appia Jahrhun= berte lang dieselben Wunder in heidnischer Zeit bewirkte, glücklich ersett. 1

Im Zusammenhang mit diesem Cultus steht aller übrige Wunderglaube jener Zeit: Erscheinungen der Maria, des Petrus, Auserwecken von Todten, das Wolriechen der Leiber, der Heiligenschein, das Austreten von Dämonen, alles dies ist schon lang und völlig ausgebildet. Nur mag solcher Aberglaube im Geist eines Mannes wie Gregor befremden, dessen sonst heller und humaner Berstand selbst die Juden und ihren

crucis et aloës lignum, unum quod tactu benedicat, aliud quod incensum bene redoleat. Marini Pap. Dipl. n. 143 gibt ein Document aus Monza (um 600), welches ein Berzeichniß von Delen ber heil. Märtirer Rom's enthält, so viel bavon zur Zeit Gregor's die Königin Theodesinde sich hatte kommen sassen. Siehe bazu Marini's Note p. 377 und Ducange: Eduor vor ázior Aravgor, im Glossar.

' Joh. Diac. Vita S. Greg. III. c. 58: vestes — foras excussae. Franz Pagi wundert sich nicht, daß ein Nock Wunder thue, da es doch die Schweistilicher und Gürtel des Paulus thäten. Breviar. p. 189. XXIV.

Cultus vor ber Berfolgung fanatischer Bischöfe in Schut nabm. Gregor befennt in feinen Briefen und Dialogen fich ju feiner Zeit, und wir würden gern mande Erscheinung derselben wie eine lang und glüdlich überwundene Verirrung ber menschlichen Intelligenz betrachten, gabe unfre Gegen: wart uns bas Recht bagu. Gregor weibte bie Kirche in der Suburra, Dieselbe welche wir einst von Ricimer baben stiften sebn, ber beiligen Ngathe, einer Sicilianerin aus Catanea, wo sie noch beute als bimmlische Beschützerin vor den Alammen des Aetna Berebrung genießt. In Rom mochte sie ibren Muf ben ausgesuchten Martern verdanken, welche sie ber Legende nach im Jahr 254 erlitt, und bis in die neueste Zeit binab bat sich die Malerei nicht entsett, E. Agatha mit den abgeschnittenen Brüften darzustellen. Gregor's lebbafte Beziehungen zu Sicilien aber konnten es leicht vermitteln, daß er die Seilige von jener Insel in ben römischen Stadt= cultus aufnahm. Nach bem Eturg ber gotbischen Berrichaft war jene arianische Kirche Ricimer's bis zum Jahr 591 geichloffen gewesen; der Papit nun wollte auch die lette Erinnerung an den Arianismus in Rom vertilgen; er machte sie mit Weibwasser und beiligen Geremonien fatholisch, und legte außer Religuien ber E. Naatha auch einige vom E. Eebastian in ihr nieder. Er erzählt ernsthaft, daß nach vollendeter Weihe der Teufel in der unsichtbaren, aber füblbaren Gestalt eines Edweins bin und wieder zwischen ben Beinen der Anwesenden und zur Thure hinausgelaufen sei. 1 Drei Nächte lang habe man bierauf ein fürchterliches Bepolter im Dachstul gehört, bis sich endlich eine wolriedende

<sup>&#</sup>x27; Dialog. III. c. 30. Der Tenfel war arianisch und Gregor zielte mit ihm auf die Langobarben.

Wolfe auf den Altar niedergelassen habe. Wir erzählen dies weniger wie eine Anekdote, sonder n aus bistorischem Interesse; die letten Spuren der Gotbenberrichaft in Nom hafteten noch an einigen verschlossenen Kirchen, und mehrere mußten den Urianern angehört haben, denn Gregor fagt, daß er auch eine arianische Kirche in der dritten Region neben dem Palast Merulana reinigen, und dem S. Severinus weihen wolle, von dessen Reliquien er aus Campanien sich verschreibt. 1 Es ist kaum noch nötig bingugufügen, daß sich der Glaube an die Sölle längst ausgebildet hatte, während Gregor selbst die Annahme des Fegefeuers zugeschrieben wird. Nur eine Wahrnehmung mag des Bemerkens wert sein; obwol die fromme Furcht die verdammten Seelen in das Tal Gehenna versette, wurden doch auch andere Orte als Locale der Hölle und des Regeseuers bie und dort angenommen. Dies saben wir schon aus dem, was Gregor von der Seele des Königs Theodorich erzählt, welche in den Arater des Bulcans von Livari binabaefabren sei; und auch das Local des Regeseuers wurde beliebig gewechselt. Germanus Bischof von Capua litt an der Gicht, er war von den Aerzten in die warmen Bäder von Anguli, dem heutigen S. Angelo in den Abbruzzen geschickt worden. Der ehrwürdige Prälat war dort kaum einge= treten, als er in ein nicht geringes Schrecken versetzt wurde; denn er sah mitten in der Glut oder in den Dämpfen jener Bäder die Seele des Diaconus Paschasius schwitzen, und das Gespenst versicherte ihn selbst, daß dies die Strafe für seine keterische Zustimmung zur Wahl bes Gegenpapsts Laurentius sei. 2

<sup>&#</sup>x27; Ep. 19. II. Ind. 11. Eine Kirche biefes Beiligen habe ich weber im mittelaltrigen noch im beutigen Rom entbeden können.

<sup>2</sup> Dialog. IV. c. 40. Gehenna für Solle finde ich oft im saec. 8

2. Gregor's Tialoge ober vier Buder von Buntergeichichten. Die Legente vom Kaifer Trajan. Zuftand bes Forum Trajanum.

Das bisber erzählte mag binreichen, uniere Unnicht von 3. Gregor und den Römern seiner Zeit zu bestätigen, und es waren nur einige Buge aus bem Gemalte bes Gemuts der damaligen Menschbeit. Wer es vollständiger tennen lernen will, moge Gregor's Dialoge lesen. Dies aber find vier Bücher von Wundergeschichten, welche er seinem getreuen Diaconus Petrus ergäblt, mabrend Dieser bie und ba ein Wort einfallen läßt, um die Form des Dialogs zu erhalten. Er ichrieb sie im vierten Jahre seines Pontificats. Wenige Bücher wurden jo eifrig gelesen, fie verbreiteten fich im Morgenland wie im Abendland ichnell und allgemein in Abidriften und in Uebersetzungen, worunter am Ende des achten Rabrbunderts auch eine arabijde eridien, und noch nach längerem Zeitraum übersetzte sie ber König Alfred von England in die sächische Sprache. Die Berausgeber der Werte Gregor's von der Congregation des E. Maurus baben Diesen Dialogen die Bekehrung der Langobarden zugeschrieben, und man mag mit Tiraboschi, dem großen Geschichtschreiber der Literatur Italien's, Darin übereinstimmen, daß ihr Inbalt geeignet war, das findliche Gemüt rober Bölfer zu überzeugen. Aber wer diese unglaublichen Erzählungen liest, muß munichen, daß es ber Rritif gelungen ware, ihre Autorichaft Gregor' abzusprechen, und er wird bekennen, dan sie die Kinsterniß bes Aberglaubens gerade burch den Namen eines

gebraucht, so in einer Schenkungsurkunde von Fausa: quisquis — metu gehennae aeterna incendia pertimescens (Regist. v. Farsa p. 1081 beim Fatteschi zc. p. 260). Im 9. saec. gebraucht diesen Namen der Poeta Saxo: sevis tortoribus igne gehenne (siebe ad ann. 799).

großen Papsts heiligen und vermehren mußten. Ihr Auhen in Bezug auf Bekehrung war wenigstens zweiselhaft oder vorsübergehend, ihre Schädlichkeit aber bleibend. Eine Bedeutung jedoch haben die Dialoge, welche man nicht übersehen darf: ihre Bundergeschichten waren national italienisch und römisch. Denn Gregor erzählt nur solche Legenden, welche den Ruhm italienischer Heiliger seiner eigenen Zeit vermehrten, und indem sie bewiesen, daß die römische Kirche der Gegenwart noch im Besitz der Bunderkräfte sei, sich gegen den Arianismus der Langobarden als Wassen der Propaganda gebrauchen ließen. Das ganze zweite Buch ist überdies den Thaten seines Wassenbruders Benedictus dankbar geweiht, und so sendete Gregor seine Dialoge als stille Missionäre der römisschen Kirche in die Provinzen aus.

Für so viele wunderbare Legenden, welche Gregor er= zählte, hat er allerdings verdient, daß er in einem späteren Jahrhundert selbst der Gegenstand einer Legende wurde. Die außerordentliche Sage von echt römischem Localgepräge, im ganzen Mittelalter lebendig und noch von Dante in seinem Gedicht berührt, gehört in die Geschichte der Stadt Rom. Eines Tags, so wurde im achten Jahrhundert erzählt, ging Gregor über das Forum des Trajan. Sein Blick betrachtete mit Erstaunen die Pracht dieses alten Bunderwerks römischer Größe, und haftete endlich auf einer Gruppe von Erz. Gie stellte den in den Krieg ziehenden Kaiser Trajan vor, wie er vom Pferde zu springen im Begriffe war, um einer fleben= den Wittwe Gebör zu geben. Die Matrone beweinte einen erschlagenen Sohn, und sie forderte vom Kaiser Gerechtigkeit; Trajan versprach ihre Sache zu richten, sobald er aus dem Kriege werde zurückgekebrt sein. Wenn du aber fällst, rief

das arme Weib, wer wird mir dann Recht geben? und mit ber Untwort, daß es ber Nachfolger thun werde, fich nicht begnügend zwang sie Trajan abzusteigen und ibr auf ber Stelle bas Recht zu erteilen. Dieje Begebenheit fab Gregor in Erz dargestellt, und eine tiefe Traurigfeit überfam ibn, daß ein so gerechter und milder Herrscher der ewigen Berdammniß anbeimgefallen sei. Er weinte über diesem Gedanken bestig ben Weg entlang bis er zum E. Peter kam, wo er in Bergückung fiel und eine bimmlische Stimme ibm rufen borte: sein Gebet um Trajan sei erbort, und die Geele des beidnischen Raisers erlöft, aber er solle sich nie mehr beikommen laffen, für Beiden zu beten. Die Phantafie des Mittelalters begnügte sich nicht mit dieser ursprünglichen Dichtung, die bereits dem siebenten Jahrhundert angehören mag, fondern sie sette noch hinzu, daß Trajan den Staub bes Raisers wirklich auferweckt habe, um die Seele zu taufen, worauf jener wieder zerfallen, diese aber in den Himmel eingegangen sei. 1

Der Kardinal Baronius hat mit seierlichem Ernst über das schöne Märchen aus dem verwilderten Rom ein langes Gericht gehalten, und er hat vom heiligen Gregor die unsschuldigste und sauberste Poesie mit einem breiten Schwamm eistig abgewaschen, und bewiesen, daß er weder Erbarmen um Trajan gefühlt, noch für einen Heiden je gebetet habe.

<sup>&#</sup>x27;Ich erzählte biese Sage nach ben beiben Lebensbeschreibern Greger's, Joh. Diac. II. c. 44 und Paul Diac. c. 27, und nach bem Griechen Joh. Damascenus (aus saec. 8) in seinem Werk de iis, qui in side dormierunt T. I. c. 16 ber Pariser Ausgabe von 1712. Tas Legendenbuch bes Jacopus be Boragine hat sie merkwirriger Weise nicht ausgenommen. Der Erkssung Trajan's erwähnt auch Siegbert's Chronicon ad ann. 591, und ber Chronist lebte um 1100.

Er mag mit Recht zweifeln, ob zu Gregor's Zeit noch Erz= statuen auf dem Forum des Trajan standen, aber sein Berstand erhibt sich bei dieser Gelegenheit so sehr, daß er auf die arme Seele Trajan's Berge von Verbrechen wälzt, um sie wieder in die Sölle hinabzustoßen. Wir wollen weder ibm, noch dem Cardinal Bellarmin, der die Legende gleich= falls ernsthaft, doch ohne Zorn widerlegt hat, 1 weiter zu= hören, sondern wir haben diese römische Sage als eine der rübrendsten Erinnerungen des verkommnen Rom in unfre Chronif aufgenommen; und indem wir sie bedachten, glaubten wir die Römer des siebenten Jahrhunderts vor uns zu er= bliden, wie sie mit schwächerem Gedächtniß die Säule des Trajan mitten in der öden Bracht des schönsten der Fora Nom's bestaunten, und sich wunderbare Geschichten von den Thaten dieses edeln Raisers erzählten; und so wuchs jene Legende selbst wie ein Schlinggewächs auf den Trümmern des Forum's des Trajan. 2

Sie erweckt uns zugleich das Verlangen, etwas von dem damaligen Zustand desselben zu wissen; aber wir erkennen nur, daß es zur Zeit des Paul Diaconus, welcher die Lesgende erzählt, also im achten Jahrhundert noch ziemlich

Quivi era storiata l'alta gloria Del roman prince, lo cui gran valore Mosse Gregorio alla sua gran vittoria: lo dico di Traiano imperadore etc.

Purgat. Cant. X.

Baronius Annal. VIII. p. 182 sq. und Beslarminus de Purgatorio II. c. 8 im Tom. I. der Controversen, wo er über das Fegeseuer eine menschenmöglich gesehrte Abhandsung geschrieben hat.

<sup>2</sup> Der poetische Geist Tante's sah, wie einst Gregor auf bem Forum, so im Purgatorium unter ben Reliefs bes ersten Kreises, welche bie Demut barstellen, auch bas Abbild jener Legende:

erhalten sein mußte. <sup>1</sup> Und schon früher erwähnten wir, daß die Römer noch nach der Gothischen Zeit fortsuhren in ihm sich zu versammeln, um den Homer oder Virgil und andere Poeten vorlesen zu bören, wie dies aus zwei Bemertungen des Bischofs von Poitiers Venantius Fortunatus bervorgeht, welcher Gregor's Zeitgenosse war. Er sagt:

Also geglätteten Stil pomphafter Poeme vernimmt wol Rom bie erhabene taum bort in bem Forum Trajan's. Hättest bu solches Gebicht vor bem Ohr bes Senates gelesen, Golbene Teppiche bann legten zu Filsen sie bir. 2

Der Graf Vendettini hätte diese Distiden benügen können, um die Existenz des Senats in Rom zu beweisen, wenn gleich sie sich mit völliger Sicherheit ebenso wol auf die Versgangenheit, als auf die Gegenwart beziehen lassen. Ein ausgezeichneter Forscher über die Literatur des italienischen Mittelalters hat sich indeß durch jene Verse zu der Vehauptung

¹ Paul Diacon. Vita S. Gregor. c. 27: quod opere mirifico constat esse constructum. Das heutige Museum Gregorianum bes Lateran bewahrt zwei prachtvolle Ornamente in Hochrelies aus bem Forum Trajan's, und ein schönes Resses von mehreren Tiguren, barunter ber bes Kaisers, welches bem Triumsbogen Trajan's augehört haben muß, und man kann aus biesen Ueberresten auf die außerordentliche Schönheit jenes Horums schließen. Sein Andlich muß in Wahrheit ber eines vollendeten Wunderwerks gewesen sein — opus miriscum.

<sup>2</sup> Vix modo tam nitido pomposa poemata cultu Audit Trajano Roma verenda foro. Quod si tale decus recitasses auri senatus, Stravissent plantis aurea fila tuis.

Venant. Fortun. Carm. III. c. 23 und bazu VII. c. 8.

3 Sie entgingen ihm, aber er merkte sich aus einer Grabschrift, die Benantins für ben Bijchof Leontins machte, bies:

Nobilitas altum ducens ab origine nomen Quale genus Romae forte senatus habet. Lib. IV. poem. 10. Vendettini del Sen. Rom. p. 17. verführen lassen: "am Ende des sechsten Jahrhunderts las man seierlich den Birgil auf dem Forum des Trajan. Die gleichzeitigen Dichter declamirten daselbst ihre Werke, und der Senat bestimmte einen Teppich von Goldruch für den Sieger in diesen literarischen Kämpsen." Wir wollen Redeblumen nicht sür goldgewirkte Teppiche halten, aber wir erstennen, daß man noch zur Zeit Gregor's Verse im Forum des Trajan declamirte, und dies veranlaßt uns nach dem damaligen Zustand der Wissenschaften zu fragen.

## 3. Buftand ber Wiffenschaften gur Zeit Gregor's. Seine feinbfelige Stellung gur tlaffifchen Literatur. Unflagen gegen Gregor.

Während der Herrschaft Theodorich's und Amalasuntha's haben wir in Rom die Schulen und ihre vom Staat besol= deten Lehrer noch wol gepflegt gesehn, und die gothische Beriode zieren noch die letten Namen lateinischer Literatur von Bedeutung: Boethius und Cassiodorus, die Bischöfe Ennodius, Benantius Fortunatus, Jornandes, und der Mönch Dionysius der Kleine. Ihre Schriften aber lehren, daß Poesie, Geschichtschreibung, Philosophie und Beredsamkeit noch mit einander genbt wurden. Die klassische Verstunft der Alten war selbst aus der Kirche noch nicht verdrängt worden, und zu derselben Zeit, als man im Forum des Trajan den Birgil recitirte, konnte man (im Jahr 544) in der Basilika des S. Petrus ad Vincula den Ercomes und Subdiaconus Arator vor dem Beifall klatschenden Bublicum öffentlich und wiederholt sein Gedicht vorlesen hören, worin er die Apostel= geschichte in noch keineswegs barbarische Herameter gebracht

Dies ist der zu früh gestorbene Dzanam in seinen Docum. in- édits etc. p. 6,

batte. 1 In ber Zuschrift an ben Papit Bigilius, welchem er dies Gedicht überreichte, entschuldigt er sich, indem er jagt, daß die Metrik der beiligen Schrift nicht fremd fei, wie dies die Pfalmen beweisen, und er ist der wunderlichen Unsicht, daß auch das Hobelied, Jeremias und Hiob im Driginal in Gerametern geschrieben feien. Die Muse Birgil's, welche einen Subdiaconus des sechsten Jahrhunderts besuchte, riß ibn zu einigen verschämten Erinnerungen bin, und wirklich flingt bei ibm das Heidentum bisweilen an, denn er gebraucht den Olomy für den driftlichen Himmel, und nennt Gott arglos noch mit dem Namen bes Tonans, bes alten Donner= gotts. Der Papst Vigilius aber nahm an diesen heidnischen Begriffen im Jahre 544 ebenso wenig Anstoß, als es im sechszehnten Jahrhundert Leo X. that, nachdem die Reminiscenzen des Altertums das Christentum wieder fünstlich durchdrungen batten. Und so erscheint das Heidentum mit antifer Metrit und mit der vollen Freude an der Kenntniß alter Poesie bei dem Zeitgenossen Gregor's, dem berühm= ten irischen Mönch E. Columbanus, ber als Stifter und Abt des Klosters Bobbio im Jahre 615 starb. Seine De an Redolius ist beiter bewegt, und Christus Name

Ad carmen concurre meum; pedibusque labanti Porrige de placido sacpe favore manum etc.

Dies Gebicht fäuft im Uebrigen auf eine Berherrlichung bes E. Petrus, bem bas erste, und bes E. Paulus, bem bas zweite Buch geweiht ist, binaus. Ueber Arator vergleiche man Tiraboschi Storia d. Lett. III. I. c. X. und Galletti del Primicerio p. 21, welcher bie sehr merkwürdigen Nachrichten aus einem alten Cod. Vatican. zog. Der Tichter sas ver ber religiosorum turba beibe Bilcher siebenmas.

<sup>&#</sup>x27; Arator, Ligurier von Geburt (er starb 556 ober 560), schrieb zwei Biicher Historiae apostolicae (Tom X. in ber Max. Bibl. Veter. Patr. Lugduni). Die Widmung in elegischen Maßen an den Abt Florian ist nicht ohne Grazie:

steht naiv neben Pygmalion, Danae, Hector und Achilles da.

Aber die byzantinischen Kriege und der Sturz des gothischen Neichs mußten mit den alten öffentlichen Anstalten auch die humanen Wissenschaften begraben haben. Wir hören nichts mehr von Schulen der Rhetorit, der Dialektif und Jurisprudenz in Rom, nur die Arzneikunst, welche Theodorich eifrig gepflegt hatte, muß dort noch in einiger Blüte gewesen sein, und die römischen Aerzte scheinen die Mediciner von Navenna an Ruf übertroffen zu haben; denn Marianus, der brustkranke Erzbischof dieser Stadt, wurde von Gregor, nachdem er die Aerzte wegen seiner Zufälle consultirt hatte, nach Rom zur Kur eingeladen.

Der Unterricht der Jugend mochte aus den fümmerlichsten Mitteln bestritten werden, die wol eher privater, als öffentlicher Einrichtung waren; aufhören konnte er nicht, und es wird immer Lehrer und Schüler der humanen Wissenschaften gegeben haben. Wenn man den pomphaften Ausdrücken des Johann Diaconus Glauben schenken will, so war freilich Rom unter der Negierung Gregor's "ein Tempel der Weisheit, welchen die sieben Künste wie Säulen stützten",

<sup>&#</sup>x27;S. Columbani Poemata epist. ad Fedolium p. 34 (im Tom XII. ber Max. Bibl.). In seinem Rhythmus de vanitate et miseria vitae mortalis tritt schon Reim und Affenanz auf. Jene De aber schrieb er als 72jähriger Greis, kurz vor seinem Tode. Das berühmte Kloster Bobbio, einst eine Leuchte der Wissenschaft, ist auch ums Deutschen wert. Neuere Forschungen haben erwiesen, daß der berühmte Cod. Argenteus des Uksias zu Bobbio gehörte. Bom Arianismus bekehrte getbische Priester schenkten dies Kleinob wahrscheinlich dem E. Columban. Es kam von dort nach Westphalen, dann nach Upfala. Siehe Castigsioni, Ulphilae Gothica Versio Epistolae divi Pauli Mediol. 1829, beim Carl Troya Cod. Dip. Long. P. II. p. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 28. IX. Ind. 4.

und es gab in der Umgebung des Papits keinen Mann, beijen Sprace oder Urt barbarifch gewesen ware, sondern ein jeder schritt stolz im besten Latein einber. 1 Die Studien aller freien Runfte blübten wieder auf, und die Gelebrten batten um ibre Subsistenz nicht zu jorgen; ja der Papit um gab sich eber mit ben gebildetsten, als mit den bochstgestellten Personen. Rurg Johann Diaconus entwarf in ber Barbarei seines eigenen neunten Sabrbunderts von dem Sof Gregor's ein Bild, als bätte er den viel späteren des Nicolaus V. ober des Leo X. bereits gesehn. Nur einen Mangel weiß ber gelehrte Monch zu bedauern: man konnte am Sof Gregor's nicht griechisch reden. Der Papit felbst befannte, daß er nicht griechisch verstand, und dies ist allerdings auffallend, da er doch so viele Jahre als Runtius in Constantinopel gelebt hatte. Dort wiederum gab es Niemand, der lateinische Schriften gut zu erflären wußte, und jo febn wir, wie vollständig die Entfremdung beider Städte von einander, und Rom's von der flassischen Literatur der Griechen geworden war. 2 Johann Diaconus schreibt freilich seinem Gregor eine gründliche Schule in allen freien Disciplinen zu, er nennt

¹ Togata und trabeata latinitas, sagt ber mit antisem Sermon barbarisch pruntende Mönch von Monte Casino im saec. IX. Siehe sein c. 13 im II. Buch ber Vita S. Greg.

² Die "barbara eleganza", womit sich Soh. Diacon. (II. c. 14) ausbrückt, ist sitt sein Sahrhundert merswärdig: sola deerat interpretandi bilinguis peritia, et saeundissima virgo Ceeropia (die griech. Ερναφε). quae quondam suae mentis acumina, Varrone caelibatum suum auserente, Latinis tradiderat, imposturarum sibi praestigia, sicut ipse in suis epistolis quaeritur, vindicabat. — Gregor gesteht seine lluwissenheit im Griechischen: quamvis Graecae linguae neseius: Ep. 29. VI. Ind. XV., und Ep. 27. VI.: hodie in Constantinopolitana civitate qui de Graeco in Latinum, et de Latino in Graecum dictata bene transferant non sunt. Man hat Miihe, die 31 glauben.

ibn in der Grammatit, Abetorif und Dialektik feit feiner Rindbeit so sehr unterrichtet, daß er, obwol noch zu jener Zeit (wie er sich ausdrückt) die literarischen Studien in Rom blübten, doch in der Stadt felbit teinem Manne darin nach= stand. Aber er verwischt sein eigenes Gemälbe von dem Glanz der römischen Wissenschaften wieder, indem er mit flaren Worten fagt, Gregor habe ben Geiftlichen die Lecture ber beidnischen Schriftsteller verboten; und er selbst führt die berüchtigt gewordene Stelle in einem Briefe des Papsts an, aus der Gregor's feindseliges Berhältniß zu den humanen Wiffenschaften bervorgeht. Er schrieb voll Zorn an den galli= schen Bischof Desiderius, er schäme sich gebort zu haben, bag er einigen Personen die Grammatik lehre, und indem er von der alten Literatur als von Albernheiten redet, und sie an= zupreisen für Blasphemie erklärt, fagt er: es könne das Lob Christi und das Lob des Zeus nicht in einem und demselben Munde Raum haben. 1 An einer andern Stelle bekennt er, daß er die Barbarismen des Ausdrucks nicht vermeide, und Syntax und Construction zu beachten verschmähe, weil er es für unwürdig halte, das Wort Gottes in die Regeln des Donatus zu zwängen. 2

' Quia in uno se ore cum Jovis laudibus Christi laudes non capiunt. Ep. 48. IX.

² Non barbarismi confusionem devito, situs motusque et praepositionem casus servare contemno, quia indignum vehementer
existimo ut verba coelestis oraculi restringam sub regulis Donati.
Epist. ad Leandrum, als Einl. in die Exposit. Moral. in Libr. Job.
Dies Geftändniß, auf das Brucker Hist. Crit. Phil. III. p. 563 viel Gewicht legt, beleuchtet Tiraboschi, und er hat Gregor mit Anftand und Gefchick verteidigt. Danam verschleiert jene Stellen, weil er das Fortbestehen
der literarischen Anstalten in Rom retten möchte; aber W. Gisebrecht (de
litterar. stud. apud Italos primis medii aevi seculis. Berlin 1845)
lagt von Gregor: quamvis ipse doctissimus, non modo his studiis

Man bat allen Grund, namentlich aus der ersten jener Stellen zu beweisen, daß Gregor fich gegen bie bumanen Wiffenschaften feindlich verbielt, aber keinen zu behaupten, er selbst sei barbarisch oder unwissend gewesen. Zeine Gelebrjamkeit war theologischer Natur. Wenn er Menntnisse in ber Dialettik ber Alten bejaß, was seine von ber Philosophie nie berührten Schriften allerdings nicht erkennen laffen, jo wies er fie felber von fich. Geine Werte tragen Die Spuren feiner Zeit, aber Gregor's Eprache erbebt fich manchmal zu einem rbetorischen Schwunge, und sein Latein ift nicht gerade barbarifch. Seine eigene Stellung zwang ibn auf bas fatholische Leben allein zu wirken, und indem er, gang Bischof und Fürft ber Kirche, mit einer unglaublichen Geiftesthätig: feit den Regentenforgen und der beständigen Mränklichkeit noch die Muße zu umfangreichen theologischen Schriften abswang, ift es unnüt von ibm und in seiner Zeit die Pilege der profanen Literatur, oder nur die Ginsicht in die Notwendigkeit derselben zur Bildung des Menschengeschlechts zu verlangen. Der Bekebrer Englands fab auch noch Italien vom füßen Seidentum bie und da berauscht, er konnte daber ben Poeten bes Altertums nicht zugethan fein, und überbaupt muß ber Bischof Gregor aus einem andern Gesichts: punkt betrachtet werben, als ber klaffifch gebildete Staatsmann Caffiodor, welcher die Monde feines Klosters jum Etudium der Grammatit und Dialeftit ermunterte. Rurg, er läßt fich ent: schuldigen, wenn auch nicht loben. Wo es sich aber um firchlide Auftalten handelt, bietet Gregor dem Geschichtschreiber

non favebat, sed maxime iis erat inimicus. — C'est de tous les papes, celui dont il nous reste le plus d'écrits, fagt Fieury Hist, Eccl. T. VIII. p. 235.

ber Kirche den reichsten Stoff dar, und er wird ihn als den Gesetzgeber und Ordner des pomphasten römischen Cultus überhaupt, wie namentlich der Liturgie darzustellen haben. Sein Lebensbeschreiber rühmt ihm nach, daß er die Sängerschule Rom's gestistet habe, welcher er einen Sitz neben dem S. Peter, einen andern neben dem Lateran gab. Die Schule der gregorianischen Kirchenmusist aber wurde die Lehrerin des heiseren Abendlandes; die älteste päpstliche Capelle nahm die mussicalischen Traditionen des Heiden Poeten den Krieg erstärte, mußte er es dulden, daß die Rhythmen des Catull in der heiligen Messe wiederklangen.

In späteren Jahrhunderten, selbst noch in neuerer Zeit hat man auf Gregor einige und schwere Beschuldigungen geworsen, welche sich nicht begründen lassen. Man hat ihm nachgesagt, daß er die mathematischen Wissenschaften untersbrückt habe, aber dieser Borwurf gründet sich nur auf eine falsch ausgelegte Bemerkung eines englischen Schriftstellers aus dem Ende des zwölften Jahrhunderts. <sup>2</sup> Gewichtiger ist die Anklage desselben Autors, daß Gregor die palatinische

Scripta Palatinus quaecumque tenebat Apollo

(Horat. ep. 3. I.)

in quibus erant praecipua, quae coelestium mentem, et superiorum oracula videbantur hominibus relevare. Man sieht, daß unter Mathematici nur die Aftrosogen und Zeichendeuter zu verstehen sind.

¹ Dzanam 2c. p. 32: on y enseignait assurément la métrique latine, und les éléments de la langue grecque. — Gregor schrieb seinen Antiphonarius nach dem Dictat eines Engels im Oratorium des heiligen Kreuzes im Lateran, so behauptet Joh. Diaconus de eccles. Lateran, beim Madisson Mus. Ital. II. 571.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es ist Johann von Sasisbury (Polycrat. II. c. 26): doctor S. Gregorius — non modo mathesin jussit ab aula recedere, sed, ut traditur a majoribus, incendio dedit probatae lectionis

Bibliothet verbrannt babe, oder es ift merfwürdig zu wiffen, daß im Mittelalter Die Sage ging, der jo eifrige Beforderer des Natholicismus babe die alte Bibliothet des Apollo gerfiört, ein Berdacht, welcher in den Augen eines Philosophen ben Papit Gregor für feine Dialoge wenigstens bestraft. Aber das Edicijal diefer berühmten Bibliothek, die einst Augustus in dem Porticus des Apollotempels aufgestellt batte, ist völlig dunkel; vielleicht ließen sie die griechischen Raiser nach Bogang bringen, vielleicht fand fie in der Bedrängniß Rom's ibren Untergang, oder sie bestand noch von Stanb und Würmern zerfreffen zur Zeit Gregor's. In dem Ruin der Wiffenschaften wurde die Augustische wie die Ulpische Bibliothet auf flägliche und gebeimnisvolle Weise mitbegraben, an die Stelle aber der Schätze griechischer und lateinischer Weisbeit, deren Untergang die Menscheit mehr beseufzen muß, als den Ruin aller steinernen Prachtwerfe Rom's und Athen's, traten nach und nach die zahllosen Acten der Märtirer, die Schriften der Mirchenväter, die Decrete der Concilien und die Briefe der Bäpste in ihren eigenen Bibliotbefen. Deren erste zwei Unlagen im Lateran werden dem Papit Hilarus zugeschrieben, und auch Gregor ipricht von Bibliotheten in Rom, wie von dem Archiv der römischen Kirche, dem Borgänger des beutigen geheimen Archiv's neben ber Baticana. 1

Wir dürsen uns den Versuch, Gregor von der Ansichuldigung einer so unerhörten Barbarei zu reinigen, ersparen, da sie allein schon vor der Vorstellung nicht bestehen kann, daß die öffentlichen Werke Nom's nicht Eigentum des Papsts, sondern des griechischen Kaisers waren, und daß dieser

<sup>&#</sup>x27; Ep. 29. VII. an Eulogius von Alexandria. Er zeigt barin, baß bie Bibliothet ber Kirche nicht gerabe sehr vollständig war.

die Erlandniß einer solennen Verbrennung der größesten Bibliothek Rom's niemals würde gegeben haben. Und wenn es mehr als eine Fabel wäre, daß Gregor mit besonderem Ingrimm den Werken des Cicero und des Livins den Tod geschworen hatte, und sie vernichtete wo immer er ihre Codices auftrieh, so mag es einigermaßen trösten, daß ein glücklicher Zufall dem Cardinal Mai erlandte, die Bücher Cicero's von der Republik aus dem Grab des römischen Mittelalters bersvorzuziehn.

Die Verteidiger des großen Gregor wurden noch mehr in Gifer versetzt, denn zu jenem Verdacht gesellte sich ein kaum minder schwarzer: Gregor, so hieß es im Mittelalter, habe aus katholischem Gifer die Monumente Rom's zerstören lassen, sowol um die letzten Reste des Heidentums zu vertilgen, als um zu verhindern, daß die Augen der Pilger von den Kirchen und Gräbern der Märtirer auf die Verke des heidenischen Altertums abgezogen würden. Zwei Chronikenschreiber des vierzehnten Jahrhunderts erzählen dies, und der uncultivirte Sinn eines Dominicaner und eines Augustinerwönchssstellte sich mit Lust den heiligen Papst vor, wie er den Gößenbildern der Alten die Köpfe herunterschlagen, und die Glieder verstümmeln ließ. Ein Geschichtschreiber der Päpste ferner aus dem Ende des fünfzehnten Säculums fand irgendwo

¹ Angelo Mai zog sie aus einem Palimpsest, der ebemals dem Kloster Bobbio gehört hatte. Siehe die Vorrede zu seiner Ausgabe M. Tullii Ciceronis De republica quae supersunt. Romae 1822.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Leonis Urbevetani Chronicon im Tom. V ber Deliciae Eruditor. bes Joh. Lamius p. 104: et ne erroris antiqui semen de cetero pullularet, imaginibus Daemonum capita et membra, fecit generaliter amputari — eine föstliche Lorstellung bieser General-Amputation von Statuen. Dasselbe erzählt und rühnt von Gregor Amalricus Augerius. (Vitae Rom. Pont. beim Muratori Scriptor. III. 2. p. 55.)

erzählt, daß Cabinianus, Gregor's Rachfolger, während einer Sungersnot in Rom das Bolf gegen das Undenken des Bapits erbitterte, weil berielbe die antifen Standbilder überall in ber Stadt gertrümmert oder verstümmelt babe, und man bebauptete jogar breift, daß die Statuen von ibm in den Tiber geworfen worden seien. 1 Aber auch diese Beschuldigung läkt fich nicht erweisen, obwol sie nicht nur von Protestanten, fondern auch von vielen Katholiken für begründet gebalten wurde. Gregor mußte allerdings gegen die schöne bildente Munit ber Alten und gegen ben beidnischen Schmud Rom's gleichgiltig sein, doch wir sprechen ibn von einer unerweißbaren Eduld frei, und stimmen gern mit benen überein, welche auf seine Liebe zu Rom, auf bas Cigentumsrecht bes Raisers an allen öffentlichen Werken, endlich auf die vielen den Papft überlebenden Monumente der Stadt mit Recht bingewiesen baben. Mur erfennen wir in den Behauptungen des Mittel= alters wenigstens eine gewisse Gerechtigkeit bes Urteils im Allgemeinen: den Vorwurf des Vandalismus muffen einige Päpste mit den Barbaren teilen, denn es ift ungerecht, daß diese allein mit den Trümmern von zerstörten Monumenten belastet werden, und manche Statue Rom's, eine Benus, ein Zeus, ein Bacchus, mochte ihren Tod der frommen Aufwallung eines Bischofs zu verdanken haben.2

<sup>&#</sup>x27; Platina de Vitis Pontif. im Sabinianus I.; er verteibigt bier und am Ente bes Lebens von Gregor ben Angetlagten gegen ben Banbalismus mit Wärme.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bargans, barbarisch wie Leo von Orvicto, verteidigt Gregor, weil er Statuen und Tempel zerstörte, was er glaubt; und seine Ansicht ist überhaupt, die Nömer selbst hätten auf Antrieb der Päpste das alte Nom gewaltsam zerstört. — Gregor wird freigesprochen durch Platina, Tiraboschi, Bandini, am besten von Tea. Selbst Bayle (Dict. leist. et crit., article Gregoire I.) läßt jene Anschlosigungen auf sich beruben; Brucker ze. III.

4. Blid in einige Gegenten in und um Rom. Die Campagna, ibre Patrimonien, und ihr Aussehn in bamaliger Zeit.

Erfreulicher, als die Verteidigung Gregor's gegen dunfte Uniduldigungen würde es dem Geschichtschreiber Rom's sein, könnte er aus den Schriften des Papits viel für die Runde von dem Aussehn der damaligen Stadt gewinnen. Gregor hat nur ihr düstres Bild im Allgemeinen gezeichnet, und er nennt nur hie und da den Ramen einiger alter Gebäude. Er bemerkt die Thermen der Agrippina, woneben ein Presbuter in seinem Sause ein Dratorium eingerichtet batte, und wo er nun ein Kloster stiftete; er erwähnt einer Taberna juxta Pallacenas, mit welchem uns ichon befannten Namen die Gegend von E. Marcus neben dem Circus Flaminius gemeint wird. 1 Ginmal nur tauchen in Gregor's Briefen Namen der alten Stadttore auf, Die uns in den Gothenkriegen so viel beschäftigt haben. erzählt, daß Mönche des Klosters S. Andreas einigen flüchtigen Ordensbrüdern nachsetten, und daß sie aus der naben Porta Metronis, welche also damals noch nicht vermauert war, ausritten, um auf die lateinische oder appische Etraße zu kommen, und er läßt sie den Umritt um die Mauern, dem Salarischen Tor vorbei bis zur Vorta Flaminia thun, wo sich die Flücht= linge in Grotten versteckt hatten. 2 Unsere Vorstellung aber folgt diesem Ritt von Mönchen, wie einst den Reitern des Vitiges um die ehrwürdigen Stadtmauern Rom's und müht sich ihren damaligen Zustand zu erfennen, der wol übel

560 sq. und im Appenbig, hat ben Papft am heftigsten angegriffen, aber ben Runft-Banbalismus bezweifelt auch er.

<sup>1</sup> Beibe Orte werben genannt Ep. 44. V.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 44. XI. Ind. 4.

genug war. Die trostlose Lage der Tinge erlaubte Greger nicht Ruinen wieder berzustellen: er sab mit Rummer die Trümmer der zerstörten Wasserleitungen auf der Campagna, sab ihren täglichen Bersall, und daß sie in furzer Zeit gänzlich untergeben würden, wenn der Staat nicht für ihre baldige Restauration sorgte. Er schrieb wiederholt an den Subdiaconus Johannes, seinen Runtius in Ravenna, den Präsecten Italien's dringend um die Gerstellung der Agnäducte anzugehn; er dat ihn, den Bicecomes Augustus mit der Sorge dasür zu beauftragen, und es scheint daß dieser Mann wirklich mit dem alten Titel eines Grasen der Basserleitungen von Ravenna aus bekleidet wurde. Aber nichts weiter geschah, die Aquäducte blieben dem Bersalle Preis gegeben, und es wurde, vielleicht mit Ausnahme geringer Bersuche, keine einzige große Wasserleitung in Stand gesetz !

Im allgemeinen ist es nur bei Gelegenheit von Kirchen und Möstern, daß alte Namen Nom's slüchtig wieder erscheinen. Es waren aber die Klöster bereits zahlreich, da sich an seder Kirche von einiger Bedeutung Mönche oder Nonnen angesiedelt hatten. Ein Nonnenkloster der Euprepia nennt Gregor einsmal neben der Basilita der S. Sabina auf dem Aventin in der ersten Negion, und ein anderes des S. Stephanus in der Gegend von S. Paul vor dem Tor, dessen Nuinen nahe an sener Kirche rechts bei der oftenssischen Straße noch im sechzehnten Jahrhundert gesehen wurden.

<sup>&#</sup>x27; Ep. 24. XII.: quatenus cura formarum comitti Augusto vicecomiti debuisset — Nam sic despiciuntur atque negliguntur formae ipsae, ut nisi major sollicitudo fuerit, intra paucum tempus omnino depereant. Der Brief ist vom Jahr 602.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bom Kloster ber Enprepia spricht Ep. 19. XII. Ind. 7; vom andern Ep. 9. XII. Ind. 7; und bie Trimmer bemerke Ugonio 2c. cart. 234.

Heber diese Gegend zwischen dem Tor von E. Baul und der Basilifa gibt eine Bulle Gregor's aus seinem letten Hegierungsjahr Aufschluß. Es ist das an den Subdiaconus Welir, Rector des Patrimoniums Appia, gerichtete Rescript, welches vor dem Brande von E. Paul auf einer Marmortafet daselbst eingemauert zu lesen war. Der Papst beklagte sich darin, daß der Apostel Paulus, das Licht der Welt, nicht binreichend durch Lampen geehrt würde; er bestimmte desbalb den Ertrag bedeutender Güter, welcher anscheinend genügt baben würde, einen Teil des Bolfs zu ernähren, zur Erhaltung der ewigen Lampen, die wir uns um die Confession des Apostels und sonst in der Kirche zu denken baben; denn der Lurus der Lampen in den Bafiliken war bereits so groß, daß man Candelaber brauchte, welche so viel Lampen trugen, als das Jahr Tage zählte. 1 Jene Besitzungen nun, Massae genannt, lagen ad Aquas Salvias, um das cinfame und immergrüne Tal der drei Quellen, wo einer Legende nach S. Paul war enthauptet worden, und wo damals noch nicht die altertümlichen drei Basiliken der Abtei delle tre Fontane standen. Es waren ihrer mehre Jundi oder Güter, deren einige Namen an das Altertum erinnern, andre wie von beute flingen. 2 Gregor fügte ihnen noch Grundstücke hinzu,

¹ Namen und Gestalt der Leuchter und Lampen waren viele und setstame: candelabra, canthara cerostata, Coronae, Kronenseuchter, gabathae, lampades, delphini, lucernae, phara, große Leuchter, auch phara canthara genannt; man lese die Vitae der Päpste beim Unastassus. Wenn ein Statistister berechnete, was Lampen und Wachsterzen in den Kirchen Rom's noch jeht jährlich kosten, würde er die Staatsösonomen in Berzweissung sehen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Massam quae Aquas Salvias nuncupatur, cum omnibus fundis suis, i. e. Cella vinaria, Antoniano, villa Pertusa in foro Primiano, Cassiano Silonis, Cornelii, Thessalata atque Corneliano.

welche bis gegen das Stadttor bin lagen, und wir erfahren bei dieser Gelegenbeit, daß der Rame des einst der Cobele beiligen Bachs Almo, der sich nabe bei E. Paul in den Tiber ergießt, noch genannt wurde, wie daß der von dem Tor zur Bafilika hinführende Porticus wol bestand. Die Gegend selbst war damals bebauter und bewohnter, als sie es gegenwärtig Rechts vor dem Tor lag das Ronnenfloster des E. Stephanus mit feinen Garten, und andere Borti (mas bem beutigen Orto, (Bemüje = und Fruchtgarten gleichkommt) greus= ten an. Auf derfelben Geite wird bas Piffinianische Grund: stück und ein zweites "der Diebsgraben", fossa latronis genannt, und diese Benennung beweist, daß schon damals das Volt in Rom Grund batte von den Ladroni Titel zu entlebnen. 1 Links vom Tor waren damals eben Weinberge (vineae, Vignen) angelegt, wie sie noch jest besteben, und es lagen dort die Grundstücke des Klosters vom E. Edistius. Alle diese Ländereien schlug der Papst mit der Massa ad Uguas Salvias zur Bafilika des S. Paul, dem angegebenen Zweck zu dienen.

Aus eben dieser Bulle geht hervor, daß die Ausdrücke Fundus, Massa und Patrimonium, welche, im kirchlichen Stil des ganzen Mittelalters gebräuchlich, auch noch heute dauern, damals gewöhnlich waren. Man bezeichnete mit fundus ein kleineres (Grundstück, wozu casae oder casales für die Colonen mit gehörten. Mehre Fundi zusammen

Ep. 14. XIV. Ind. 7. Ich bemerke, baß bie Massa dell' acque Salvie neben ber Vittoricka und Cesariana noch heute bie größeste im Appiichen Patrimonium ist. Die Juschrift ber Bulle von S. Paul sieht im T. IV. ber Ausgabe ber Mauriner.

<sup>&#</sup>x27; Im heutigen Rom heißt eine beliebte Trattoric und Straße: i tre ladroni.

bildeten eine massa, nach dem hentigen römischen Ausdruck eine Tenuta, und mehre Massac wiederum ein Patrimonium. Und wir haben gesehn, daß jenes Rescript Gregor's an den Rector des Patrimonium's Appiä gerichtet war. Dies im Stadtgebiet Rom's gelegene Patrimonium des S. Petrus hatte von dem Appischen Weg seinen Namen, weil es alle Ländereien zwischen ihm und dem Meer auf der einen Seite begriff, auf der anderen sich bis zur Via Latina ausdehnte. Außer diesem gab es aber noch drei andere: das Labicanense zwischen der Via Labicana und dem Anio, das Tiburtinum zwischen der Via Tiburtina und dem Tiber; das letzte endlich, das ausgedehnteste Patrimonium der Campagna, hieß Tuscia, und umfaßte alle Ländereien auf dem rechten User des Tiberstroms.

Die Kirche war es bennach, in beren Besitz ein beträchtlicher Teil bes Uger Romanus gesommen war. Gothen, Griechen, Langobarden hatten schon seit zweihundert Jahren das Gesilde Rom's zerstampst, und die Spuren des Feindes zogen sich in Trümmern um Rom. Die Besitzungen der alten Patricier waren großen Teils herrenlos geworden und auf verschiedene Beise an die Kirchen gefallen. Dasselbe war auch mit jenem Drittel geschehn, welches ehemals den Gothen gehörte. Nachdem die Colonen und Sclaven das Schwert oder die Gesangenschaft vertilgt hatte, wurden sie durch die Knechte der Kirche oder der Privatbesitzer sparsam ersetzt. Ubteien und Basilisen bepflanzten fümmerlich den Boden mit Wein oder Gemüse, und ließen ihre Schase darauf weiden,

¹ Cenni storici sull' agro Romano dal secol. VIII. sino ai giorni nostri Roma 1855, cine fleine branchbare Schrift nebst Plan bes Ager Romanus, von bem Agrimensor Emibio Pitorri.

io lange als fie nicht der Langobarde binwegtrieb. Indek mußte es damals auf dem Ager Romanus noch Elivencultur geben, aber ibr Ertrag mar jo zweijelhaft, baß viele Jundi zusam: mengeworfen wurden, um jährlich Lampen einer Rirche zu ernähren. Wenn bas Muge bes Geidbichtschreibers bas Tunfel der Zeiten zu durchdringen vermöchte, murde es die Campagna von Rom, das fiilvollite und erbabenste Gefilde der Welt, im sechsten Jahrbundert als eine der Malaria verfallene Einode finden, wie sie es beute ift - eine der Edwermut geschichtlicher Erinnerungen geweibte Wüste, welche Die Geister von drei Epochen der Menschbeit zu durchwandeln ideinen. Oberbalb ragen vom Epbeu umiponnene Grabmater der alten Römer zahllos auf, unterirdisch liegen die langen und labbrintischen Gaffen ber Tobtenstädte bes Christentum's, unzählige Ratakomben. Die Quellen riefeln in tiefen pulkanischen Gründen, oder irren um ode fonnverbrannte Bügel, ibre Pfade durch Menthe und Giniterbüiche iuchend, und der melancholische Ecirocco, der plumbeus auster, raufcht in riengen alten Pinien und Eppressen um Römergräber. Die Wasserleitungen, welche Bitiges zerbrach, wandern noch in langen, bie und da unterbrochenen Linien auf die Stadt gu, aber ibre Etrome find verfiegt: und mit einem Blick umfrannt der Geift eine jabrtausend alte Chronif von Ruinen. Rur war das Gemälde der Campagna damals reicher, es gab noch viel mehr bewirticbaftete Güter als beute, der alten Monn mente waren mehre. Noch standen einige, wenn auch ver odete Gleden wie der Bicus Alexandri, und Subauguna in Ruinen da; Aloner mit einigem Anbau, und sehr viele Ma takombenkirden, die beute veridwunden find, oder deren Muinen der Zufall bie und da entdeckt, mischten sich unter

die zerstörten Billen der römischen Großen. Die Säulen und Marmorplatten dieser Lusthäuser aber schleppte man sort, um mit ihnen die Campagnakirchen zu schmücken, wie man die Monumente der Stadt beraubte, zum Bau der Stadtstirchen sich ihrer zu bedienen. Indeß ragten auf der Campagna noch nicht jene rotdunkeln Türme auf, welche heute in grenzenloser Dede einsiedlerisch hier und dort sinster emporsteigen, und vom barbarischen Mittelalter gleichsam als Obeslisken auf diesem Grabgesilde Nom's errichtet zu sein scheinen.

5. Denkmäler von Gregor. Die Porträts seiner Familie im Kloster E. Undreas, und die auf ihn bezüglichen Monumente. Grabschrift auf biesen großen Papst.

Entweder batte die Bedrängniß durch die Langobarden Gregor nicht erlaubt, seine Baterstadt mit neuen Bauten zu zieren, oder sein nur auf das Seelenheil der Menschen bedachter Sinn verschmähte es, nach dem Ausdruck des Mönchs Beda, sich um die äußere Pracht in Gold und Silber stralender Kirchen zu müben, wie es andere Päpste thaten. Das Buch der Päpste, so reich an Katalogen der Bauwerke und Weihgeschenke seiner Vorgänger, erwähnt in der auffallend kurzen Lebensgeschichte Gregor's von ihm nur dies, daß er dem Apostel Petrus ein Ciborium mit vier Säulen aus reinem Silber stiftete, das beißt einen Baldachin über dem Haupt= altar, was man auch Fastigium nannte. Wir lasen in seinen Briefen, daß er sich Balten aus Calabrien verschrieb, um nötig gewordene Wiederherstellungen an den Basiliken des S. Peter und S. Paul vorzunehmen, wissen aber nicht, ob dies geschah. Von der Stiftung seines Klosters auf dem Clivus Scauri, beren das Buch der Papste gleichfalls gebenkt, baben wir schon geredet. Es würde für die Geschichte der

Malerei im damaligen Rom von Wichtigkeit sein, batten sich die Gemälde erbalten, welche Gregor im Atrium feines Alofters malen ließ, und bie Johann Diaconus noch mit Angen jab und ausführlich beschrieb. Gie waren Gresten, und beweisen, daß neben der Mojait auch noch die Farbenmalerei fortfubr geübt zu werden. Gie stellten die Kamilienporträts des Papits und jeiner Eltern bar. Man fab ben Apostel Betrus fitend auf einem Tron, und vor ibm den Bater Gregor's Gordianus, welcher seine Rechte gefaßt bielt. Gordian trug ebenfalls geistliche Mleidung, nämlich die fastanien: braune Planeta und darunter eine Dalmatica, und fleine Stiefeln an den Sugen. Sein Antlitz war lang und gravis tätisch, mit mäßigem Bart, seine Haare bicht, und bie Augen lebbaft. Das andere Bild würde uns in der Gestalt der frommen Mutter Gregor's Silvia das Porträt einer edeln römischen Matrone jener Zeit vorstellen. Sie war in ein weißes ichleierartiges Gewand verbüllt, bessen Kaltenwurf sich von der rechten Schulter über die linke nach altem römischem Stil binaufzog; eine Tunica von mildiger Farbe foloß fich barunter bis jum Salfe an, und floß mit großer Faltung ju ben Füßen nieber, mit zweien ziemlich breiten Streifen nach Weise der Dalmatica geziert. Ihr Saupt ichmückte eine weiße Mitra oder Haube; mit den Fingern der rechten Hand ichien sie das Zeichen des Arenzos zu machen, in der linken aber trug sie ein Webetbuch, worauf man geschrieben las: "Meine Seele lebt, und wird bich loben, und beine Winke werden mir helfen." Vivit anima mea, et laudabit te, et indicia tua adjuvabunt me. Johann Diacomus betrachtete das Bild der ehrwürdigen Matrone mit Liebe; er fant, daß selbst das Greisenalter, in welchem sie vorgestellt

war, die ursprünglichen Züge ihrer Schönheit nicht hatte verwischen können. Ihr rundes Antlit von weißer Farbe war freilich von Runzeln durchfurcht, aber ihre großen blauen Augen unter fansten Branen, ihre annutigen Lippen und die Heiterkeit der Miene mochten dem Betrachter von der Glückseligkeit erzählen, die ihr Herz empfand, der Welt einen solchen Sohn gegeben zu haben.

Gregor selbst war in einer kleinen Apsis des Alosters auf einem Kreise von Stuck gemalt; er wird geschildert von wolproportionirter Gestalt und Antlit, und von brännlichem mäßigem Bart. Seine Stirn war kahl, hoch und breit, von wenigem schwarzen Haar umfaßt, sein Gesichtsausdruck milde, und seine schwenzen Hane zeigten seinem Lebensbeschreiber rund-liche Finger, denen er Fertigkeit im Schreiben ansah. Eine kastanienbraume Planeta siel über der Dalmatica herab, und das mit dem Kreuz bezeichnete Pallium hing über Schulkern und Brust und zur Seite nieder. Um sein Hanpt trug er keine Glorie, sondern eine viereckige Umsassung oder Umzamung bewieß, daß er noch lebte, als dies Gemälde gesertigt wurde; denn erst den Abgeschiedenen wurde als Zeichen ihrer Heiligkeit ein Nimbus ums Haupt gegeben.

Das Moster des S. Andreas ist untergegangen. Schon hundert Jahre nach Gregor's Tode von den Mönchen verlassen, war es von Gregor II. wieder hergestellt worden, und versiel

' Joh. Diaconns beschreibt diese Bilder in der Vita IV. c. 83. 84. Ben Greger's Angen sagt er: oculis pupilla survis non quidem magnis sed patulis — man verbessert sulvis vielleicht mit Unrecht, und Bause sagt, es war in ihm le sond de toutes les ruses et de toutes les souplesses dont on a desoin pour se faire de grands protecteurs, et pour attirer sur l'Eglise les dénédictions de la terre. — Angelus Recca schrieb über diese Pertrats eine geschrte Abhandlung (Tom. III. der Mauriner Ansgabe).

darauf in ungewisser Zeit. Man bedauptet, daß seinen Plat die beutige dem S. Gregor geweibte Kirche einnehme, von welcher die Zeit der Erbauung nicht bekannt ist. Sowol hier als in den Nebencapellen hat die fromme Andacht der Römer die Erinnerung an den preiswürdigsten aller Päpste durch Denkmale verherrlicht. Unter ihnen sieht man in der Capelle Salviati ein kunstvolles Ciberium, die Stistung eines Abts vom Jahr 1469, welches im obern Teil die Procession und den über dem Mausoleum Hadrian's schwebenden Engel im Marmorrelief darstellt. In der Capelle Gregor's selbst aber sindet man in änserst seinen Reliess, wahrscheinlich aus dersselben Zeit, auf der Vorderseite des Altars den Papst abgebildet, im Gebet um die Erlösung der Seelen aus dem Fegsener liegend; doch die auf Trajan bezügliche Legende darzusstellen hat der Künstler nicht gewagt.

Der Cardinal Baronius, ehemals Comthur des Camals dulenserklesters bei S. Gregorio, war der Gründer von drei Capellen neben dieser Nirche, welche dem S. Andreas, der S. Silvia und der S. Barbara geweiht sind. Die erste soll auf der Stelle aufgeführt sein, wo Gregor selbst jenem Apostel eine Kirche neben dem Kloster errichtet hatte. Ihre Wände schmücken die wetteisernden Bilder des Domenickino und des Guido Reni. Aber der verblaßte Ruhm dieser Fresken, welche feine Scene aus Gregor's Leben vorstellen, zieht den Blick weniger an, als das schlechte Gemälde eines unberühmten Künstlers in der Capelle S. Barbara, das der Bekehrung Englands gewidmet ist. Dieselbe Capelle bewahrt eine mars morne Tischplatte auf antiken Greisen, und der leichtgländige Betrachter mag sich dabei vorstellen, daß dies derselbe Tisch war, an welchem Gregor täglich zwölf Urme und eines Tags

als dreizehnten Gast einen himmlischen Engel speiste, der in Jünglingsgestalt daran Plat genommen batte.

Wichtiger wäre es freilich, wenn sich das Grabmal des Papsts erhalten hätte. Es stand einst im Bestibulum des S. Peter, dort wo man in die alte Safristei eintrat, und war mit einer Grabschrift in Distichen geziert. Der unbefannte Poet des Epigramms erhob sich mitten unter den Ruinen Rom's zu den Auschauungen eines Römers, und schrieb das lang entschwundene Consulat als Chrentitel einem Papst aufs Grab. Die Inschrift lautet so:

Erbe, o nimm nun auf, mas Ctanb bir vom Ctanbe genommen,

Welchen bu wieder dereinst gibst dem belebenden Gott. Zu den Gestirnen ensichwingt sich der Geist, nicht schaet der Tod ibm, Der zu dem anderen Sein selber ihm ebnet den Pfad. Allhier heget die Gruft des erhabenen Papstes Gebeine, Aber in Werken zumal lebt, in unzähl'gen, er sort. Sieghaft zwang er den Hunger mit Brod, mit dem Kleide den Frost and, Hinter dem Schilde der Schrift barg er die Seelen dem Feind. Setets mit der That, was immer in Reden er sehrte, besiegelnd,

Daß er ein Beispiel sei, sprach er mit unsstischem Wort. Anglia hat er bekehrt, mit erbarmenber Liebe zu Chrisms, Neue Provinzen zum Reich Gottes erobernd gesilgt.

Dies bein Trachten, o Priester, und dies bein Sorgen und Müben, Wie du der Heerben Gewinn, reicheren, bötest bem Herrn. Consul warest du Gottes, geniess' nun bieser Triumse,

Denn ber unenblichen Milh' Thaten, nun find fie belohnt.

Gregor war, nach einer Regierung von dreizehn Jahren, sechs Monaten und zehn Tagen, am 12. März 604 gestorben, an welchem Tage Nom noch heute sein Fest begeht.

' Cancellieri de Secretariis Veteris Basil. Vatican. p. 669 belehrt mich aus einer Schrift bes Alpharanus, daß bas Epitaphium von Petrus Obrabius, bem Erzbifchof von Mailand, herriihre, welcher Geheimschreiber bes Papsts Habrian I. war.

## Viertes Capitel.

1. Pontificat und Tob Sabinian's, und Bonifacius' III. Bonifacius IV. Das Pantbeon des Agrippa wird der Jungfrau Maria und allen Märtiern geweibt.

Nach Gregor's Tode blieb der Etul Betri ein halbes Sabr unbesett, bis die Bestätigung des Nachfolgers anlangte. Dies war Cabinianus von Bolaterra, chemals Diaconus und Nunting der römischen Kirche am Hofe von Bogang. Er übernahm das Pontificat unter den traurigsten Umständen; denn obwol der in den letten Jahren seines Vorgangers wieder ausgebrochene Krieg mit den Langobarden bereits durch einen neuen Waffenstillstand beruhigt sein mochte, war Mom boch durch eine Hungersnot auf's äußerste bedrängt. Im ersten Jahr Sabinian's litt fast gang Italien unter ibr: der Winter war febr ftreng gewesen, die Weinberge hatte der Frost beschädigt, und die Erndten waren von Wandermäusen vertilgt, oder vom dürren Wind verbrannt worden. 1 Paul Diaconus bringt diese Plagen mit dem Tod des großen Gregor in Verbindung und wundert sich nicht, daß die Welt sein Hinscheiden auch am leiblichen Hunger und Durft

¹ Paul Diacon. Vita S. Greg. c. 23 und de Gest. Long, IV. c. 30. Das Bort uredo überjetst Muratori mit vento brucione.

verspürte. Zwar öffnete Sabinian die Kornspeicher ber Mirche, aber ber Borrat erichöpfte fich, und bas Bolf mochte felbit Die mäßigen Preise nicht erschwingen fonnen. Die Gage erzählte sogar, daß dem fargenden Papit E. Gregor eines Nachts erschien, ibn mit Borwürsen überbäusend, weil er sein Bolf verbungern laffe, daß der Heilige ibm schließlich einen Schlag auf den Ropf versette, woran er bald darauf gestorben sei. Huch fehlt es nicht an folden, welche Sabinian als Keind und Reider der Thaten seines Vorgängers brandmarken, und eine Stelle im Buch der Räpfte, welche fagt, die Leiche jenes Papits sei durch das Tor S. Johann um die Mauern der Stadt und über die Milvische Brücke nach dem E. Beter geführt worden, möchte mit Babricheinlichkeit ichließen laffen, daß selbst der Todte die Excesse des hungernden Pöbels in der Stadt zu fürchten batte. 2 Sabinian, unglücklich, weil verdammt, der unmittelbare Nachfolger eines großen Mannes zu sein, starb im Februar 606.

Sin volles Jahr blieb hierauf der Stul Petri unbesett, bis Phokas die Wahl des Nömers Bonifacius III. bestätigte, eines Sohns des Johannes Kataaudivces, dessen fremdländischer Name eher im Osten, als in Rom sein Vaterland sucht. Auch unter der kurzen Regierung dieses Papsts schweigt für uns die Geschichte der Stadt; aber es ist wichtig, was die Chronisen auszeichnen, daß es ihm gelungen war, von

<sup>&#</sup>x27; Die Gespenstergeschichte erzählt Siegbert Chron. ad ann. 607. Man sehe Platina in Sabiniano. Nach einigen Lesarten bes Anast. in Vita Sabin. heißt es, er habe ben Mobins Getreibe für 30 ober 13 Solibi verstauft, nach andern ganz unwahrscheinlichen, er habe 30 Mobii für einen Solibus gegeben. Aus bem Pfund Gold prägte man 72 Solibi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Funus evectum est: beim Anast. in Sabin. Eine andere Lesart hat ejectum, was allerdings ein großer Unterschied ist; und Vignoli hat funus et lectus ejus — ductus est.

Phokas ein Tecret zu erhalten, wonach der Streit des römischen Bischofs mit dem Patriarchen von Constantinopel um den Primat beendigt wurde. Der griechische Torann erklärte seierlich, daß der Sitz der römischen Mirche als das Haupt der Christenheit zu betrachten sei. Nicht sebald batte Bonifacius dies Edict veröffentlicht, als er starb, wie die Schriststeller der Mirche annehmen, am 10. November 607. Um 25. August aber des solgenden Jahres wurde Bonisacius IV. zum Papst geweiht, ein Marse von Geburt aus der Stadt Baleria, und des Arzts Johannes Sohn.

Die Chronifen ergählen, daß unter seiner mehr als jeds Jahre langen Regierung die Menscheit von Sunger, von Bestileng und Wassersnot beimgesucht wurde. Mertwürdiger aber ist ihr Bericht von einem der berrlichsten Bauwerke des alten Rom, das Jahrbunderte lang in völliges Echweigen begraben, plöglich aus dem Dunkel emportaucht. Das umfangreiche Marsfeld, welches wir beschrieben baben, war mit Prachtbauten aller Urt angefüllt gewesen, aber seine Hallen, Bader und Tempel, seine Statuen, Theater und Lufthaine dienten nur jum Bergnügen des Bolts, und nur sparfam konnte die Bevölkerung bort zerstreut sein. Die Rirchen nun, welche baselbst entstanden, sammelten, indem sie sich mit Alöstern und Dratorien umgaben, Leben um sich ber, und dienten in den verödeten Regionen Rom's überbaupt wie andere in den verlassenen Landschaften der Campagna, als Mittelpunfte werdender Bevölferungsgruppen. Aber während sich die Stadt im Lauf ber Zeit mit jo vielen Rirchen erfüllt batte, baben wir im Marsield nur zwei nam: hafte erbauen febn, und zwar an beijen äußersten Grenzen: beide waren dem 3. Laurentius geweibt, die erste neben der

Bia Lata oder Flaminia mit dem Junamen in Lucina, die andre mit dem Titel in Damaso am Theater des Bompejus. In der Mitte des Marsfeldes stand noch keine ausgezeichnete Rirche, aber wol gab es daselbst mehre Dratorien. Dort nun lag das Pantheon in einer von großen Marmorbauten bedeckten Gegend, die durch die Neberschwemmung vom Jahre 590 arg verwüstet worden war. Im Kreise umber reihten sich die Thermen des Agrippa, die des Nero oder des Ale= rander, der Tempel der Minerva Chalcidika und das Iseum, das Odeum und das Stadium des Domitian, und während von der einen Seite die Anlagen der Antonine mit beiden Säulen sich dem Blicke zeigten, hatte man von der andern nicht weit bis zum Theater des Pompejus und den daran grenzenden Arkaden. So viele und einst so köstliche Bracht= bauten standen dort umber, und wenn sie auch in der Ber= trümmerung begriffen waren, oder weil sie es waren, muß ihr Unblick von einer graufenerregenden Schönheit gewesen sein.

Vielleicht war das Pantheon der einzige ganz erhaltene Ban der dortigen Gegend. Dies schönste Denkmal Agrippa's hatte bereits mehr als 600 Jahre lang den Unbilden der Elemente getrott; weder die Ueberschwemmungen des Tiber, die noch die auf den hentigen Tag sast alljährlich die Notunde umsluten und in dem Junern stromgleich aufquellen, noch die Wolfenbrüche des Frühlings und des Winters, welche, durch die Kuppelöffnung auf den vertiesten Marmorboden herabstürzend, von unterirdischen Canälen aufgesangen werden, sonnten dies Monument römischer Stärfe erschüttern. Seine prachtvolle Vorhalle von 150 Palm in der Länge und von 60 Palm in der Tiese, zu der noch fünf Stusen emporsführten, stand unversehrt mit allen sechzehn Säulen aus

Granit und beren berrlichen forintbijden Capitälern von weißem Marmor. In ibren beiden Nischen mochten noch die Standbilder des Augustus und des Agrippa steben, welche der lettere bort aufgestellt batte. Das Dachgerüste aus Balten von vergoldetem Erz konnte feine Gewalt der Zeit zerbrechen, und noch batte die vergoldeten Bronzeziegel, mit denen jowol die Borballe als die Ruppel selbst bedeckt waren, fein Räuber abgeriffen. 1 Db das Giebelfeld der Salle noch seinen Echmuck befaß, von bem uns feine Beschreibung blieb, und ob noch Spite und Eden bes Giebels mit Etatuen gegiert waren, wiffen wir nicht. Un die Thermen des Agrippa fich lebnend, fonnte das Pantheon ursprünglich nicht zu einem Tempel gedient baben, aber der später erfolgte Unbau der Borballe, den noch Agrippa in seinem dritten Consulat machen ließ, beweist, daß es zum Tempel bestimmt wurde. Schon Dio gab ibm ben Namen bes Pantheon, und er jab barin außer den Statuen des Mars und der Benus auch die des vergötterten Cajar, welchem zugesellt zu werden Augustus sich weigerte. Diese Götterstatuen aber lassen eine national= römische, oder vielmehr cajarische Bestimmung erkennen, auch wenn der Tempel von der Göttermutter Cybele den allgemeinen Titel, den besondern vom Jupiter Ultor in Erin: nerung an den Sieg des Augustus über Antonius und Cleopatra entlebnte. 2 Die Edicte der driftlichen Kaiser batten

¹ Urban VIII. Barberini trägt ben Borwurf, ben Dachstul geraubt zu baben, woraus er Kanenen und die gewundenen Säulen des Tabernatels im S. Beter gießen ließ. Diesen Bandalismus aber rächte Pasquille purch das unsterbliche Pasquill: quod non secerunt Barbari, secerunt Barberini.

<sup>2</sup> Nach Dio Caffins L.III. 27. befanden fich barin die Biltsfäulen bes Mars und ber Benns, aber er ertfärt ben Namen Harder geiftreich:

die Schließung aller heidnischen Tempel besohlen, und seit mehr als zwei Jahrhunderten war wol sein Römer in das Innere des Pantheon gedrungen; die ungeheuern mit grünslichem Erz beschlagenen Thürslügel (sie sind schwerlich noch die heutigen) hatten jedoch sicherlich Westgothen und Vandalen erbrochen, um in dem schönen Gebäude zu rauben. Doch Schäbe sanden sie dort nicht, und die glänzende Marmorsbetleidung oder die wahrscheinlich mit metallenen Rosen geschmückten Cassetten der Wölbung konnten ihre Gier kaum reizen. In den sechs Nischen des innern Runds wie in den zwischen ihnen angebrachten Aedicula fanden sie verlassene Götterbilder, von denen sie die wertvollen rauben mochten, und es ist sehr glaublich, daß Bonisacius deren noch im Pantheon vorsand.

Der Papst betrachtete mit Verlangen dies Bunderwerk der Kunst, welches für eine Kirche sich so wol eignete. Sein rings umschlossener Bau auf einem freien Platze, von der Architectur der Tempel abweichend und dunkel allen Göttern geweiht, lud ihn zur Besitznahme ein, und die schöne Kuppel, eine in die Lust gehobene Sphäre, in welche das Licht der Gestirne magisch niederquoll, schien ihm für die Himmelsskönigin Maria eine passende Wohnung abzugeben. Die letzten Kaiser hatten das Princip, daß die Tempel der Heiden nicht zerstört, sondern dem christlichen Cultus geweiht werden sollten, in Edicten ausgesprochen; Gregor selbst hatte es wenigstens

öτι θολοειδές ὄν, τῷ οὐρανῷ αροσέσισεν. Plin. Hist. Nat. XXXVI. 24. 1. sagt: Pantheon Jovi Ultori ab Agrippa sactum. Der Abate Bietre Lazeri in seiner Schrift: della Consecrazione del Panteon Roma 1749, XII. behauptet, baß bas Pantheon weber ein Tempel war, noch baß es von Christen als solcher betrachtet wurde (VIII.), aber er wird passend juriidgewiesen von Fea S. Rov. Note C. p. 284 sq.

für Britannien durch seine Berordnung an den Bischof Melitus bestätigt. 1 Man folgte spät diesem Grundsat, ber mabrichein: lich bereits im alten Utben durchgeführt war, wo man das berühmte Partbenon, den Gis ber jungfräulichen Atbene, in eine Rirche der Jungfrau Maria verwandelte. 2 Nichts aber beweist deutlicher, daß die Päpste fein Eigentumsrecht an ben öffentlichen Bauwerten Rom's bejagen, als Die aus: drückliche Bemerkung der Chronisten, Bonifacius habe vom Raijer Phofas bas Pantheon fich erbeten und zum Geschent erbalten. 3 Er versammelte die Geistlichkeit Rom's: die erzbeschlagenen Iburen, mit dem Weihmasser benetzt und mit dem Mrenz als Titel des Besitzes versehen, wurden aufgethan. In die erbabene Rotunde des Agrippa strömten gum erstenmal die Processionen der Symnen singenden Priester, während ber Papft die Marmorwande, von benen man guvor jedes Zeichen des Heidentums entfernt batte, mit dem Weibwedel besprengte: und die Dämonen, von dem Gloria in excelsis, welches die prachtvollste Wölbung mit lautem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. 71. IX. Indict. 4.

<sup>2</sup> Nech im Anonym. Viennensis ed. Ludwig Ross. Wien 1840 (n. 11), heißt bas Parthenen καὶς της θεομήτορος, und er seht sabelnd bingu, baß es ven Apolles und Enlegins bem unbefannten Gett erbaut gewesen sei, ον κλοδόμησαν απολλώς καὶ εὐλόγιος ἐπ' ὀνόματι άγνιώστω θεῷ.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Anastas, in Bonifacio IV.: Hic petiit a Phocate Principe templum, quod Pantheon vocabatur; quod fecit ecclesiam beatae ac gloriosissimae et Dei genitricis semperque Virginis Mariae, et omnium Martyrum Christi. — Paul Diacon. de G. Long. IV. c. 37: Idem alio Papa Bonifacio petente jussit in vetere fano, quod Pantheon vocabant, ablatis idololatriae sordibus, Ecclesiam beatae semper virginis Mariae, et omnium martyrum fieri, ut ubi quondam omnium non deorum, sed daemonum cultus erat, ibi deinceps omnium fieret memoria sanctorum. Beca vergeichnet bas Ercignificeenjalfs.

Edo zurückichmetterte, erschreckt, mochten nun ber Phantasie ber Römer sichtbar werden, indem sie aus der Deffinung der Ruppel das Freie suchten. Es waren ibrer so viele als es beidnische Götter gab, und bis auf Bonifacius' Zeit hatte man das geheimnisvolle Pantheon als den eigentlichen Git ber Dämonen in Rom betrachtet. Das spätere Mittelalter wußte, daß Narippa es der Cobele, als der Mutter der Götter, und allen Göttern überhaupt geweiht, und fabelte, daß er die vergoldete Erzstatue jener Göttin über der Ruppelöffnung felbst aufgestellt hatte. 1 Was man im zwölften Jahrhundert erzählte, konnte ichon 600 Jahre früher Volksglaube in Rom fein, und das Pantheon galt vor allen andern Göttern als der Cybele geheiligt. Dies dürfen wir dreift aus den Titeln annehmen, welche Bonifacius der verwandelten Rotunda gab: er weihte sie zur Kirche der immerjungfräulichen beiligen Maria und aller Märtirer ein. Die wiederholte Wahr= nehmung aber lehrt, daß die römische Kirche es liebte, in die zum Gottesdienst verwandten Tempel der Heiden solche Beilige einzuseten, welche den daraus verdrängten Göttern einigermaßen entsprachen. So, sagt man, war der Tempel der Zwillingsbrüder Romulus und Remus den Zwillingen 3. Cosma und E. Damianus geweiht worden; fo hatte die beilige Cabina die Göttin Diana vom Aventin verdrängt, und so wurden die beiden Militärtribunen E. Sebastian und

<sup>&#</sup>x27;Liber de Mirab. Romae im Montfaucon Diar, Ital., und die Graphia aureae urdis R., welche nech hinzusett: in hujus autem templi satigio stabant duo tauri erei deaurati. Beide neunen neben der Erbese auch nech den Nepum. Ans den Mirabilien schöpfte sast wörtlich Leo von Orvieto im Chronicon Pontisc. p. 107 beim Lamins 2c. IV.; er sügte nech den Mars hinzu. Man vergleiche endich das Martirolog. Romanum mit der Note des Baronius zum 13. Mai, und Ado Chron. und Martyrologium, und Usuard.

E. Georg die Stellvertreter des Ariegsgottes Mars. Bonifacius lebute sich demnach au die Tradition: die Mutter der Götter Evbele wurde durch die Muttergottes Maria verdrängt, und das Gigentum "aller Götter" in einen Tempel "aller Märtirer" verwandelt. Die universellen Unsprüche des römischen Stadtcultus aber, welcher die Verehrung der christlichen Heiligen überbaupt in sich aufnahm, sand in diesem neuen Pantheon mit echt römischem Sinn sein passendes Symbol.

An die Stelle der Standbilder beidnischer Gottheiten traten nun die Gebeine der Heiligen, und wir haben nur leise Gründe, die Berichte zu bezweiseln, welche sagen, daß Bonisacius alle Kirchböse Rom's in Contribution setzte und achtundzwanzig Karren mit Märtirerknochen belud, die er dann unter die Consession versenken ließ. Mach dem Maxtirologium Romanum war es der 13. Mai, als Bonisacius das Pantheon weibte, doch die Angaben des Jahrs schwanken zwischen 604, 606, 609 und 619. Roch setzt seiert man an jenem Tag das Fest der Dedication des Pantheon's in Rom, aber das Fest aller Märtirer und aller Heiligen bez gebt man am 1. November, das Fest aller im Glauben Bersterbenen am 2. November, sei es daß schon Bonisacius diese Tage dazu bestimmte, oder daß erst Gregor IV. um das Jahr 834 das Maisest auf den November verlegte. Tenn erst seit

<sup>1</sup> Ugonio le stazioni etc. cart. 313. Andere zählen nur 18 Karren, was inteß auch genug ist, Barenius aber zählt mit Vergnigen 32 Karren, nach einem Manuscript iener Kirche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ado Vienn. Chron.: 604. Hermann. Contractus: 609. Siegbert Chron.: 609. Marianus Scotus: 610. Die Angabe des Jahres 609 nach den Annales Monasteriens. beim Perk Mon. Germ. III. 153, werauf Jaffé Regest. Pont. sich allein bezieht, ist denn dech erst zu eineifen.

seiner Zeit wurde dies ursprünglich römische Test auch jenseits der Alpen von den katholischen Bölkern angenommen. 1 Co ging das allgemeine Tranerfest der Christenbeit aus der schönen Motunde des Agrippa hervor; aus dem Lantheon erst aller Götter, dann aller Märtirer ergoß sich über die ganze Welt ein Geist der milden Webmut und des beiligen Erinnerns, welcher noch in den spätesten Jahrhunderten das musicalische Genie zu einigen seiner rübrendsten Schöpfungen erregte. Das Pantheon Rom's war zum Tempel der Pietät und der Requies umgeschaffen, und noch beute wird der Christ dies unvergleichliche, träumerisch erhellte Rund, wo Rafael seine Rubestätte gefunden hat, nur mit frommem Schauer zu betreten wagen. Der schönste Bau des alten Rom hatte alfo seine Rettung vor dem Untergang der Kirche zu verdanken. Mit Necht ward daber diese That für groß genng geachtet, dem Papit Bonifacius als Titel der Unsterblichkeit aufs Grab geschrieben zu werden. 2 Die neue Kirche hieß seither S. Maria ad Martyres. Sie war sowol wegen ihres Alters und ihrer Schönbeit, als um ihrer Heiligkeit willen den Nömern alle Zeit köstlich wie der Augapfel ihrer Stadt, und das eifersüchtig gehütete Eigentum der Päpste. Ja noch im dreizehnten Jahrbundert schwor der jedesmalige Senator Hom's in die Sande des Papfts, daß er neben dem S. Peter, dem Castell des Crescentins oder der Engelsburg, und neben anderen papstlichen Dominien auch die E. Maria

Baron. Annotat. 3um Martyrol. Rom. 1. Novbr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gregorio Quartus, jacet hic Bonifacius almus Huius, qui sedis fuit aequus Rector et aedis, Tempore, qui Focae cernens Templum fore Romae, Delubra cunctorum fucrunt quae Daemoniorum; Hoc expurgavit, sanctis cunctisque dicavit.

Notunda dem Pavit mit aller Macht verteidigen und erbalten wolle.

2. Deusbebeit wird Papft im Jahr 615. Aufstände in Ravenna und in Reavel. Ertbeben und Aussalz in Rom. Der Erarch Clemberins rebellirt in Navenna. Bonifacius V. Papft. Ihm folgt Honorius I. im October 625. Das Recht tie Papinvahl zu bestätigen beim Erarchen von Ravenna

Die Geschichte bat uns sonft nichts von den Thaten Bonifacius' IV. aufbewahrt. Er ftarb, nach der Annahme der Mirchenichriftsteller, am 7. Mai 615, und fünf Monate ipater beitieg ben Stul Petri ber Römer Deusbedit, Des Subriaconus Stephanus Sobn. Es war bas jechste Jahr des rubmvollen Kaisers Geraclius, welcher dem Tvrannen Phofas Tron und Leben genommen batte und feine Waffen fleareich bis in das Berg von Berffen trug, und im erften Babr bes Langobardenfönigs Adoleald, welcher feinem großen Bater Agilulius in der Berrichaft gefolgt war. Die Langobarden verbielten fich rubig, aber der orientalische Krieg wirfte verwirrend auf die Angelegenheiten des griechischen Erarchats in Italien. In Mavenna brach eine Mevolution aus: Der Exard Johannes (Lemigius) wurde jammt allen faijerlichen Beamten vom Bolf niedergehauen, und der Rachfolger Des Erichlagenen, Cleutherins, Patricius und Grard, ftrafte den Aufftand durch viele hinrichtungen. Entweder bing mit ben Unruben in Ravenna die Bewegung im Reapolitanischen zu sammen, oder die verworrenen Zeiten riefen sie auch dort berver. Zebannes von Compia, jei es Zuder eder ange: iebener Bürger Dieser Stadt, Die wir am Ende ber Gotbenfriege

<sup>&#</sup>x27; Juramentum Senatorum Urbis im Ordo Roman, bes Ecucius Camerarius beim Mabillen Mus. Ital. II. p. 215: nominatim autem sanctum Petrum, urbem Romanam, civitatem Leoninam, Transtyberim, insulam, castellum Crescentii, Mariam Rotundam etc.

genannt haben, hatte sich gegen die byzantinische Regierung empört und die Stadt Reapel selbst an sich gerissen. Dies zwang den Exarchen Eleutherius, mit einem Heer von Ravenna berabzurücken: er kam nach Rom, wo er vom Papit Deusdedit mit allen Ebren empfangen wurde, und nachdem er Reapel erobert und den Rebellen getödtet hatte, kehrte er wieder nach Ravenna zurück.

Dies mochte im Jahr 616 oder 617 geschehen sein, und das Buch der Päpste, welches jetzt die einzige spärliche Duelle unserer Geschichte ist, fügt hinzu, daß in ganz Italien der Friede wiederhergestellt wurde. Die Elemente jedoch, nun schon seit mehr als einem halben Jahrhundert im Kampf mit der Menschheit, hörten nicht auf, Italien zu verwüsten. Im Monat August des Jahrs 618 erschütterte ein großes Erdbeben die Stadt Nom und richtete ohne Zweisel arge Berwüstungen an: ihm auf den Spuren aber solgte der von Constantinopel nach dem Abendland gebrachte Aussatz (percussio scadierum). Unter dem vielen Bolf, welches von ihm hingerasst wurde, erlag vielleicht auch Deusdedit selber, denn sein Tod ist am 8. November desselben Jahrs verzeichnet.

She noch sein Nachfolger Bonisacius V., Neapolitaner von Geburt, ordinirt war, brach eine zweite Nevolution in Navenna aus. Ihr Haupt war der Exarch Cleutherius selber.

<sup>&#</sup>x27;Anaftasius in Deussebit. Nach Marquard Freber's Chronologie ber Exarchen (apud Joh. Leunclavium Jus Graeco Roman. Francs. 1596. T. I.) war Joh. Leunclavium Jus Graeco Roman. Francs. 1596. T. I.) war Joh. Leunigius ber fünste Exarch, und es solgte ihm Csentherius im Jahr 616. Die Reihe ist: Longinus, Imaragdus 584, Romanus 587, Callinicus 598, Smaragdus iterum 602, Joh. Lemigius 612, Esentherius 616. Anch die Exarchen segten sich wie die Langebardenkönige den Zunamen Flavius bei.

Dieser Mann, Eunuch wie Narses, glaubte die persischen und avarischen Kriege für die Absichten seines Ebrgeizes benuben zu können, da sie die Kräste des bozantinischen Reichs völlig in Anspruch nahmen. Er warf sich in Ravenna zum Kaiser oder König von Italien auf, dann zog er in Eile gegen Rom, dieser Stadt sich zu versichern und dort Titel und Bestätigung seiner Usurpation zu holen. Aber die Soldaten tödteten ihn unterwegs im Castell Luccoli, und sandten hierauf seinen Kopf nach Constantinopel. Es war das Jahr 619, und im December desselben Jahrs ersolgte die Ordination des neuzgewählten Papsts. Doch auch von Bonisacius V. haben wir nichts zu berichten, als die Zahl seiner Regierungssahre: er saß auf dem Stul Petri fünf Jahre und zehn Monate, und starb nach der Berechnung der Kirchenschriftsteller im October 625.

Die Geschichte von Nom selbst ist während der ersten Hälfte des siebenten Jahrhunderts mit einem tiesen Duntel bedeckt. Während im Drient der Held Heraclius das persische Meich des Chosrees durch glänzende Feldzüge erschütterte und seiner baldigen Eroberung durch die Araber Bahn brach, während in Arabien selbst die neue Religion Muhamed's unter erstaunlichen Kämpsen gestistet ward, sag Rom als ausgebrannte Schlacke der Geschichte auf dem Boden. Wis wissen nichts von den inneren Zuständen der Stadt; fein Tur, kein Magister Militum, kein Präfect wird irgendwogenannt, und es bemüht sich unstre angestrengte Forschung vergebens, auch nur eine Spur von städtischer Gemeindes

<sup>1</sup> Anast. in Bonifacius V. und Paul Diacen. IV. e. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe zu biejem Jahr Pagi Critica in Baron, und Franz Pagi Breviar.

versassung zu entdecken. Durch diese Dede der Geschichte bören wir auch jetzt nur dann und wann die Hammerschläge der Werkmeister, welche auf des Papites Geheiß Rirchen bauen oder restauriren.

Honorius I. aus Campanien, Cobn des Petronius, der den Titel Conful führte, bestieg nun den Stul Petri nur fünf Tage nach bem Tode seines Borgangers Bonifacius, und dies bat die Schriftsteller der Rirche auf die Bermutung gebracht, es sei damals der Erarch Jsaak in Mom anwesend gewesen, und er babe selbst die Bestätigung erteilt. 1 Indem nie annehmen, daß seither überhaupt den Erarchen das Be: stätigungsrecht ber Papstwabl von den Raisern übertragen worden sei, beziehen sie sich mit einigem Grund auf die Formulare des Tagebuchs der Römischen Räpste, oder des Liber Diurnus, ber amischen ben Jahren 685 und 752 gesammelt worden ist. Denn obwol sich darin auch das Formular des Schreibens an den Raifer um Bestätigung findet, tritt dies doch in den Hintergrund, während das Formular an den Erarchen dringender und demütiger abgefaßt ift. Es war Gebrauch, daß der Archipresbuter, der Archidiaconus und der Primicerius der Notare den Tod des Papits dem Erarchen anzeigten, dann wurde das von Geistlichen und Laien unterschriebene Decret der neuen Wahl im Archiv des Lateran niedergelegt, und endlich eine Relation darüber an den Raiser abgeschickt. Aber wichtiger war der an den Erarchen gerichtete Bericht, und nicht er allein wurde in demütigen Ausdrücken um bie Bestätigung des Erwählten gebeten, jondern auch der Erzbischof und die Judices von Ravenna wurden gleichzeitig aufgefordert, sich bei ihm um die baldige

<sup>&#</sup>x27; Giehe bie beiben Pagi.

Rustimmung zu verwenden. Die Machtvollkommenbeit Des Erarchen ift durch jene Kormulare zweifellos, und wir dürsen annehmen, daß er in dieser Epoche als Stellvertreter des Maifers bie gemählten Papite beitätigte, aber es bleibt dennoch fraglich, ob er feit Honorius überbaupt und für immer das absolute Bestätigungsrecht vom Kaiser erbalten batte. Im Allgemeinen ist es obnebin nicht auffallend, baß es dem römischen Clerus und Bolt viel eber um die Gunit des Erarden, als des Raifers zu thun war, weil jener, Mom nabe und mit den dortigen Perfönlichkeiten nicht unbe fannt, die Entscheidung des Raisers bestimmen mußte; oder es ist ebensowenig unwahrscheinlich, daß die Römer selbit, unter der wiederholten Verzögerung der Ordination ibrer Pavice leidend, den Kaifer angingen, ihnen diese Berwirrung zu ersparen, indem er dem Erarden die Entscheidung überließ. 1

3. Airdenbauten Henerius I. Ausschmückung bes S. Peter. Die vergelbeten Bronzeziegel vom Tempel ber Benus und Roma. Die Capelle bes S. Apollinaris, und die Basilika bes S. Abrianus auf dem Forum.

Die Nömer hatten Grund, mit der Wahl eines Mannes aus angesehenem Geschlecht zusrieden zu sein: Honorius war gebildet und fromm, und strebte in katholischem Eiser dem großen Gregor nach. Aber weder seine Bemühungen um die Wiedereinsehung des Langobardenkönigs Adoloald, welchen Arialdus im Jahr 625 enttront hatte, noch seine Sorge um

<sup>&#</sup>x27; Der Jesuit Garnerins, Heransgeber bes Liber diurnus glaubt, baß bas zweite Formular ober Decretum de electione Pontificis geschrieben sei, nachdem Benisacius V. erwählt werben. Es ift unterzeichnet: Clerus. Optimates et Milites seu Cives, und dies wäre wichtig für die Stadt versassing Rom's, ließe sich die Zeit des Decrets wirklich sessiellen.

Die Bekebrung ber Dit= und Weitsachsen Britannien's, noch seine von den Katholiken bart angegriffene Nachgiebigkeit gegen die neue Reberei der Monotheleten können wir in unserer Geschichte berücksichtigen. Dagegen glänzt er in der Chronif ber Stadt durch seine Kirchenbauten, und er bat fich dadurch neben Damajus und Symmachus einen Nachruhm gesichert. Der lange Ratalog seiner Wiederberstellungen oder Berschönerungen von römischen Kirchen, oder seiner Neubauten ift im Buch der Päpfte verzeichnet: und wir finden nach einer arößeren Lause wiederum einen Lapst, der zur Berwandlung bes alten Rom viel beigetragen bat. Die Rube vor den langobardischen Waffen gab ibm freie Sand, und nicht Besti= Ienz, nicht Miswachs, noch die vorausgegangenen Kriege batten ben Schat ber Kirche erschöpft. Der Sohn bes Confularen Petronius schonte die Einkünfte der Batrimonien nicht, da es galt, die Kirchen Rom's mit neuem Glanz zu schmücken.

Seine erste Sorge galt der Basilika des S. Peter. Er erneuerte in ihr alles Geräte, 1 er bekleidete die Confession des Apostels mit reinem Silber im Gewicht von 187 Pfund. In der That ist alle gegenwärtige Pracht derselben Confession nur bescheidener Schmuck im Bergleich mit dem gediegenen Auswand, den man damals und im solgenden Jahrhundert trieb. Mit ganzen Platten von Silber, 975 Pfund im Gewicht, bezog der Papst Honorius sogar die mittlere Eingangsthüre der Basilika. Sie wurde die Janua regia major oder mediana genannt, und führte von ihrem Schmuck seither auch den Namen Argentea oder die Silberne. 2 Eine alte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Renovavit omnia cimilia b. Petri Apostoli. Anast. in Honor.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Investivit regias majores in ingressu ecclesiae, quam vocant

Inidrift in Distiden befand fich ebedem an biefer Thure. Sie erwähnt, daß Honorius das Atriiche Schisma glüdlich geschlichtet batte, wir aber wissen, daß der wideripänstige Fortunatus, von den Langobarden in das Patriardat von Grado erwählt, im Jahr 630 daraus vertrieben, und der römische Subdiaconus Primigenius auf jenen Bischofftul eingesett worden war; woraus sich ergibt, Honorius babe nach diesem Jahr jenen Schmuck geweiht. Die Inschrift nennt ibn schön und einfach Herzog des Bolks, Dux plebis. 1 Es ift wabriceinlich, daß die silberne Thurbefleidung mit getriebenen Darstellungen beiliger Geschichten geschmückt war, denn ein einfacher Metallüberzug läßt sich nicht gut denken. Die Saracenen raubten im Jahr 846 Dieje fostbare Thure, welche die beutige bronzene des Filarete aus der Zeit Eugens IV. wenigstens an Metallwert weit übertraf. Außer ber Sauptthure gab es im alten E. Peter noch vier andere, und biefe oder jene trug vielleicht schon damals ihren im späteren Mittelalter gebräuchlichen Namen. Denn die zweite zur Rechten jener bieß Romana, da sie für die aus Rom: menden bestimmt war, die dritte daneben Guidonea diente den Bilgern jum Gintritt; die vierte links von der Haupt=

medianam, ex argento etc. Anast. ibid. Der Plural beutet auf zwei Thurfligel.

Die Inschrift gibt Gruter p. 1163. 5., nach bem Cod. Palatin. Ich fette ibr Ente ber:

Sed bonus Antistes dux plebis Honorius armis Reddidit ecclesiis membra revulsa piis. Doctrinis monitisque suis de faucibus hostis Austulit exactis jam peritura modis. At tuus argento praesul construxit opimo Ornavitque fores Petre beate tibi. Tu modo coelorum quapropter Janitor alme Fac tranquilla tui tempora cuncta gregis. thüre nannte man Navignana oder Navennata, weil durch sie die Bewohner von Trastevere (im Mittelalter Stadt der Navennaten genannt) eintraten; die fünste endlich daneben hieß Janua judicii, die Thüre des Gerichts, von den Todten, die durch sie hineingetragen wurden.

Honorius begnügte sich nicht mit jenem Luxus: er stiftete auch zwei große Leuchter vor dem Grabe des Apostels, von je 272 Pfund an Gewicht. Doch verschwanden diese Rostbarkeiten endlich vor dem goldenen Glanz des Dachs der Basilika. Der verlangende Blick der Priester war schon längst von den vergoldeten Erzziegeln des Tempels der Roma und ber Benus angezogen worden; biefer prächtigste Bau bes Kaisers Hadrian war nicht, wie der Tempel des capitolini= schen Zeus, von den Bandalen jenes Schmucks beraubt, jonbern seine goldenen Dächer funkelten dem ergrauten Colosseum gegenüber noch immer im Connenschein, wenn auch hie und da schon eingedrückt. Honorius mochte es nicht ertragen, daß die kleinere Kirche des Pantheon von Gold schimmerte, wenn der S. Veter dieser Auszeichnung entbehrte, er drang in den Raifer Heraclius, ihm jenes antike Dach zu schenken, und nachdem er die Einwilligung erhalten hatte, wurde auch der herrliche Tempel des Hadrian der Zerstörung geweiht. Von den abgeworfenen Dächern der Benus und Roma wanderten die Ziegel nach dem 3. Peter, und das Haus des Apostelfürsten prangte nun auch von außen mit dem Glanze frem= den Eigentums. 2 Es gab damals keinen Römer, der sich

¹ Severan. 2c. I. p. 68. Guidonea — per quella erano guidati — i Peregrini. Der Name fann also nach bieser Erstärung nicht bem 7. saec. angehören.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Operuit etiam omnem ecclesiam ejus ex tegulis aereis, quas

bessen nicht frente; oder sollen wir uns noch die erstickte Stimme eines der spärlichen Leier des Virgil denken, der an dem übelzugerichteten Monument vorüberging? So strakte der S. Peter innen und außen von Gold und Silber; wer durch die Haupttbüre einging, mußte, indem er die pracht- vollen Geräte und Candelaber, die ülberbekleidete Consession, das goldene Grab und die goldgrundigen Mosaiken hie und da betrachtete, gestehn, daß die große Basilika Rom's von der Mirche der beiligen Sophia in Bozanz an Pracht nicht allzussehr überwunden wurde.

Es lag am S. Peter die von Symmachus erbaute Caspelle des S. Andreas. Auch hier schmickte Honorius den Boden vor der Consession mit silbernen Platten, und endlich baute er selbst eine zweite Capelle dem beiligen Apollinaris im Porticus Palmaria der Basilika. So drückt sich das Buch der Päpste aus, wir haben indest diese kleine Kirche unmittels bar neben dem Porticus, und nicht in dessen Innerem zu suchen. S. Apollinaris von Antiochia war für Navenna das, was S. Petrus für Nom, erster Bischof und Hauptheiliger jener Stadt; indem ihn nun Honorius in den Stadtcultus aufnahm, mechte er damit dem Exarchen und dem Erzbischof von Navenna schmeicheln, aber die Römer erinnerten sich, daß S. Apollinaris mit S. Petrus als dessen Schüler nach Nom gekommen und hier von ihm zum Bischof ernannt und nach Navenna abgesendet worden war.

Dies waren Honorius' Berdienste um die vaticanische Basilika; seine anderen um andere Heilige waren nicht geringer. Nom verdankt ibm den Lau mehrerer neuer Kirchen,

levavit de templo, quod appellatur Romae (faíjé Romuli) ex concessu Heraelii piissimi Imperatoris. Anast. in Honorio.

von denen einige, nach und nach verändert, doch immer als seine Denkmäler zu betrachten sind. Auf dem Forum, in derjenigen Gegend unter dem Capitol, welche wir bereits als Tria Kata kennen gelernt baben, erkaute und weibte er dem Märtirer Adrianus eine Kirche. 1 Es ift ungewiß, was ben Papst bewog, gerade diesen Heiligen also zu ehren. Es klingt fast wie eine leife Fronie gegen ben Imperator besselben Namens, von dessen weltberühmtem Tempel er das goldne Dach genommen hatte, und deffen Namen er nun mit dem gleichen eines heiligen bedeckte. Dieser war nicht einmal Römer von Geburt, sondern stammte aus Nicomedia, wo er ben Märtirertod um das Jahr 302 erlitten hatte. Sein Leichnam wurde nach Rom gebracht, wie ein römischer Schrift= steller fagt, als der erste überhaupt, den sich die Stadt aus fremden Ländern kommen ließ, da sie doch selbst an heiligen Leichen so sehr reich war. 2 Man hat behauptet, daß die Kirche des E. Adrianus in einem alten Tempel, etwa des Saturn, eingerichtet wurde, und noch beute möchte die un= übertünchte Façade von schwerem Ziegelban und das gegliederte Gesimse den oberflächlichen Blick täuschen. Aber wir stimmen gern denen bei, welche jene Annahme wegen der schlechten Bauart verwerfen. 3 Die Chronik schweigt von dem Aussehen dieser Gegend des alten Forums, wo die Roftra, ber Sanus, der Senatus standen, und wir wissen nicht, in welchem Zustande die Basilika des Aemilius Paulus damals fich befand. Es war aber E. Abrianus die zweite auf dem

<sup>2</sup> Panciroli Tesori nascosti p. 86.

¹ Fecit Ecclesiam beato Adriano martyri in tribus fatis. Anast.

<sup>3</sup> Bunsen 2c. III. 1. p. 359. Marangoni Cose Gentil. c. 53 nimmt den Tempel des Saturn an, worin das Aerarium war. Nardini II. c. 6. p. 200 sq. bestreitet diese Ansicht, welche auch die des Martianus ist.

Korum oder in Tribus Fatis erbaute Mirche; denn das Heiligtum der Nerzte Cosma und Tamianus baben wir bereits fennen gelernt.

4: Die Runbfirche bes S. Theoborus am Fuß bes Palatin. Antife Reminiscenzen. Honorius weißt die Kirche ber SS. Quatuor Coronatorum auf bem Gölius, und S. Lucia in Selee.

Auf der anderen Seite, hinter dem Forum und am Fuß des palatinischen Verges, standen ebenfalls schon zwei Kirchen, der S. Anastasia und dem S. Theodorus geweiht; doch die Zeit ihrer Erbanung ist nicht bekannt. S. Anastasia haben wir schon bei Gelegenheit des Concils von Symmachus im Jahr 499 als einen Titel vorgesunden, und S. Theodorus wird zuerst unter dem Pontisicat Gregor's des Großen als Diaconie genannt.

Der heilige Theodor, ein tapferer Soldat, wie Sebasitian und Georg, hatte während der mörderischen ChristensBersolgung unter Maximian zu Amasea in Pontus den Märtirertod auf dem Scheiterhausen erlitt, nachdem er selbst vorder den Tempel der Cybele durch Jeuer zerstört hatte. Die Römer weihten ihm nicht weit von der S. Anastasia, am Abhang des Palatin, eine merkwürdige kleine Rundkirche, in einer Gegend, die zu den sagenvollsten des alten Rom gehört. Dort, hinter den Bestaheiligtümern, stand ehemals der ruminalische Feigenbaum, Ficus Ruminalis, auch das uralte Lupercal; irgend ein frommer Papst aber mochte schon in seüher Zeit daselbst eine Nirche errichtet haben, um die Tämonen des Orts zu verschenchen, oder die hartnäckigen Erinnerungen des Bolts an die Lupercalien, an Mars und an Romulus durch einen tapsern und heiligen

Hauptmann zu verbannen. Ob es Kelir IV. war, ift jedoch ungewiß, und ebenso wenig befannt, von wem die Mosaifen in der Tribune der Rirche berrübren. Sie stellen Gruppen von Seiligen in ähnlicher Verteilung dar, wie man sie in E. Cosma und Damiano fiebt, aber ibr Stil ift schwächlicher. Man sieht daselbst Christus im bunteln Gewand über dem gestirnten Globus sitzen, mit der Rechten segnend, in der Linken den Stab mit dem Kreuz. Rechts fteht S. Baul mit einem Buch, S. Beter links mit dem Schlüffel; daneben S. Theodor in einem goldgeftickten Gewande, die Märtirer= frone in den Händen; neben E. Paul eine nicht leicht zu bestimmende Figur, gleichfalls die Krone in den Händen. Die Gestalt E. Theodor's, nicht wie in der Kirche von SS. Cosma und Damiano greisenhaft und robust, sondern jugendlich, schön, bartlos, mit lang herabwallenden Locken, sticht so sehr gegen die übrigen Beiligen und die damalige Auffassung ab, daß sie ein Werk sehr später Erneuerung fein muß. Sie mag aus der Zeit Nicolaus V. berrühren, welcher die Rotunde des E. Theodor ganz restauriren, aber nicht die alte Tribune abtragen ließ.

Im sechzehnten Jahrhundert stand in derselben Kirche die berühmte Bronzegruppe der kindersäugenden Wölfin, und von hier wurde sie dann in's Capitol gebracht. Dies gab einen scheinbaren Grund mehr, die Kirche für einen alten Tempel zu halten, welchen man dem Nomulus und Remus, oder dem Romulus allein zuschrieb. Indem nach den

<sup>&#</sup>x27; Marangoni Cose Gent. c. 52 führt S. Teodoro als dritte Kirche in der Reihe ber verwandelten Tempel auf. Panciroli 2c. p. 705 halt sie sir den Tempel des Romulus und Remus, und sagt, daß zu seiner Zeit die brouzene Wölfin von bort in's Capitol gebracht wurde. Undere erklären

Berichten der Alten in einem kleinen Tempel auf dem Palatin das bronzene Abbild der kinderfängenden Wölfin aufgestellt war, glaubte man jowol in der vorgeblich bei E. Teodoro ausgegrabenen Gruppe jenes antike Bildwerk wieder zu erfennen, als die Kirche selbst für den Tempel des Romulus balten zu munen. Eine Tradition des Beidentums aber pflanzte sich durch alle Jahrbunderte auf diesem Locale fort: wie im alten Rom die Mütter ihre franken Kinder in den Tempel der Zwillinge zu bringen pflegten, um dort ihre Heilung zu erfleben, so brachten in die Kirche des E. Theodorus driftliche Frauen ibre franken Rinder, den Beiligen um Silfe zu bitten, die ihnen in seinem Namen der Priefter gab, ber auf bas haupt des leidenden Rindes seine hande legte. 1 Bielleicht hatte gerade dieser fortdauernde (Bebrauch, zu joldem Zweck Romulus anzurufen, einen Lapst bringend aufgefordert, jene Kirche zu erbauen; aber er war unver-

fich für einen Tempel bes Remulus (so Bennti und Martianus c. 21) und cuch Nieby möchte sich basür entscheiden (Note zu Nardini II. lib. V. c. 4. p. 162). Binkelmann, Gesch. d. Kunst d. Alt. III. 3. §. 11, hält nicht allein die Gruppe für die alte berühmte, von der Dienysius von Halicar. Ant. Rom. (I. c. 79. p. 65) redet, sondern ertlärt auch S. Teodoro sür den Tempel des Remulus. Dienvs spricht jedech nicht von einem Tempel, sondern von einem remers, wo er die altertümliche Gruppe in der Nähe des Eupercal stehen sah: χάλκεα ασήματα παλαιάς έργασίας. Es gab nech eine zweite Gruppe der Art im Capitel. — Die Geschichte der Kirche S. Teodoro schafte Terrigius: Historia del Martirio di S. Teodoro Soldato, Roma 1643; er hält sie gleichfalls sür den Tempel des Remulus, die Zeit ihrer Gründung kennt er nicht.

¹ Venuti descriz. delle antichità di Roma P. I. c. 1. — Panciroli tesor. nas. p. 705. Torrigius a. a. D. c. 6 u. 7. Ju cap. 21 gibt er die alten Arantengebete dieser Kirche, welche schließen: per signum sanctiserae Crucis, et intercessionem Beati Theodori liberet te Dominus noster Jesus Christus ab hac insirmitate. Heute gehört S. Teodoro der Sodalitas Sacrat. Cordis Jesu. Im Hose dient eine antise Araals Cantharns.

mögend, die eingewurzelte Sitte zu verdrängen. Romulus verwandelte sich nur in Theodorus, es suhren die Mütter fort, ihre Kinder herbeizubringen, die sie nun dem S. Theodor oder Toto, wie das Volk in der Sprache der Kinder sagt, empfahlen, und der Schreiber dieser Geschichte sah mit eigenen Augen in S. Teodoro die Schaaren von Frauen ihre kranken Kinder dem Priester an den Altar bringen. Auch die Ammen Mom's seierten ihr Fest noch im späten Mittelalter am Tage des Heiligen auf demselben Local, wo einst die Amme von Romulus und Remus, Acca Laurentia, ihr sabelhastes Grab gehabt haben soll.

Wir verlassen diese merkwürdige Gegend Rom's, um eine andre berühmte Kirche auf dem Cölischen Sügel zu befuchen. Nach dem Buch der Läpste baute Honorius dort die Rirche der Vier Gefrönten, SS. Quatuor Coronatorum. Sie ist die zweite auf dem Colius, von der wir bisber Runde gehabt haben, denn die erste war die dem G. Stephanus geheiligte Notunde. Indeß wir finden dieselbe Kirche bereits unter Gregor dem Großen als einen neuen Cardinalstitel verzeichnet, und sie mochte schon in älterer Zeit im Biertel Caput Africae und auf den Ruinen irgend eines antiken Gebäudes erbaut worden fein. Noch beute lebren schöne korinthische Säulen im Vorhof und das eingemauerte Fragment eines Tempelarchitravs von ausgezeichneter Arbeit der Akanthusblätter, daß alte Monumente dieser Kirche zum Ban gedient batten. Aber Honorius erneuerte fie mahr: scheinlich so vollständig, daß er sie wie einen Neubau weihte. Sie wird von vier Soldaten benannt, die unter Diocletian's Regierung den Tod erlitten haben sollen. In jener Rirche verehrte man auch die Leichen von fünf Märtirern aus

Pannonien, armen Steinbauern Claudins, Nicoftratus, Simphorianus, Caftorius und Simplicius, welche nach der schönen Legende fich geweigert batten, Standbilder von Göttern gu meißeln. Die vier Gefrönten felbst aber waren römische Cornicularii ober Unterofficiere gewesen, und ibnen als Soldaten wählte man vielleicht ben colifden Sügel, wo Die Caftra Peregrina, das Frembenlager des Augustus, standen, zur Stelle einer Rirche aus. Aber man batte ibre Namen vergeffen, und die Römer fubren lange Zeit fort, die vier Gefrönten als unbefannte und mustische Wesen zu verehren, bis eines Tags ihre Ramen entdeckt wurden, sie hießen Severus, Severinus, Carpoforus und Bittorinus. 1 Ihre anmutigen, befränzten Bildniffe mit Balmen in den Sänden, wie man sie heute wiederholt in und vor der Rirche dargestellt sieht, sind nicht unpoetische Ericbeinungen. Ihre moralische Bedeutung jedoch, gering im Bergleich mit anderen Seiligen ifie hatten sich geweigert, mit Officieren des Geers den Göttern zu opfern), zeigt, daß man in der Auswahl von Rirchenheiligen nach zufälligen Bedürinissen dieser oder jener Volkstlasse sich richtete. Von dem ursprünglichen Bau des Honorius wissen wir nichts, denn diese Rirche wurde später oft erneuert, und wir werden zu ihr noch zurückkommen. Ihre mittelaltrigen Mauern türmen sich castellartig auf, und verleihen dem sanften Sügel nebst den Trümmern der Claudischen Wasserleitung und der schönen Notunde des E. Stepbanus einen sehr bervortretenden Charafter.2

<sup>1</sup> Martyrol. Roman, und Ufnardi jum 8. November.

Bum Andenken an die fünf heiligen Bildhauer befüt die Brüderschaft der Bildhauer und Steinmeten (statuariorum et lapieidarum corpus) seit 1570 in dieser Basilika eine Capelle.

Das Buch der Lävste schreibt Sonorius ferner den Ban der Kirche S. Lucia neben S. Silvestro zu; dies ist die auf den Carinen über dem Tal der Suburra gelegene 3. Lucia mit dem Beinamen in Selce oder Silice, von einer alten, mit Bafaltvolvaonen aepilasterten Etraße iv genannt. Sie bieß aber auch in Orphea, vielleicht von dem antifen Springbrunnen lacus Orphei, den Martialis in dieser Gegend bemerkt bat. 1 Man schreibt ibr ein noch höheres Alter zu, indem behauptet wird, daß sie von Honorius nur wiederhergestellt wurde, und es bleibt sogar ungewiß, welcher Lucia sie geweiht war. Denn es gibt drei Beilige dieses Namens, alle Märtirinnen unter Diocletian; zwei von ihnen waren Römerinnen, die britte aber, eine Jungfrau aus Sprafus und noch beute die Schutpatronin dieser Stadt, genoß ein besonderes Ansehn, so daß sie ihre Namensschwestern endlich verdrängt zu haben scheint; wenigstens wird in noch drei anderen Kirchen dieses Ramens zu Rom 16. Lucia della Chiavica, della Tinta, und alle Bottegbe oscure) ihr Fest geseiert, und noch heute rusen sie die Römer an, ihre Augen zu beilen, wenn sie daran leiden.

Dies waren die Kirchen, welche Honorius in der Stadt entweder baute, oder erneuerte, aber auch außerhalb der Mauern war er thätig. Er errichtete dem S. Cyriacus eine Kirche auf der Ostiensischen Straße am siebenten Meisenstein, eine andere stiftete er dem S. Severinus bei Tivoli; und vor dem Romentanischen Tor baute er die berühmte Kirche der heiligen Ugnes neu von Grund aus auf.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Illic Orphea protinus videbis
Udi vertice lubricum theatri etc.

Martial, X. 19.

5. Die Legenbe von ber S. Ugnes, und ihre von Honorius erneuerte Kirche vor bem Nomentanischen Tor.

Wir haben der Kirche der S. Ugnes schon erwähnt, als einer alten bereits Constantin dem Großen zugeschriebenen Anlage, und die Geschichte der Stadt muß bier die Legende aufnehmen, mit welcher die Römer eine ihrer beliebtesten Nationalheiligen verherrlicht haben.

Nanes war die Tochter einer angesebenen Familie, und erst zwölf oder dreizebn Jabre alt, da sie den Märtirertod erleiden sollte. Eines Tags, so erzählt der beilige Ambrosius, kehrte sie aus der Schule gurud, als ihr der Sohn des Stadtpräfecten Sumpbronius auf der Straße begegnete. Er verliebte fich in das garte und schöne Mädchen, sandte ihr koitbare Geschenke und machte ihr lockende Versprechungen; abgewiesen, versiel er in tödtliche Schwermut. Er offenbarte seinem Bater. den Grund seiner Leiden, und Sompbronius drang in Nanes seinem verschmachtenden Sobne die Sand zu reichen. Gie entdeckte ibm furz und fübn, daß fie Christin sei; auf ibre Weigerung der Besta zu opfern, ließ sie der erbitterte Präfect in eins der Gewölbe des Circus Agonalis führen, wo, wie bei allen Schausvielbäusern Rom's, sich die öffentlichen Dirnen aufzubalten pflegten, und dort follte der Jüngling ibr Gewalt anthun. Nacht wurde Agnes über die Straße nach jener Schandkammer geführt, aber unsichtbare Engel verschleierten ihre zarte Jugend mit ihrem lang berabströmen den Haar; bimmlische Lichter vertrieben die frech eindringen den Begleiter des Berliebten aus dem Gemache felbst, und der Sobn des Präfecten fant auf der Schwelle entjeelt zu Boben. Auf Die Bitten des erschrectten Baters von der Jungfran wieder ins Leben gurudgebracht, eilte er nun durch

die Straßen Nom's mit dem begeisterten Auf: "ein Gott im Himmel, auf Erden und im Meer! ein Gott der Christen!" Aber Ugnes wurde von den heidnischen Priestern als Zauberin vor Gericht gesordert, und nachdem sich die Flammen mit-leidig um sie her geteilt hatten, schnitt ihr der Hennen wie einem Lamm die Kehle entzwei. Dies geschah der Legende nach am 21. Januar des Jahres 303, in den Bersolgungen unter Diocletian.

Die unglücklichen Eltern, denen die Märtirin in einem goldbrokatenen Kleide, ein Opferlamm neben sich, erschienen war, bestatteten den Leichnam auf ihrer Besitung vor dem Nomentanischen Tor, und noch heute zeigt man ihren Sarg, einen antiken Marmorsarkophag, mit Abbildungen von Umoren, mit den Figuren des Oceanus und der Gäa, des Eros und der Psyche. Die junge Heilige suhr sort die Pietät der Christen herbeizuziehn, ihre Bunder aber veranlaßten den Bau einer Kirche, zumal an jenem Ort Katakomben von beträchtslicher Ausdehnung, die heute zu den merkwürdigsten Nom's gehören, angelegt worden waren. Die ursprüngliche Grabkirche schreibt eine alte nur noch in Büchern ausbewahrte Inschrift aus der Tribune der römischen Märtirin Constantina zu, welche mit der Tochter Constantin's verwechselt wurde; 2 und

¹ Martyrol. Rom. und Ufuardi zum 21. Januar. Surius T. I. p. 488 bis 492, ber die Legende dem E. Ambrofius zuschreibt, und Jacobus de Boragine.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Constanina Deum venerans Christoque dicata,

Omnibus impensis devota mente paratis, Numine divino multum Christoque juvante,

Sacravit templum victricis virginis Agnes etc.

Bei Bunfen und Platner 2c. III. 2. p. 445. Man schreibt bie Juschrift bem Bischof Damasus zu, ber viele Epigramme auf Märtirer machte, und auch jenes ber S. Agnes weihte, bas man in ihrer Kirche auf einer Marmortasel liest. Prudentins weihte ber Heiligen einen bekannten Hummus.

ipäter erneute Sommachus nicht allein die Tribune, sondern die ganze Kirche. Honorius fand sie jedoch wenig mehr als hundert Jahre darauf im Berfall, und mußte fie völlig neu erbauen. Obwol fie nun im Lauf der Zeiten mehrfache Beränderungen erfahren hat, ist sie doch noch beute im Wejent= lichen ein Bau diejes Papits zu nennen, und fein schönstes Monument. Aebulich wie die alte Grabfirche von E. Lorenzo vor dem Tor liegt auch sie in der Tiefe, am Rande des Tals, welches bart von dem Nomentanischen Weg nach der Salarischen Straße sich fortzieht; jo baß beute eine Treppe von 47 Stufen, wabricheinlich an Stelle ber alten erbaut, in sie binabführt. Sie ist flein von Raum, aber graziös in Berbältniffen und Stil, und sie macht der damaligen Baufunit einige Ebre. Wie die gegenwärtige Hinterfirche von 3. Lorenzo bat auch fie zwei Cäulenstellungen über einander, jo daß die obere und fleinere eine Emporfirche bildet. Ueber ben Säulen aber schlagen sich Bogen; ihrer je sieben steben oben wie unten zu den Seiten, und zwei Säulen am Gin: Ihre schöne Arbeit, ihr föstliches Material von buntem oder phrogischem Marmor, und ihre forinthischen Capitäler zeigen, daß sie einem alten Monument entlebnt waren. Ueber der Confession stand ebemals das große Tabernafel oder Ciborium von vergoldeter Bronze, dessen die Papitchronit als eines Geschenks bes Honorius erwähnt. Es ist verschwunden, aber die goldgrundigen Mosaiken der kleinen Tribune find als ein Dentmal von seiner Zeit und ihrer schon fintenden musivischen Runit geblieben. Ihrer Kiguren sind nur drei, ohne Individualität und geistiges Leben, jedoch durch eine gewisse Einfachbeit der Erscheinung noch immer wolgefällig. In der Mitte steht die beilige Agnes, eine schlanke

und bobe Gestalt, deren Saupt ein Märtirerfranz schmückt und ein Nimbus umgibt; ihr Antlit in der schon roben Weise der damaligen Kunft bat nicht Licht noch Schatten. Ein langes kastanienbraunes Gewand fällt über einer weißen Tunica zu ihren Füßen nieder, mit goldbrofatenen und edelsteinbesetzten Schleiern, Binden oder Borten überreich geziert. Ueber ihrem Saupt reicht die göttliche Sand den Krauz berab, zu ihren Füßen liegt das Senkerschwert, und zu beiden Seiten brechen Flammen bervor. Nechts steht der Papst Honorius die Basilika ihr in den händen zutragend; links ein anderer Bischof, vielleicht Symmachus oder Solvester. Beide sind dürre und bagere Figuren, deren Köpfe übrigens erneut worden sind; beide tragen die kastanienbraune Planeta und das weiße Pallium, und ihre bärtigen nach Mönchsart geichorenen Häupter ohne Papstkrone zeichnet kein Glorienschein aus. Man liest unter dem Musiv noch heute die alten Distiden zum Lobe des Honorius und seines Werks, Verse die zu den besten jener Zeit gehören:

Aus ben geschnittnen Metallen enthebt sich ein goldenes Bildwerk, Und der gefangene Tag schließet sich selber darein. Du wol glaubtest, den schneeigen Fluten entsteige Aurora, Und aus Kräuselgewölk netze ein Lüstchen die Flux. So wol glühet am Himmel empor die erstralende Iris, So mit dem farbigen Schmuck glänzet der purpurne Psau. Welcher ein Ende der Nacht und dem Lichte besohlen die Einkehr, Hier von der Märtirergruft hat er das Dunkel verschendet. Auswärts wende den Blick! was all' die Betrachtenden schauen, Dieses gesobte Geschenk weihte Honorins hier.
Seine Gestalt an Gewanden, am Werk wol magst du sie kennen, Und des Beschauers Gemüt wecht sein lenchtendes Henze.

Aurea concisis surgit pictura metallis, Et complexa simul clauditur ipsa dies.

6. Die Kirche bes S. Bincenzo und Anastasio ad aquas Salvias. Die Bastita bes S. Pancratius vor bem Anrelieden Tor wird von Honorius neu gebaut.

Honorius wird nicht vom Buch der Päpite, doch von den Kirchenschriftstellern auch der erste Bau der heutigen Basilisa des S. Vincenzo und S. Anastasio im Tal ad Aquas Salvias vor dem Ostiensischen Tor zugeschrieben. Der Lesgende nach wurde S. Paul an jenem Ort enthauptet, und es entsprangen die drei Quellen dem Boden, als der abgehauene Kopf dreimal aufspringend ihn berührte. Von den drei einssamen Kirchen, die daselbst auf dem Gebiet der Basilisa von S. Paul nach und nach entstanden, war S. Vincenzo und S. Anastasio die älteste, und ist noch hente die größeste. Beide Märtirer waren Fremde. Der Diaconus Vincentius, ein Hauptheiliger Spaniens, war schon zur Zeit des Diocletian auf einem glühenden Rost, wie seine Landsmann Laurentius, in Saragossa gebraten worden. Seinen den Geiern

Fontibus e niveis credas aurora subire,
Correptas nubes roribus arva rigans.

Vel qualem inter sidera lucem proferet Iris
Purpureusque pavo ipse colore nitens.

Qui potuit noctis, vel lucis reddere finem,
Martyrum e bustis hinc reppulit ille chaos.

Sursum versa nutu, quod cunctis cernitur usque
Praesul Honorius haec vota dicata dedit;

Vestibus et factis signantur illius ora,
Excitat aspectu lucida corda gerens.

Beim Gruter 1172. 4.

Um 14. April 1855 hatte Pins IX. das Unglick, im Conobium von S. Agnese mit einer bort versammelten Gesclischaft in den untern Stock binabzustürzen, da der Boden wich. Zum Dank für die allgemeine Nettung hat er die Nirche restauriren lassen; aber der grenzenlose Ungeschmack der heutigen Kunft hat die Einsachheit der reizenden Kirche durch schreiende Gemälde an den Wänden barbarisch entstellt.

ausgesetten Leichnam batte ein bimmlischer Rabe gebütet, und als er darauf mit einem Stein beschwert ins Meer verjenft worden war, hatten ihn die Wellen ans Land getragen und die Engel felber bestattet. Die Berehrung der Römer gefellte biefem Spanier als beiligen Genoffen mit feltfamer Borahnung der Geschichte Spaniens, einen Araber oder Perfer 311. Anastasius war Magier im Heer des berühmten Königs Chosroes; er verließ seine Landesfahne, wurde in Jerusalem Christ und Mönch, und eilte nach Versien zurück, den neuen Glauben zu predigen. Dort erlitt er mit andern Christen den Märtirertod. 1 Die Legende aber erzählt, daß Heraclius seinen Kopf nach Rom schickte, und wenn die Geschichte dies zu bestätigen der Mühe für wert hielte, würden wir das erfte Beispiel vor uns haben, daß ein eben erst getödteter Bekenner Christi zum Seiligen ernannt und mit einer Kirche geehrt wurde. Denn Heraclius war der Zeitgenoffe des Ho= norius, die beiden Heiligen aber sind durch mehr als drei= hundert Jahre von einander getrennt. Offenbar ist in dem neugegründeten Cultus des Versers Anastasius zu Rom die Wirkung ber Ariege des Heraclius gegen Persien zu erkennen. Sie hatten noch nichts vom fanatischen Charafter der Rreug= züge, aber sie erinnern an diese, denn der siegreiche Kaiser ließ sich von den Persern das Holz des wahren Kreuzes ausliefern, welches Chosroes im Jahr 614 aus dem eroberten

<sup>1</sup> Martyrol. Roman. zum 22. Januar. Prubentius besang S. Bincenz in ten Peristeph. Hym. 5. Baronius hat eine gesehrte Abhanblung über bas Marterinstrument equuleus, welches ben Heisigen verrenkte, und uns zu viel Schauber macht. — Bon ber Uebersührung ber Reliquien bes S. Anastasius nach jener Kirche spricht Abo im Chron. unter Heraclius, und im Martyrol. zum 22. Januar. Die Geschichte beiber Heisigen erzählt Surius nach Simon Metaphrastes, zum 22. Januar.

Jerusalem entsübrt batte, und er brachte es selbst in seierlicher Precession nach dieser heiligen Stadt zurück. Honorius nun soll senen beiden Märtirern die Basilika acl aquas salvias gebaut baben; aber seinen Bau verzehrte das Keuer, und die gegenwärtige sehr altertümliche Kirche werden wir deshalb erit in einem späteren Jahrbundert betreten.

Die lette von Honorius Neubauten ift E. Pancrazio vor dem Aurelischen Tor. Wir ergählten bereits, daß ibre erste Unlage von Sommadus berrübrt, welcher in den Ratatomben des Calepodius, wo jener Beilige bestattet lag, ibm eine Grabkirche erbaute. E. Pancratius war Zeitgenoffe ber beiligen Agnes, und wie sie von jugendlichem Alter, ein Unabe von nur vierzehn Jahren, als er den Märtirertod erlitt. Aus feiner Heimat Phrogien, eine elternlose Waise, mit seinem Obeim Dionvsius nach Rom gekommen, war er bort auf bem Cölischen Sügel getauft worden, und furze Beit barnach als belbenmütiger Befenner bes Chriftentums auf der Aurelischen Straße enthauptet worden. Die fromme Matrone Octavilla batte feinen Leichnam bort an fich genommen, in ein Gewand mit Spezereien gebüllt und in den Puzzuolangruben bestattet. Die garte Jugend des Märtirers erregte die mitleidige Andacht der Christen, und der Knabe Pancratius wurde einer der gefeiertsten Beiligen Rom's. Schon ebe Sommachus um bas Jahr 500 ibm eine Rirche gebaut batte, war er in solchen Ruf gekommen, daß zabllose Vilger ju seinem Grabe wallfabrteten; ja ber Name eines beiligen Mnaben wurde jelbit dem alten Tor der Mauern gegeben, welches ebedem das Aurelische oder Janiculeniische bieß. Denn als das Tor des E. Paneratius baben wir es icon von Procopius in den Gotbenkriegen bezeichnen gebort. Un seinem

Grabe pflegten sich die Kömer zur Zeit des Gregor von Tours zu stellen, um die sürchterlichsten Side zu schwören, da man glaubte, daß die Meineidigen dort auf der Stelle vom Dämon getödtet würden. Mit diesem Glauben scheint daher jene Procession des Papsts Pelagius I. zusammenzuhängen, der einst in Begleitung des Narses von S. Pancrazio nach dem S. Peter gezogen war, um sich von der Anschuldigung, am Tode des Bigilius beteiligt gewesen zu sein, zu reinigen; denn offendar hatte er zuerst am Grabe des S. Pancratius, als des Hüters der Side, den seierlichen Schwur ablegen müssen.

Neben der alten Kirche des Symmachus hatte der Papst Gregor um das Jahr 594 ein Kloster errichtet, und den Dienst in jener Mönchen übertragen, weil die Presbyter ihn vernachlässigten. Honorius fand jedoch die alte Basilika versfallen, er erneuerte sie im Jahr 638 völlig und schmückte sie mit goldenen und silbernen Weihgeschenken prächtig aus. Sine Inschrift unter dem alten Musiv gab von seinem Vau Kunde, doch das Gemälde ging verloren, und die spätere Umwandslung der Kirche läßt von der früheren Anlage wenig mehr erkennen.

Es ist bei Gelegenheit des Berichts über den Bau von S. Pancrazio, daß eine dunkle und verdorbene Stelle des Buchs der Päpste sagt, Honorins habe Mühlen eingerichtet, und zwar neben der Stadtmauer und dem Aquäduct Trajan's,

¹ Est haud procul ab hujus urbis muro et S. Pancratius Martyr, valde in perjuriis ultor: Greger von Tours de gloria Martyrum c. 35. Der Carmesiter Paulinus de Basilica S. Pancratii disquisitio Romae 1803 erzählt bie Geschichte ber Basilica. Er slagt, daß in dem Schreckensjahr 1798 der Leichnam des Heisigen verschwand: evanuit, disparuit, discessit, und seufzt, daß nur ein einziger Armsnochen übrig geblieben sei.

der das Wasser von dem Sabatinischen See herbeiführte. Weil nun nicht angenommen werden kann, daß auf dem Zaniculus Mühlen eingerichtet wurden, wenn die Trajana (sie kam durch das Pancratische Tor herein) nicht das Wasser bergab, so kann diese Stelle die Bermutung bestätigen, Belisar habe die Wasserleitung Trajan's bergestellt.

¹ Et ibi constituit molam in loco Trajani juxta murum civitatis, et formam, quae ducit aquam a laco Sabbatino, et sub se formam, quae conducit aquam ad Tiberim. So ber Text ant Ende der Vita Honorii beim Bignolius.

## Fünftes Capitel.

1. Tot bes Papsis Honorius I. im Jahr 638. Der Chartnlarius Mauricius und ber Exarch Isaat plilindern ben Kirchenschatz. Severinus Papst. Johannes IV. Papst. Das lateranische Baptisterium, und seine vier Oratorien.

Honorius I. starb am 12. October 638, worauf die Mömer ihren Landsmann Severinus, des Labienus Sohn, zu seinem Nachfolger wählten; aber die Bestätigung verzögerte sich durch ein Jahr, sieben Monate und sechszehn Tage, wahrscheinlich weil der Erwählte sich weigerte die Esthesis des Patriarchen Sergius, eine dem Monothelismus günstige Formel zu unterschreiben.

She noch Severinus ordinirt war, verübten die kaiferlichen Beamten an dem Kirchenschatz einen Raub, dessen Gewaltsamkeit ganz und gar an das Versahren von türkischen
Paschas erinnert, mit denen die byzantinischen Minister überbaupt zu vergleichen sein möchten. Die Schätze der römischen
Kirche wurden im Vestiarium des bischösslichen Palasts sorgsam
bewahrt, nicht nur die kostbaren Weihgeschenke von Kaisern,
Consuln und frommen Privatpersonen, sondern auch das Geld,
aus welchem unter anderen lausenden Ausgaben die Lösung
für die Kriegsgefangenen und die Almosen für die Armen

bestritten wurden. Man sagte sich, dort habe Honorius unsermekliche Summen aufgehäuft, und seine prächtigen Bauten und Stiftungen gaben zu dieser Meinung vollen Grund. Der Erarch in Navenna besand sich in Geldverlegenbeit: die kaiserlichen Trurpen verlangten ungestüm den Sold, und schen lange nach dem Nirchenichabe lüstern, entwarf Niaak den Plan, sich desselben zu bemächtigen. Das Buch der Päpsie hat von diesem Borfall genaue Mitteilung gegeben, und wie er die Dürre geschichtlicher Nachrichten über Nom plöplich unterbricht, läßt er in die traurigen Zustände der Stadt wesnigstens ein Streissicht fallen.

Es befand sich damals in Nom als faiserlicher Beamter der Chartularius Mauricius, vielleicht in der Eigenichaft eines Magister Militum und Befehlsbabers tes Crercitus Homanus. Ties "römische Geer" bestand aus Truppen im bysantiniiden Solde, aber es war unzweifelhaft iden als Stadtmiliz organifirt, und die folgenden Auftritte widersprechen Dieser Unnabme nicht, weil sich an tem Tumult auch bas römische Bolt beteiligte. Mauricius, mit einigen angesebenen Römern einverstanden, rief die murrenden Truppen zusammen. Er jagte ibnen, es jei unrecht, daß honorius io viele Edage im lateranischen Patriardium verichloffen babe, aus denen die Soldaten feine Löbnung empfingen, da felbit ber vom Maijer für fie zeitweise abgeschiefte Gold bort gurud: gebalten werbe. Auf bies erhob sich bas Bolt in ber gangen Etadt, und alle die nur darin gefunden wurden, vom Mnaben bis zum Greife, fturzten fich mit den Waffen nach dem Lateran. Wir baben also einen förmlichen Bolfsauffiand vor uns, wie er bas gange Mittelalter bindurch nach bem Tode der Päpite nich so bäufig wiederbolte. Die zahlreichen Diener

und Bewohner des papstlichen Palastes widerstanden jedoch den Andringenden mannhaft, und Mauricius scheute sich Blut zu vergießen. Er hielt nur drei Tage lang den Lateran durch das Heer besetzt, dann rief er die Judices, das heißt alle bobe Beamte und Vornehme Rom's zusammen, und nach gepflogener Beratung ließ er die kaiserlichen Siegel auf den Schatz legen. Er benachrichtigte den Erarchen von dem Geschehenen, er forderte ibn auf in Person berbeizukommen und zu nehmen, was sein Berz begehre. Maak kam auf der Stelle. Mit despotischer Gewaltthätigkeit trieb er die wider= strebenden Presbuter augenblicks aus der Stadt, und während seiner achttägigen Unwesenheit plünderte er den lateranischen Schatz rein aus. Einen Teil des Raubes verwandte er zur Bezahlung des Heers, den andern nahm er für sich, den dritten schickte er dem Kaiser Heraclius, welcher also selbst dem Kirchenraub die Genehmigung gab, und den geringsten Ueberrest mochte er dem Papst zurücklassen.

So versuhren die Griechen mit der römischen Kirche, an ihr Frevel ausübend, welche weder die arianischen Gothen, noch ehemals selbst Alarich sich erlaubt hatten.

Es scheint übrigens, daß der Exarch nach Nom gekommen war unter dem Vorwand, die Wahl des Severinus zu bestätigen, und daß er, diese Anerkennung mit jenem Raube sich bezahlt machend, die Römer eben durch die Ordination des Erwählten zu besänstigen suchte, denn der Papst wurde sosort geweiht, und Isaak kehrte nach Ravenna zurück. 1 Unter so demütigenden Umständen bestieg Severinus am 28. Mai 640 den Stul Vetri, den er nur zwei Monate und sechs Tage

<sup>&#</sup>x27; Dies geht aus Anast. in Severino hervor, und ist die Ansicht bes Platina im Leben besselben Papsts.

beiaß, ein frommer und freigebiger Mann, wie das Buch der Päpite rühmt. Es verzeichnet als seine einzige bemerkenswerte That, daß er die Mosaiten in der Tribüne des E. Veter wiederherstellte; es mußte demnach ihr schadbaster Zunand dem Blick des Honorius entgangen sein.

Mehr als vier Monate blieb auch nach Severinus Tode der Stul Petri unbesett, bis am 24. Tecember 640 Josbannes IV. ordinirt wurde, von Geburt Talmatiner, Sehn des Scholasticus Benantius, und zuvor Tiaconus der römischen Nirche. Nur ein Jahr und neun Monate dauerte seine durch den sortgesetzen Streit um die Eftbesis beunruhigte Nesgierung, in welche der Tod des berühmten Naisers Heraclius siel. Die Geschichte der Stadt aber schweigt völlig, oder sie beschränkt sich für uns auf den Bau eines Tratoriums neben der lateranischen Tauscapelle, von welcher wir bier aussührslich sprechen müssen.

Das berühmte Baptisterium des S. Johann, S. Johannis in Fonte genannt, war neben dem Lateran errichtet worden, ursprünglich als die einzige Tauscapelle der Stadt, wo die Bischöse stets am heiligen Ostersonnabend zu tausen pflegten, und es diente zum Borbild aller jener alten Baxitisterien Jtalien's, welche neben den Kirchen abgesondert stehn. Die Zeit seiner Erbauung ist ungewiß. Der Sage nach war es aus der Borkammer des Palastes in welcher Constantin, von Silvester getauft, seinen Aussah verlor, mit großer Bracht von Porphyr erbaut, und mit einem silbernen Taus becken und vielen köstlichen Gebilden geschmückt worden. Gewiß ist es, daß der Bischos Sirtus III. die berrlichen acht Porphynsäuler dort ausrichten ließ, die noch beute darin

<sup>&#</sup>x27; Anaft. in Gilveftre.

itebn, und wabriceinlich, daß überbaupt der beutige achtectige Bau (er wurde später nur erböbt) von ibm berrührt. 1 Geitdem waren in demselben Baptisterium zwei Oratorien vom Papst Hilarus angelegt worden; das eine batte er dem Täufer, das andere dem Evangelisten Johannes geweibt, und beide besteben noch beute rechts und links an der Tauscapelle. Aber ibre alten Musive find vertilgt, mit alleiniger Ausnahme der Decke des Dratorium's des Evangelisten S. Johannes. Diese zieren Basen mit Früchten, Bögel und Ornamente noch in gang beidnischem Stil, der bier zum letten Mal in römischen Rirchen sichtbar ift. Um Dratorium bes Täufers sind jedoch die bronzenen Thüren noch die ursprünglichen. 2 Endlich hatte Hilarus ein drittes freugförmiges Dratorium nabe am Baptisterium gegen Westen errichtet, es mit vieler Pracht geschmückt und dem heiligen Kreuz geweiht, und auf der andern Seite der Taufcapelle eine Capelle dem E. Stepbanus erbaut. Beide sind abgetragen, das Dratorium des Kreuzes erft zur Reit Sirtus V. 3

Diese Gestalt hatte also das Baptisterium des E. Johann,

<sup>&#</sup>x27; Anast. in Sixto III.: hic secit in Basilica Constant. ornamentum super sontem, quod ante ibi non erat, i. e., epistylia marmorea, et columnas porphyreticas erexit — quas et versibus exornavit. Diese Distiden liest man nech hente über den Säuten auf dem Architrav in neuer Schrift.

<sup>2</sup> Anf ihnen siest man die alte Inschrift: In honorem B. Jo. Baptistae Hilarus Episcopus Dei samulus offert. Im anderen Oratorium sagt die erneuerte Inschrift über der Thüre: Liberatori suo B. Joanni Evangelistae Hilarus Episcopus samulus Christi. Er hatte dies Oraterium zum Dank dassür gestisstet, daß er als Cardinasdiacomus und Gesandter Leo's I. auf der Rünbersynode von Ephesus im Jahre 449 dem Dode entgangen war. Hilarus muß überhaupt auch au dem Baptisterium gebaut haben, wie dies aus einer Inschrift bei Gruter 1163. n. 11 hervorgeht.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Anast. in Hilaro n. 69.

als ibm Johannes IV. noch bas vierte Pratorium bingufügte, welches bis beute erbalten ift. Indem er es bem 3. Benantius weibte, befriedigte er damit zuerst einen patriotischen Wunich; denn der Beilige bien wie fein Bater und mar ein Talmatinischer Bischof, benfen Ort man freilich nicht einmal fannte. Sodann mochte das beigelegte Jirifche Echisma den Papit veranlagen, jene Gegenden durch die ihren Heiligen erwiesene Ebre an Rom fester zu binden. Er ließ also den Leichnam des E. Benantius nach Rom bringen fammt den Meiten bes Bijdojs Tomnio, und mit ihnen zogen and acht beilige jelavonische Soldaten in die Stadt und in dies Pratorium ein. Die noch beute erhaltenen, wenn auch restaurirten Musive besselben stellen jene Heiligen in einem reben Etil dar, und in ibnen ift der Berfall der musivischen Munit in Rom, welchen bereits bie Mojaifen von E. Agneie anfündigten, völlig üchtbar. Im füniten und jedesten Sabrbundert gebrie die driftliche Munit noch von den letten Refien des beidnischen Schönbeitsgefühle; aber im fiebenten erlosch der Sinn für Zeichnung und Form, und ein Blick auf die Mojaiten Dieser und ber folgenden Periote lehrt uns Die immer tiefere Barbarei Rom's oder des Menichengeschlechts erkennen. Man siebt in ienem Dratorium über dem Triumi begen die apofalpptischen Bilder der vier Evangelisten in auadratischen Ramen, zu beiden Seiten des Bogens aber je vier Beilige, mabricbeinlich bie acht sclavonischen Zoldaten. Rreilich und nur vier von ibnen mit der friegerischen Ebla mus befleidet, mabrend die andern geiftliche Gewänder haben und die Evangelien in den Sanden tragen. In der Tribune selbit ist oben das schlechte Brustbild Christi in den Wolken und zwiiden zwei Engeln bargefiellt, die rechte Band erbebend;

darunter eine Neihe von neun Figuren, deren Mitte die Jungfrau in dunkelblauem Gewande einnimmt, die Arme im Gebetstil der Katakombenbilder erhoben. S. Peter und S. Paul stehn ihr zu beiden Seiten: Paulus trägt noch nicht das Schwert, sondern ein Buch, Petrus den Doppelschlüssel, aber auch den Pilgerstab mit dem Kreuz, wie der Täuser Johannes neben ihm. Dieser ist langhaarig, langbärtig und alt von Gesicht, jung und bartlos dagegen der Evangelist Johannes, welcher neben S. Paulus steht. Es solgen nun hier und dort S. Benantius und S. Domnio in bischöstlicher Gewandung, und es beschließt die Neihe links der Erbauer des Dratoriums, dessen Abbild er trägt, rechts vielleicht Theodorus, der Bollender des Bau's. Drei Distichen endlich stehen unter dem Musiv, in einer einzigen Zeile fortlausend.

2. Theodorus wird Papft 642. Rebellion des Mauricius in Rom. Tot des Exarden Isaak. Palastrevolutionen in Byzanz. Constans II. wird Kaiser. Der Patriard, Phyrhus kommt nach Rom; er wird verstucht. Die Kirchen des S. Balentinus und des S. Euplus.

Rom genoß übrigens fortdauernde Ruhe vor den Langobarden: der nen ausgebrochene Krieg zwischen dem Exarchen und dem frästigen König Notharis traf nur die nördlichen Provinzen, und selbst die große Schlacht an der Scultenna, dem heutigen Panaro, in welcher achttausend Griechen niedergehauen wurden, hatte für die Stadt keine übeln Folgen.

' Martyribus Christi Domini pia vota Johannes
Reddidit antistes, sanctificante Deo.
At sacri fontis simili fulgente metallo,
Providus instanter hoc copulavit opus;
Quo quisquis gradiens, et Christum pronus adorans,
Effusasque preces impetrat ille suas.
lleber bie Capette spricht Ciampini Veter. Mon. II. c. 15.

Sondern alles Unbeil, was sie bedrobte, kam ihr von buzantinischer Seite, und die fortgesetzten theologischen Streitigkeiten mit der orientalischen Kirche häusten den Daß zwischen Rom und Constantinopel immer höher an.

Wahrscheinlich war es dem Einsluß des Exarden gelungen, nach Johann's IV. Tode einen Griechen zur Wahl zu bringen, die er sosort bestätigte. Theodorus, des Bischoss Theodor Sohn, Grieche aus Jerusalem, bestieg den Stul Petri am 24. November 642; aber er entsprach der byzantinischen Politik keineswegs, wie wir überhaupt sehen werden, daß so viele Griechen auch in der Folge als Käpste eingesetzt wurden, sie alle sosort ihre Abkunst den Grundsähen Nom's mit Entschiedenheit ausopserten.

Ten Ansang des Pontisicats von Theodor verwirrte ein Ereigniß, dessen Folgen für Rom von großer Wichtigkeit hätten werden können. Terselbe Chartularius Mauricius, den wir als Näuber des Kirchenschaßes genannt baben, erhob in Rom össentlich die Fahne der Empörung. Er fand Belt, Adel und Heer gegen die byzantinische Herrschaft erbittert, und nach neuen Dingen begierig, wie er war, benutzte er die Reime des Hasses, welche erst eine spätere Zeit völlig entwickeln sollte, zu schnell für seine ehrgeizigen Absüchten. Er sprengte das Gerücht auß, Raak strebe nach dem Königtum, er verständigte sich mit den unruhigen Kömern, gewann die Besatungen aller Castelle, welche im Stadtgebiet Rom's lazgen, zum eidlichen Versprechen, weder dem Erarchen noch seinen Leuten Folge zu leisten: und die Empörung war

<sup>&#</sup>x27; Et misit per omnia castra, quae erant sub eivitate Romana per circuitum, sagt Anast. in Theodoro. So wird das Stadtgebiet be zeichnet, aber vom Ducatus Romanus ist noch nicht die Rede.

erflärt. Nicht allein die Truppen in Rom und in der Campagna, sondern auch die Judices waren ihm beigetreten, und die Rebellion hatte etwas von nationaler Färbung, obwol die kluge Geistlichkeit sich davon serne hielt. Aber der Lusstand zerrann. Der von Jsaaf eilig herabgeschickte Magister Willitum Donus zog unaufgehalten mit seinen Truppen in Rom ein, und Mauricius von den erschreckten Empörern verlassen umstlammerte den Altar in der Basilisa der S. Maria Maggiore. Man ris ihn hinweg, um ihn mit den Angeschensten seiner Genossen, einen Strick um den Hals, nach Navenna abzussühren; doch schon unterwegs wurde er auf Beschl des Exarchen enthauptet, und sein auf einen Speer gesteckter kops prangte öffentlich im Circus von Navenna als Siegese oder Warnungszeichen. Aber die übrigen Gesangenen wurden aus ihrem kerter in Navenna durch den plötslichen Tod Jsaaf's glücklich erlöst.

Vom Tode dieses Exarchen, eines Armenier's von Geburt, gibt uns die griechische Inschrift auf seinem Sarkophag willkommene Kunde. Sie setzte ihm seine Gemalin Susanna, "wie eine keusche Turteltaube den Verlust des Gatten beseufzend," in jener schönen Kirche S. Vitale zu Navenna, welche die berühmten musivischen Abbilder des Kaisers Justinian und seines Weibes Theodora enthält. Aber leider gibt sie das Jahr des Todes nicht an, und sie sagt nur, daß Jsaak achtzehn Jahre lang Nom und das Abendland unversehrt erhalten

<sup>&#</sup>x27;Anast, in Theodore, Hermann, Contract, gibt als Jahr ber Resellion 644 an, und ihm folgt Baronius. Muratori erzählt die Ereignisse in diesem Jahr, ohne es mit Bestimmtheit anzunehmen. Offenbar irrt aber Marquard Freher, wenn er Isaal's Tot im Jahr 642 annimmt: denn swirden diese Ereignisse, welche der Lib. Pont. als im Leben Theodor's geschehen erzählt, nur einen Monat nach seiner Ordination gebraucht haben. Montfancon sehr den Tod Isaal's ins Jahr 641.

babe, er, Mitstreiter der Naiser, und Etrateg des Worgenund Abendlandes. 1 Es solgte ihm im Exarchat Theodorus mit dem Beinamen Kalliopa.

Unterden wurde der Papit in neue und schlimme Sändel mit der prientalischen Rirche verwickelt, welche zugleich mit den Palastrevolutionen in Constantinopel zusammenbingen. Nach dem Tode des Raijers Heraclius im Babr 641 batte beijen Sobn Heraclius Constantinus den Tron bestiegen und, aus Grund feiner hinneigung zum orthodoren Ratholicismus, iden nach vier Monaten bas Leben verloren, burch Gift bingerafft, welches ibm feine verbrecherische Stiefmutter Martina und Porrbus, der monotbeletische Patriard von Bozanz, gemischt hatten. Es war von ihnen Martina's Cobn Bera: fleonas auf den Tron geboben worden, jedoch er wie seine Mutter fielen alsbald einem wütenden Bolfsaufstand zum Opfer, und busten ibre Eduld burch Berluft von Rafe und Zunge, und im Eril. Nun wurde Constans II., Gobn des Heraclins Constantinus, jum Raiser ausgerufen, ber Patriard Porrhus aber entzog fich dem Berderben durch schleunige

' Die Inschrift gibt besser als Rubens Hist. Rav. IV. p. 202, Montsaucon Diar. Ital. p. 98:

Ενταῦθα κεὶται ὁ στρατηγήσας καλῶς.
Ρώμην τε φυλάξας ἀβλαβῆ καὶ τὴν δύσιν
Τρὶς εξ ἐνιαντοὶς τοὶς γαληνοὶς δεσπόταις
Ισαάκιος τῶν βασιλέων ὁ σύμμαχος,
Ὁ τῆς ἀπάσης Αρμενίας κόσμος μέγας
Αρμένιος ἡν γὰρ οὐτος ἐκ λαμπροῦ γένους.
Τούτου θανύντος εὐκλιῶς ἡ σύμβιος
Σώσανα σώρρων τρυγόνος σεμνῆς τρὸπω
Ηνκῶς στενάζει ἀνδρὸς ἐστερμένη,
Ανδος λαχόντος ἐκ καμάτων εὐδοξίαν
Εν ταὶς ἀνατολαὶς ἡλίου καὶ τῆ δύσει
Στρατοῦ γὰρ ἡρξε τῆς δίσεως καὶ τῆς ἐω.

Aucht nach Afrika, worauf Paulus, ein noch eifrigerer Befenner des einen Willens in Christo, seinen Stul einnahm. Diese Secte der Monotheleten war aus jener des Abts Eutyches entsprungen, welcher die eine Physis oder Natur in Christo als Resultat ber Vereinigung der göttlichen und der menschlichen Physis gelehrt batte. Nachdem die Monophysiten verdammt worden waren, bemächtigte sich die bewegliche Sophistik der Griechen derselben Frage wieder, indem sie ihr eine veränderte Gestalt gab. Man gab die Trennung der beiden Naturen in Christo zu, aber man vereinigte sie in der einen und unvermischten Energie des einen Willens Christi, oder des Monon Thelema. Der Patriarch Ger= gius von Byzanz, Evrus von Alexandria, der Raifer Herac= lius felbst hatten sich für dies Philosophem eifrig ausgesprochen, aber die heftige Bewegung, die darüber entstanden war, hatte diesen vermocht, im Jahre 638 sein Edict Efthesis zu erlassen, welches als ungenügend vom Papft Johann IV. verworfen ward. Die Christenheit spaltete sich in zwei leidenschaftlich sich befäm= pfende Lager: während der Drient der Efthesis anhing, hielt Ufrifa und das ganze Abendland an der orthodoren Lehre Rom's, und Pyrrhus felbst, sich stellend als sei er durch die Beredsamkeit des Abts Maximus auf einem afrikanischen Concil überwunden worden, schwor nicht allein den Monothelismus ab, sondern er ging in Verson nach Rom, um sein reuiges Glaubensbefenntniß zu den Küßen des Apostels niederzulegen.

Die Erscheinung eines bekehrten Patriarchen von Byzanz am Grabe des S. Petrus war ein großer Sieg der römischen Kirche. Obwol Phrrhus seinen Sit freiwillig verlassen hatte, war er doch nicht kanonisch abgesett worden, und der römische Papit vochte darauf in seinen Briesen an die Bischöse,

welche den neuen Patriarden Paulus geweibt batten. Mit großer Ausmerksamkeit empfing er Porrbus in der vatikani: schen Basilika vor dem versammelten Clerus und Bolt; er stellte ihm als Patriarden der königlichen Stadt Bogang ebrenvoll einen Bijchofsstul neben dem Hauptaltar auf, und gab ibm Geld, diefes unter das Bolt zu verteilen. Die Römer, deren Nationalstols nun allein in dem Bewußtsein von dem Primat ibres Papits und ibrer Rirde fich befriedigte, faben diesem Schauspiel wie einem Triumse froblodend zu. Porrbus boffte offenbar, burch feine Berbindung mit Rom bas verlorene Patriarchat wieder zu erlangen, und er beuchelte einen Glauben, den er nicht besaß, so lange bis er einsah, daß er sein Ziel beffer durch die Versöhnung mit dem Raiser er= reichen konnte. Er folgte ber Einladung nach Ravenna an den Hof des Erarchen, verließ Rom, und entjette die römische Kirche plöglich durch den öffentlichen Wiederruf seines orthodoren Glaubens, und durch die Rückfebr zur Formel der Monotheleten. Als der Papit Theodor hievon Runde erhielt, versammelte er in der Basilika des E. Peter ein Concil, und er verdammte bier den Abtrünnigen unter schrecklichen und leiden= schaftlichen Ceremonien, welche für die Kirche jener Zeit böchst charakteristisch sind. Er trat an das Grab der Apostels, nahm den geweibten Kelch, ließ von dem Blute Christi einen Tropfen in die Tinte fließen, und mit dem darein getauchten Griffel unterschrieb er Fluch und Bann gegen Porrbus, während die Antlike der Heiligen von den Wänden ernst und zornig dazu beruntersahn. 1

Pyrrhus mochte den Fluch Rom's vielleicht nicht ganz verachten, und er wird seine Nächte bisweilen gestört haben,

<sup>&#</sup>x27; Dies erzählt nicht Anastafins, aber Theophanes in der Chronogr. p. 275. Der fanatische Gebrauch war griechisch.

als er den Patriarchensit von Byzanz nach dem Tode Paul's wirklich wieder einnahm. Auch gegen diesen Patriarchen hatte Theodorus den Auch geschlendert, und nachdem er also mit unbezwungener Festigkeit den katholischen Glauben verteidigt hatte, starb er am 13. Mai 649.

Er hinterließ der Stadt nur wenige Bauten, vielleicht die Vollendung jener lateranischen Capelle seines Vorgängers, und ein dem S. Sebastian im Patriarchium geweihtes Dratorium, außerdem aber baute er zwei neue Kirchen vor der Stadt. Die eine errichtete er dem römischen Priester und Märtyrer S. Valentinus auf dem Cömeterium an der Flaminischen Straße nicht weit von der Milvischen Brücke, die andere baute er dem Diaconus S. Cuplus vor dem Tor von S. Paul, nicht weit von der Pyramide des C. Cestins, und dort wo der Porticus aussing, welcher von jenem Tor nach S. Paul hinübersührte. Beide Kirchen gingen in ungewisser Zeit zu Grunde, Sanct Valentin wurde gänzlich zerstört, und Sanct Cuplus ging wahrscheinlich in die Kirche des S. Salvator in Via Ostiensi über.

Theodor hatte ben monotheletischen Streit in vollen Flammen verlassen, und dem Haß des Patriarchen von Byzanz sollte nun sein Nachfolger als ein unglücklicher und bezrühniter Märtyrer zum Opfer fallen.

3. Martinus I. wird Papst im Jahr 649. Nömische Swode wegen der Monotheleten. Des Erarchen Olympius Anschlag auf Martin's Leben. Theodorus Kalliopa sührt den Papst gewaltsam hinweg im Jahr 653. Martin's Tob im Exil. Eugenius wird Papst im Jahr 654.

Martinus I., aus der tuscischen Stadt Tudertum, dem heutigen Todi gebürtig, ehedem Nuntius der Kirche in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Martinelli Roma ex ethn. sacr. p. 301.

Brzanz, bestieg den Etul Betri iden am 5. Juli 649, alfe am gweiundfünizigiten Tage nach bem Tode feines Borgangers. Die aufgeregte Beiftlichfeit Rom's batte ibn ordinirt, che er noch die faiserliche Bestätigung erhielt, und einer der ent idlenenften Papite trat nun der orientalischen Rirche mit frischer Leidenschaft entgegen. Er rief Die Bischöfe zu einer Spnode zusammen: 150 Mirdenfürften aus den Städten und von den Inseln Italien's vereinigten sich ichon am 5. October in der Safrifiei des S. Johann im Lateran. 1 Ce galt bier über den Topus oder das Edict bes Raijers Constans II. vom Jahre 648 zu beraten, wodurch allen Geintlichen wie Laien der Christenbeit über den Streit, ob in Christus nur ein ober zwei Willen gewesen, Stillschweigen auferlegt ward. Der Raiser batte von Martin die Anerkennung des Topus verlangt, die ibm mehr am Berzen lag, als die Wiedereroberung seiner von den Arabern entrissenen Provinzen. Er batte zu diesem Zwed als neuen Grarden den Mämmerer Olompius abgefandt und ibm bejoblen, alles dafür zu thun, daß die Bischöfe, die Possessoren, die Landbewohner, ja selbit Die Fremden dieje Formel unterzeichneten. Er jolle, jo befabl er ibm, in Rom selbst versuchen, sich des Papits Martin ju bemächtigen, und die Bischöfe gur Annahme des Edicts ju zwingen, aber mit Boriicht die Stimmung des romischen Heeres untersuchen, und wenn er finde, bag es seinen Planen feindlich fei, die Sache schweigend auf fich beruben laffen, bis er sowol in Rom als in Ravenna eines ibm ergebenen Beers fich würde versichert baben.2 Dies wirft ein Licht auf

Labbe Concil. T. VII. p. 78 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si autem — potueris suadere exercitui Romae consistenti, jubemus hoc idem tenere Martinum — si autem inveneris aliquid

das Verhältniß Nom's zum Erarchen: er durfte die Stadt nicht mehr willfürlich zu behandeln hoffen, und zum erstenmal entdecken wir in Nom klar und deutlich ein Heer, welches aus den angesehenen Bürgern und Possessoren der Stadt als Miliz sich gebildet hatte. Es empfing die zweiselhafte Löhnung von Buzanz, aber es war nationalrömisch, und indem die begüterten Vürger ihm als waffenkräftiger Stand angehörten, war sein Sinssuge, und machte er sich, wie wir sehen werden, hauptsächlich bei den Papstwahlen geltend. Ohne die Zustimmung dieses Heers erschien daher auch der Plan des Exarchen nicht ausführbar.

Olympius kam nach Rom: er fand das Concil im Lateran in voller Thätigkeit, und bereits keierlich verklucht Etthesis und Typus, Cyrus von Alexandrien, und die drei Patriarchen von Byzanz Sergius, Pyrrhus, Paulus. Der Exarch suchte die Bekehle des Kaifers auszusühren, indem er mit Hilfe entweder der eigenen Truppen, die ihn begleitet hatten, oder derer, die er im römischen Heer durch Bestechung gewonnen haben mochte, und durch andere Känke das Concil zu spalten unternahm. Rom muß in großer Aufregung gewesen sein, denn der Exarch blied längere Zeit dort, gewiß im alten Cäsarenpalast wohnend. Seine Pläne schlugen jedoch sehl, und das Buch der Päpste schreibt ihm endlich einen Mordanschlag auf das Leben des Papstes zu, welcher leicht ein Märchen sein kann. Sich stellend, als habe er sich mit dem Papst versöhnt, trat er in der Kirche der S. Maria Maggiore

contrarium in tali causa, exercitum tacitum habeto . . . Anast. in Martino. Die Lesart des Baronius taciti aditote hat einen guten Sinn.

4 Armans se cum exercitus virtute, oder armans secum exer-

citus virtutem, wie Bignolius liest im Martin. n. V.

an den Tisch des Herrn, um aus Martin's Händen das Abendmal zu empfangen; während er es nabm, erwartete er mit Spannung den verabredeten Dolchstoß seines Leibetrabanten, welcher sich zum Menchelmörder bergegeben hatte. Aber der allmächtige Gott, so sagt der Chronist, welcher gewobnt ist, seine Knechte zu beschützen, schlug selber die Augen des Spathar's mit Blindbeit, so daß er den Papst nicht zu seben vermochte, während er dem Erarchen die Communion reichte. Er erzählt zugleich, daß Dlompius sich endlich mit Martin wirklich versöhnte und ihm ausrichtig beichtete, und daß er hierauf mit seinem Heer nach Sicilien sich bez gab, wo die Saracenen bereits sich festgesetzt hatten; dort aber erlitt er eine völlige Niederlage, und ward selbst mitten unter seinen rebellischen Plänen durch Krankheit hinzweggerafst.

Seine Stelle in Navenna ersetzte im Jahre 652 oder 653 Theodorus Kalliopa, zum zweitenmal Erarch, und vom Kaiser Constans mit dem gemessenen Besehle abgeschieft, die Widerspänstigkeit Martin's nunmehr mit Gewalt zu brechen. Theodorus, begleitet von dem kaiserlichen Kämmerer Theodor Pelarius, zog, sriedliche Absichten heuchelnd, Sonnabends am 15. Juni 653, an der Spise eines Heeres in das widerstandlose Rom ein. Ter Psticht gemäß sandte ihm Martin zur Bewillkommung einige vom Clerus entgegen, da er selbst, vom Podagra geplagt, im Spiscopium des Lateran zurüczehalten wurde. Ter Erarch empfing die Gesandten im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Profectus est in Siciliam adversus gentem Saracenorum, qui ibidem inhabitabant.

Murateri zweiselt, baß Theoborus Kalliepa wirklich zweimal Exard war. Nach Pagi wurde Martin im Jahr 653 aus Rom geführt, und er widerlegt bas Jahr 650 beim Baronius. Siehe Jaffé Reg. Pont.

Cäsarenpalast, wo er abgestiegen war, i er stellte sich, als bedaure er die Krantbeit des Papsis und erklärte, er selbst wolle morgen am Sonntag kommen, ibm seine Ghrsurcht zu bezengen. Aber argwöhnend, Martin habe den lateranischen Palast mit Wassen und Wurssteinen ansüllen lassen, zögerte er sich einzusinden, dann überzeugten ihn seine Leute, daß der Papst wehrlos sei, und Theodorus umzingelte plöplich mit seinen Truppen das Episcopium, während die erschreckten Römer keine Miene zur Verteidigung machten.

Der ehrwürdige Papit lag, wie ein auf seinem Posten sterbender General, in seinem Bette frank vor dem Saupt= altar der lateranischen Basilifa selber, umringt von den bebenden Brieftern. In der Kirche waren die Kerzen angegündet. Als nun der Exarch mit den Bewaffneten eingedrungen war, bändigte er den Clerifern das kaiserliche Decret ein, welches die Absetzung Martin's befahl: die Priester antworteten mit einem entschlossenen Anathema. Augenblicks erhob sich Tumult und Waffengetofe, die Bozantiner hieben mit den Schwertern die Lichter von den Wänden und Altären, und der wehrlose Martin ward vom Lager aufgerafft, und in den Cafarenpalast gefangen fortgeschleppt. In der Nacht des 18. Juni sette man ihn auf ein im Tiber bereit liegendes Schiff, welches beimlich nach Portus ruberte. Der gesammte Clerus hatte ihn in der Aufregung begleiten wollen, aber der Erarch gab ihm nur fechs Jünglinge als Pagen mit, und er ließ die Tore Rom's schließen, fürchtend die Römer möchten ihrem Bischof folgen wollen. Krank von Kummer und Mühsal jeder Art wurde Martinus auf einer langen Reise über Meer zuerst

<sup>&#</sup>x27; Quibus susceptis in palatio: ep. XV. Martini ad Theodor. beim Lathe Concil. VII. p. 66.

nach ber Injel Naros in Gewahrjam gebracht, tann nach Constantinopel geführt und dort schimpflich eingekerkert. 1 Unter den Anschuldigungen von Majestätsverbrechen, Die man ibm machte, war auch dieje, daß er mit Olompius gegen ben Raiser conspirirt und die Saracenen nach Sicilien gerufen babe; boch wir burfen weder seine peinvollen Leiden in Brzanz, noch feinen langen Proces oder feine männliche Verteidigung bier erzählen, jondern beannaen uns die Geschichte dieses unglücklichen Mannes, welcher den Bäpften ein erhöhtes Unsehen der Heiligkeit verlieb, zu beendigen. Nach bem alten Cherjon in der barbarischen und unfruchtbaren Arim verbannt, starb er dort, von Freund und Keind verlagen, und mit dem Sunger fämpfend, welchen die Römer aus fnechtischer Jurcht ibm nicht zu ftillen wagten, ein Märtirer für ben orthodoren Glauben und den Primat Rom's, am 16. September 655. Seine Leiche wurde zuerst in der Kirche der Muttergottes von Blachernä in Constantinopel beigesett, und später nach Rom gebracht. Aber meder bas Buch ber Pappe, noch bie

<sup>&#</sup>x27;In seinem Brief an Theoborus erzählt Martin, daß er in Messena in ein Schiff geseht wurde; dies aber war der alte Hafen Misenum, und nicht Messen, wie aus dem Text hervergeht. Die Terra Laboris, welche derselbe Brief neunt, scheint eher eine Corruption von Terra Liparis als der Name der Terra di Lavoro zu sein. Dies meint Camillo Pellegvino de Ducatu Benevent. Diss. V. Misenum wurde damals Messen und Messen geiprechen, die Insel Lipari aber im Dialect vielleicht Lebori oder Labori.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieser ruhmvolle Papst tlagte bitterlich, daß er von allen seinen Freunden und von den Kömern selbst vergessen sei: quia sie sunditus inselicitatis meae obliti sunt, et nec seire volunt, ut invenio, sive sim super terram, sive non sim. Er bittet die Kömer ihm Speise zu schieden; da dech selbst die Fremdlinge in Rom ernährt würden, so habe wol er, der einst Papst war, auf Nahrung Anspruch. In Wahrheit, Dieb war glücklicher, als Martin in der Krim.

Martirologien des Beda und des Abo erwähnen ihrer Nebersführung und Beisetzung in Rom. Nach dem Glauben der Römer war sie in der Kirche des S. Silvester und S. Martin von Tours niedergelegt worden; und dieser alte Titel des Equitius wurde erst im Jahre 844 von Sergius II., nach einem Rendau, den beiden heiligen Päpsten Silvester und Martinus zugeschrieben. Noch heutigen Tags seiert dort die Stadt am 12. November das Fest des Märtirers sür die Selbstständigkeit Rom's, dessen Heiligkeit übrigens auch der griechische Kalender anerkannte.

Die Römer waren nach Martin's Gefangenschaft durch ben Kaiser gezwungen worden, einen andern Bapst zu wählen. Weil die kanonische Berwaltung der Kirche durch den Archi= presbyter, Archidiaconus und Primicerius der Notare in so bedrängter Lage nicht ausreichend war, gab vielleicht der verbannte Martin seine Zustimmung zu der Neuwahl, oder er mußte sich ihr seufzend unterwerfen. So wurde im Sommer 654 Eugenius, Cobn des Ruffianus, Römer von der ersten Aventinischen Region zum Papst ordinirt. Es zeigte sich sofort, wie tief die kirchlichen Interessen das Volk von Rom durchdrungen hatten: Petrus, der wieder eingesetzte Patriard von Byzanz, beeilte sich dem römischen Bapst seine Glaubensformel oder Synodika zu übersenden, da es Gebrauch mar, daß die neuernannten Patriarchen nach Nom, die Päpste aber nach Byzanz ihre Formeln schickten. Dies Bekenntniß war jedoch in so dunkeln und zweidentigen Ausdrücken gebalten, daß die Römer, Bolk wie Clerus, im Unwillen sich erhoben und die Spnodika mit großem Geschrei verwarfen. Sie erklärten Eugenius, sich der Messe in der S. Maria enthalten zu wollen, wenn er jene Formel nicht verdammte,

und sie zeigten ploplich, daß die Gewalt, welche die keterischen Griechen dem Papst Martin angetban, als nationale Beschimpfung von ihnen gefühlt wurde.

4. Bitatianus wird Papit im Jahr 657. Der Naifer Centians II. femmt nach Italien. Sein Empfang und Aufenthalt in Rom, im Jahr 663. Eine Klagestimme über Rom.

Mur zwei Jabre, neun Monate und vierundzwanzia Tage faß Eugenius auf dem Stul Betri, dann ftarb er im Juni 657, und nach einer furzen Bacang von fast zwei Monaten wurde Vitalianus zu seinem Nachfolger ordinirt. Er war gebürtig aus Signia ober Segni, einer alten Stadt auf ben Volkferbergen in der beutigen Campagna von Rom, welche Gegend vom Buch der Päpste bereits Proving Campania genammt wird. Der Raiser Constant, ber icon ben Plan gefaßt baben mochte, seine Residenz nach dem Abendlande, vielleicht nach Rom selbst zu verlegen, wünschte nun ein freundlides Verbältniß zur römischen Rirche. Er empfing Die Mesponsalen oder Runtien des neuen Papits, die Neberbringer seiner Spnodika, mit Freundlichkeit, und sandte sie mit der Bestätigung der Privilegien der römischen Kirche und mit einem tojtbaren Geschenk zurück, einem von Gold und Dia manten außerordentlicher Größe stralenden Coder der Evangelien. Gedis Jahre barauf fam er wirtlich felbst nach Rom, aber wir wiffen nichts von den Begebenbeiten, welche diesen Zeitraum in der Geschichte der Stadt ausfüllten.

Die Erscheinung eines Maisers von Constantinopel, der noch immer voll Stolz den Titel des römischen Augustus führte, in der Stadt Rom, tritt mitten in der Dede ihrer Geschichte nun als eins der merkwürdigsten Phanomene auf. 166

Gie wendete das Erinnern der Menschen plöglich in die legten Beiten bes Raiferreichs gurnd, und zwang die Ginbildungs: fraft der Römer eine Epoche von zweihundert Jahren zu übergebn, welche bie größesten Wandlungen enthielt: ben Uusgang des römischen Reiche, Bildung und Sturz eines germanischen Königtums, Ruinen von Bölfern und von Städten, und endlich ein fortgesetztes unfägliches Glend Rom's. Constans verließ Constantinopel im Jahre 662. Der Schatten seines Bruders Theodosius, den er zuerst in ein geistliches Gewand gesteckt und dann tückisch ermordet hatte, der Saß seines Laterlandes trieben diefen Berricher fort, und wie Tiberius verließ er seine Hauptstadt, seine Schande und seine Gewissensbisse in peinvoller Wanderung oder auf einer abgelegenen Rüste zu verbergen. Er schiffte von Byzanz nach dem Piraus von Athen. Dieser Name weckt die sehnsüchtige Liebe des Menschengeschlechts, aber Athen war in der Mitte des siebenten Jahrhunderts nur noch eine heilige Erinnerung. Schon längst aus dem Leben der Bölfer in die geschichtslose Bergangenbeit verbannt, lag Athen damals als die köstlichste Reliquie des Altertums verlaffen und ungeehrt. Seit Juftinian war dort auch die lette Stimme der Philosophen verftummt, und die öden Ruinen der herrlichsten Blüte der Menschbeit umringten die Ufropolis noch melancholischer, als die Trümmer ber römischen Weltherrschaft bas Capitol bes Zeus. Unsere Einbildungsfraft betritt boch erregt das damalige Rom, aber sie stürzt mit schmerzlicher Andacht wie aus einer langen Verbannung von der Heimat in das damalige Athen; fie rührt uns zur Trauer, seben wir aus der Berwilderung zerstörter Tempel und Odeen den ungeheuern Tod uns entaegen starren, und die vereinsamten oder verstümmelten Gebilde des Phidias ibn wie die Barbarei des Menschengeschlechts verklagen.

Ter Enkel des Heraclius betrachtete indeß Athen mit stumpser Gleichgültigkeit, und wenn wir aus dem was er an Mom verübte mit gutem Recht schließen dürsen, rasste er gewiß in seine Schisse brutal und gierig solche metallne Kunstschäfte von dem entweihten Boden auf, welche die Gothen Alarich's oder die But der Christen dort übrig gelassen hatten. Tann segelte er im Frühling des Jahres 663 nach dem alten Tarent. Die Gumeniden führten den Brudermörder von Muinen zu Nuinen, und diese Flucht von Constantinopel nach Athen, nach Tarent, nach Nom, nach Sprakus, ist eine der seltsamsen historischen Fahrten: wie als ob der Tämon, einen späten verbrecherischen Augustus über die geweihtesten Stätten der abendländischen Cultur führend, ihm die Leiche des schonen Altertums zeigte, welches durch die Tespotie zu Grunde gegangen war.

Als Constans in Tarent aus Land stieg, beschloß er durch einen Ariegszug gegen die Langobarden die südlichen Provinzen Stalien's zu bestreien. Bis dort hinab batten sich

<sup>&#</sup>x27; Athen im Mittelalter — ein Gegenstand für schwere und ruhmreiche Ferschungen. Ich las mit hohem Interesse descriptio urbis Athenarum (rå Iéarga zai didaszaleia tar 'Athrar'), die Schrift eines Griechen aus dem 15. sacc., welche Ludwig Reß aus einer Wiener Handschrift (nebst den Briefen des Zygomalas und Radassals aus Ernsus Turcograccia, berausgegeben dat (Wien 1840). Sie überzengt nuch, daß derselbe Geist der Sage die Monumente Athen's wie Rom's in Dunsel begund. Wie in Rom ward auch in Athen manches große Monument als Palast (aalarior oder olzoz) bezeichnet, aber die Erimterung an die Philosephen Athen's immückte nech im Mittelatter viele dertige Aninen mit dem Titel der Schulen oder didaszaleia, wie des Sefrates, der Eleaten, der Kyniser und der Tragiser, des Sophecles, Aristoteles u. s. w. Die byzantinischen Historicgraphen schweigen von Athen.

nämlich die Langobarden vorgeschoben, denn schon Autharis war auf seinem fühnen Zuge durch die Halbinsel erobernd bis zur Meerenge von Sicilien gedrungen, und die Sage wußte zu erzählen, daß er sein Roß in das Meer von Rhegium bineingespornt, und eine dort aufgerichtete fabelhafte Säule mit dem Speer berührt habe, ausrufend: bier foll die Grenze der Langobarden sein! Uber es war seinen Rach= folgern nicht gelungen, die schönsten Provinzen zu unterwerfen, denn in Neapel und Amalfi, in Sorrentum, in Gaeta und Tarent herrschten noch griechische Duces. Nur Benevent war schon von Autharis zu einem Herzogtum erhoben und mit dem umliegenden Lande dem Zoto als erstem Dur verlieben Von diesem berühmten Ducate aus (es umfaßte das alte Samnium und Apulien, wie Teile von Campanien und Lucanien) erstreckten sich die verbeerenden Züge der südlichen Langobarden nach allen Seiten, und unter der fünfzig Jahre langen Regierung des Arichis II. (von 591 bis 641) reichte das Herzogtum Benevent hier bis gegen Neapel und dort über Sipontum zu den Küßen des Mons Garganus bin. 2 Es hatte aber zwei Jahre vor dem Eintreffen des Kaisers der tapfere Grimoald Herzog von Benevent mit Lift und Gewalt den Tron von Pavia an sich gerissen, und in jener Hauptstadt seinen jungen Sohn Romuald als Dur zurückgelassen. Diese Umstände schienen nun Constans sehr geeig= net, seine Plane auf Benevent zu unterstüten: er nahm so viel Truppen, als von Sicilien, von Neapel und anderen noch griechischen Landschaften zu ihm stoßen konnten, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paul. Diacon. III. c. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giannone Storia del regno di Nap. IV. c. 2. 3. und die Differtation des Camillo Pellegrino.

rückte in das Beneventische ein. Doch der junge und mutige Langobarde behauptete seine Stadt mit glänzendem Geschick, und seine Berteidigung bildet eine der besten Spisoden in der Geschichte des Paul Warnesvied. Den angekündigten Gerbeizug des Königs Grimoald fürchtend, hob endlich der Kaiser die Belagerung aus; er ging nach der Stadt Neapolis, dann ließ er beim alten Formiä oder dem heutigen Wola di Gaeta eine Truppenmacht von 20,000 entmutigten Soldaten zurück, seinen Marsch zu decken, und er selbst eilte auf der appischen Straße, welche vor ihm so viele Consuln und Kaiser in siegreicher Heimschiel nach Rom.

Um sechsten Meilenstein vor ber Stadt fand ber Raiser Papit, Clerus, Abgeordnete des Bolks mit Kreuzen, Kabnen und brennenden Rerzen zu seinem Empfange demütig aufgestellt. Bitalianus trat bem griechischen Kaiser nicht mit der boben Seele des Bischofs Ambrojius entgegen, welcher einst den großen Theodosius von den Stufen der Kirche Mailands zurückgewiesen hatte, weil er mit dem Mord von Teinden befleckt war. Sein icheues Auge aber entdeckte auf der faiserlichen Stirn beutlich genug ein drei= und mehrfaches Rainzeichen: den Brudermord, den Hungertod des Papsts Martin und die Marter des katholischen Abis Marimus, welchem Constans aus Rache für seine leidenschaftliche Befämpfung der Mono: theleten die Zunge batte ausreißen, und eine Sand batte abichlagen laffen. Der Papit führte ihn nach Rom, es war der 5. Juli des Jahres 663, am Mittwoch. Die Römer, Anechte der Anechte, strömten ibm neugierig oder bettelbaft entgegen, und es ist wabricbeinlich, daß sie zu seinem Em= pfang die öden Gemächer des faiferlichen Palatium's in wohnlichen Stand gesetzt batten.

Die Kurien trieben den Verbrecher in die Klucht, aber die Priefter empfingen ibn mit politischer Freundlichkeit. 1 Er zog auf der Stelle nach der Basilika des Canct Beter, dort zu beten, und brachte bem Apostel an der Schwelle ein Weibgeschenk dar. Um folgenden Connabend versuchte er in der 3. Maria Maggiore ein Gebet, und weibte auch dort ein Geschent; am Sountag hierauf zog er mit seinem Beer in Broceffion wiederum nach dem Canct Peter, während ber Clerus mit angezündeten Wachsterzen ihn feierlich einholte und in die Basilika führte. Der Papst reichte ihm bier die Communion, und Constans legte auf dem Hochaltar ein anberes goldnes Pallium nieder.2 Am nächsten Sonnabend zog er nach dem Lateran; er badete dort und hielt Tafel in der Basilika Julii, welche wir bereits als eine Salle oder ein Triklinium in dem alten lateranischen Palast kennen gelernt haben.

Mit Unwillen folgt die Geschichte diesen genauen Aufzeichnungen der päpstlichen Chroniten, und sie sträubt sich den Brudermörder durch die Weihrauchwolfen der Heuchelei von Altar zu Altar zu begleiten; jedoch sind in diesen Ceremonien zur Feier der Anwesenheit eines byzantinischen Kaisers, der sich herabließ Nom zu betreten, schon die Empfangsseierlichsteiten späterer Zeiten vorgezeichnet, und die traurige Lage des Papsis zwingt uns ein nachsichtiges Mitseid ab. 3 Seine

<sup>&#</sup>x27; Beim Anaft, heißt es nur suscepit eum, und bem Chronisten blieb aus Schaam bas übliche honorifice in ber Feber.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pallium auro textile beim Unaft, ebenfo Paul. Diacon. V. c. 11 unb Beba de sex aetat. ad ann. 4625.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der Carbinal Baronins verbeblt sie sich nicht. Zeine Entschnlösungen taffen sich furz in seine eigenen Werte saffen: dummodo catholicae veritati esset consultum.

und der Nömer Temitigung dem Monotbeleten und dem Mörder eines beiligen Papies gegenüber war schwerer, als sie je ein Papit geduldet batte, und es bedurste noch einer Reibe von Jahrhunderten, ebe sich dies Schauspiel in die Buksiene von Canosia verwandeln konnte. Die beschimpsende Huldigung des kaiserlichen Gastes mußte die letzten patriotischen Empsindungen der Nömer im tiessten aufregen, und wir balten es für wahrscheinlich, daß sich damals die schöne Alagestimme über das politische Glend Rom's vernehmen ließ. Dies ist die Stimme über Nom:

Roma, von ebelen Geren ach! einstmals warft bu gegründet, Bebo von Sclaven bie Dagt fturgeft bu übel babin. Lange verließen, wie lang' bich beine gebietenben Mürften, Hun zu ben Griechen binab schwanden bir Ramen und Rubm. Nicht ift blieben gurud ber erlauchten Regierer bir Giner. Deine Freien bebaun jett bas pelasgifche Lanb. Bott, von den Enden ber Erbe, ben letten, gujammengeströmtes, Anechte ber Anechte fie find jett bie gewaltigen Berr'n. Constantinopolis blübet, und beißt nun Roma bie Reue, Roma, bu alte, wie fällt Wall bir und Mauer in Stanb! Wol hat Coldes im Liebe ber Ceber verfündet gubor bir: Roma, es weichet bir ichnell Umor in pletlichem Drang. Wenn nicht Betri Berbienft bich bielte und jenes bes Paulus, Lang' idon warft bu in Not Häglich vergangen, o Rom! Unter bem Joch graufamer Eunuchen, bem ichimpflichen, liegft bu, Ich! und bu ftraltest jo bell einst von ber Ebelen Rubm!

Nobilibus fueras quondam constructa patronis, Subdita nunc servis. Heu male, Roma, ruis! Deseruere tui tanto te tempore reges: Cessit et ad Graecos nomen honosque tuum. In te nobilium Rectorum nemo remansit; Ingenuique tui rura Pelasga colunt. Vulgus ab extremis distractum partibus orbis. Servorum servi nunc tibi sunt domini. 5. Zustand ber Stadt Rom und ihrer Menumente. Constans pfündert bie Kunftichätze in Rom. Sein Tob in Syratus,

Wir bören nichts von Spielen, noch von Geld: und Brodausteilungen, die der Raiser gegeben, nichts von Wiederherstellungen, die er angeordnet hätte, sondern nur von frevelhaften Plünsberungen. Constans betrat die Stadt nicht mit den Empfindungen von Chrsurcht, welche einst selbst den verbrecherischen Sohn Constantin's Constantius erfüllten, als er im Jahr 357 in Begleitung des Perfers Hormisdas in das schon alte Nom eingezogen war. Und hier erinnern wir uns der Worte des

Constantinopolis florens nova Roma vocatur,
Moenibus et muris Roma vetusta cadis.
Hoc cantans prisco praedixit carmine vates:
Roma, tibi subito motibus ibit amor.
Non si te Petri meritum Paulique foveret,
Tempore jam longo Roma misella fores.
Mancipibus subjecta jacens macularis iniquis,
Inclyta quae fueras nobilitate nitens.

Dieje Clegie gog Muratori aus einem Mobenefischen Cober und brudte fie ab im T. II. Antiq. med. aevi dissert. XXI. Den Bers Ingenuique tui ec. erklärt Trong (Cod. Dip. Lang. I. p. 143. 144) mit Pizzetti Antichità Toscane I. p. 322 fo, bie um ihre Guter gebrachten Genatoren feien jest zu Colonen berabgefunten. Jedenfalls fpricht die Stelle für ben völligen Ruin bes römischen Abels. Der Ausbruck servorum servi bezieht fich auf die Byzantiner, und vielleicht mit schiichterner Ironie auch auf die Parfte, er weist auf die Zeit nach Gregor, ber fich querft servus servorum Dei nannte. Bor Gregor nehme ich bie Abfaffung ber Elegie nicht an, und ich würde nichts einwenden, wenn Jemand glaubte, irgend ein Römer fei burch Unboren ber 18. Somilie Gregor's gu tiefer Magestimme begeistert worben. - Die versus recurrentes, Roma subito 2c. find ein altes Spiel. Apollin. Sidon. IX. ep. 14 citirt es als illud antiquum und fügt ein anderes hingn: Sole medere pede, ede perede melos. Die Beziehung von Roma und Amor aber ift alt und mystisch; und ich finde eine Stelle im Joh. Ludus de Mensib. IV. 50., welche fie erflart. Rom, sagt er, hat brei Namen: releverinde legarinde adlerinde, τελεστικόν μέν οίονεί Έρως, ώστε πάντας έρωτι θείω περί την πόλιν vare yenden. Der priefterliche Rame war Flora, ber politische aber Roma. Ummianus, mit denen er das Erstaunen des Kaisers vor der Menichenmenge Rom's und vor der Pract der Monumente beidrieb. Constantius bewunderte damals den Tempel des capitolinischen Zens, die Provinzen gleich aufgebauten Bäder, das Amphitheater des Titus, die gewölbte Ruppel des Bantheon, den Tempel der Benus und Roma, die Standfäulen ber Raiser, das Forum des Friedens und das Theater des Pompejus, bas Obeum und bas Stadium bes Domitian, und vor allen das Forum des Trajan. Nach 306 Jahren einer langen und düstern Geschichte Rom's stand wiederum ein bozantini= ider Raiser vor jenen Monumenten, und seine barbarische Unwissenbeit kannte mabricheinlich nur die dürftigften Fragmente aus ibrer Geschichte, einzelne ichon in das Sagenbafte getauchte Namen, welche ibm selber die Antiquare der dama= ligen Stadt, wenn folde für fundig geltende Männer ibn überhaupt begleiteten, nicht mehr mit der Gelehrsamkeit Caffiodor's zu erklären vermochten. Rom aber war in brei Nahrhunderten völlig verlarvt worden. Der Tempel des capitolinischen Zeus stand schon lange als Ruine, die Bäder waren verlassen und verfallen, die Brunnen zertrümmert und leer; im Umphitheater des Titus wuchs bichtes Gras, und jeine entstellten Mauern bröckelten bie und ba. Der faijer= liche Palast war noch in einem Teil bewohnt, sonst in Ruinen gebend; das Forum des Friedens und alle andern Fora öde und wuit, nur die Säule auf dem Trajanischen stand in ihrer unerschütterten Bracht zwischen den wankenden Tempeln und vielleicht ichon ausgeräumten Bibliotheken, wo noch hie und da das geschwärzte Standbild eines griechischen oder römischen Genius, dessen Name verschwunden war, gegen die Bergessenheit sich sträubte. Circus und Theater langfam

und widerwissig der Zeit weichend, im Verfall: und der große Tempel der Benus und Roma eben erst dachlos und halb zerstört. Und überall, wohin der Blick sieh, sah er zwischen den altersgrauen Monumenten Nom's Kirchen errichtet, die aus ihrem Material entstanden waren, oder Klöster an sie angelehnt, oder endlich Tempel selbst in Kirchen hie und da verwandelt. Nom batte in doppeltem Sinn eine Wandelung und eine Wanderung der Monumente erlebt, da hier Tempel verwandelt, dort aber Quadersteine, Säulen und Architrave, von ihren ursprünglichen Gebäuden losgerissen, in nahe oder entsernte Kirchen waren hinübergetragen worden.

Constans sand also ein zwiesaches Nom vor sich, ein altes und ein neues, wie es noch auf den heutigen Tag in diesem Widerspruch geblieben ist, den auszulöschen keine Zeit im Stande sein wird. Und wie heute war schon damals das Amphitheater des Titus der Nittelpunkt des antiken Rom. In dem neuen Nom aber hatten sich bereits zwei neue geistzliche Mittelpunkte gebildet, weit von einander abgelegen, der lateranische Palast, allmälig an die Stelle des kaiserlichen Palatium's tretend, und der Batican, das christliche Capitol von Rom. Die antike Stadt stand noch in alles überragens den Trümmermassen da, und die christliche, in diese hineinzgestreut, zeigte sich in vielen und zum Teil kostdaren Kirchen prangend, deren Geschichte (so schnell altern die Werke der Menschen) hie und da gleichfalls schon in das Dunkel der Legende hinabgestiegen war.

Aber schwerlich mühte sich der Geist des griechischen Kaissers mit diesen ernsten Betrachtungen, sondern indem er seine Blicke über den sclavischen Trümmerhausen Nom, sein Eigenstum, schweisen ließ, gewahrten sie mit Vergnügen noch einige

Gegenstände der Sabiucht. Es franden noch Statuen von Er; in ben Etragen und auf ben Pläpen, und feine umberfreifenden Ngenten waren geschäftig wie einst die bes Berres in Sicilien, in den verichloffenen Tempeln nach felden zu suchen. Der Bapit batte ibm das Pantbeon als ein faifer: lides Geschent an Die Mirche gezeigt: Confrans fab Die Dader von vergeldeter Bronze itralen, und er gab obne Rüchicht auf Die Jungfrau Maria oder alle Märtirer den Befehl, Dieje Tächer abzudeden und bie fonbaren Ziegel auf feine Ediffe zu verladen. Er war sicher unwillig, daß die goldenen Ziegel pom Dach Des St. Peter ibm nicht gleichfalls gur Beute mur= ben, denn sie berabzubolen verwehrte ibm die Heiligkeit des Orts oder die Kurcht, die Römer zum Aufftand zu reizen. Rwölf Tage blieb Constans in Rom; Diese Beit, nur um zwei Tage fürzer als jene des Aufenthalts der wilden Bandalen gewesen war, reichte bin die Stadt ihrer antifen Mostbarkeiten von Bronze bis auf einen kleinen Reft völlig zu berauben: 1 und vielleicht packten die Griechen auch die lleber= bleibsel der alten Bibliotheken bei dieser Gelegenbeit in Die Schiffe, fie nach Constantinopel zu führen. Um Tage seiner Abreise borte der Kaiser noch einmal die Messe am Grabe des Apostels, dann nahm er vom Papst Abschied, und seine

¹ Omnia quae erant in aere ad ornatum civitatis, deposuit: sed et Ecclesiam S. Mariae ad Martyres, quae tecta tegulis aereis erat, discoperuit, et in regiam urbem cum aliis diversis, quae deposuerat, direxit. Anastasius, unb so Paul. Diacon. V. c. 11. Fea sulle Rov. p. 313 tröstet sich mit der Bersicherung, daß noch emige Bronzen sitrig blieben, und besendere im Cajarenpalaß, we noch im 18. saec. dergleichen Kragmente ausgegraben wurden. Auch in neuester Zeit wurde daren ausgegraben, se das seht im Capitel besindliche eberne Ross aus dem Vicolo delle Palme in Trastevere. Aber im Ganzen sind der Bronzen in den Museen Rom's auffallend wenige.

Beute mit sich schleppend ging er nach Neapel unter Segel. Alber weder er, noch Constantinopel sollte des Raubes frob werden. Die Gerechtigkeit des Schickfals vollzog sich schon nach vier Jahren an dem Brudermörder: in dem alten Enrakus, wo er sich und seinen Raub auf der Inselstadt Dr= tvaia verborgen batte, und wo er die drückenden Steuern von Sicilien, von Calabrien, von Afrika und Sardinien, ja felbst die Altargefäße der Kirchen babgierig aufhäufte, wurde Constans eines Tags im Bade umgebracht. Ein rüftiger Eclave erichlug sein verfluchtes Haupt mit dem erzenen Wefäß, aus welchem er ihn zuvor mit Wasser übergossen batte. Die in der Infelstadt niedergelegten Kunstwerke Rom's aber fielen als Beute bald barauf den Saracenen in die Sände, als sie auf jenen Küsten an's Land springend plöglich die ehrwürdige Sprafus eroberten. Auch diese teilte das Schickfal mit Althen und Rom, und Adradyna, Tyche, Reapolis und Epipolä waren nur noch verdorrte Glieder an dem Rumpfe der einst prächtigen Fünfstadt des Gelon und Hieron.

' Sprafus im Mittelalter — ein allzubunfler Gegenstand. 3ch fand weber in bem Brief bes Monchs Theodofins vom Jahr 878 (ad Leonem Archid. de Syracus. urb. Expugnat. in bes Carufo Bibl. Sicul. I.), noch beim Birri, noch beim Kazello Belehrung, und auch Michele Amari in seiner Storia dei Musulmanni in Sicilia gibt wenig Aufichluß. Er feufat: ratratta era la città nel nono secolo dal tempio di Giove Olimpico e dalle Epipoli alla penisola: ratratto l'umano ingegno da Gelone al monaco Teodosio. Bur Zeit bes Constans war ber Tempel ber Minerva schon in eine Kirche (bie beutige Kathebrale) verwandelt und der Maria Theotofos geweiht; tod ichwerlich war sie von Belisar ausgebant worden (Pirri Sicil, Sacra. II. p. 123). - Der Liber junior. Philos. nennt im saec. 4 von bamale berühmten Stäbten Sicilien's Syracus, Catina (Catanea), und gibt ihnen noch das Pradicat splendidae; berfelbe Cober fügt noch Balarnus bingu, aber ber Berausgeber Daj balt bies für einen Aufatz eines Monche von La Cava, als Balermo bereits mächtig geworben mar.

## Sechstes Capitel.

1. Abeodatus Papu im Zahr 672. Erneuerung des Alosters & Erasmus. Denus Papu, 676. Agathen Papu, 678. Ter Erzbisches von Navenna unterwirft sich bem Primat von Nom. Das sechste öhnmenische Concil vom Zahr 680 stellt bie Orthoboxie wieder her.

Ein römischer Mönch Abeodatus, Jovinian's Sohn folgte nach dem Tode Vitalian's auf dem Stul Petri am 11. April des Jahres 672. Seine Regierung von vier Jahren, zwei Monaten und fünf Tagen ist für die Geschichte Rom's an Ereignissen völlig leer. Es schreibt ihm das Buch der Päpste die Wiederherstellung einer dem St. Peter geweihten Kirche auf der Portuensischen Straße beim Campus meruli oder Amselfeld zu. Gebebem Mönch im Kloster des St. Erasmus restaurirte er auch dies, oder er fügte ihm neue Gebäude an und vermehrte seine Einkünste durch Zuwachs von Grundstücken. Es war dies Kloster eins der berühmtesten der Stadt, neben der Kirche des St. Stephan auf dem Gölius gelegen, und der Sage nach von Benedictus selbst im Hause des Placidus erbaut. Erasmus war Bischof in Campanien gewesen; er batte sich der Versolgung unter Diocletian durch die Flucht

<sup>&#</sup>x27;Bosio Roma Sotterr. II. c. 20. p. 124 sührt diese alte Kirche am 12. Meilenstein auf und zeigt, daß nech in einer Bulle Johann's XIX. der Campus meruli genannt wird (hente Campo Merlo in Portese). Ich habe schon eine Stelle Gregor's in den Dialog. III. c. 11 angeführt, wonach das Amselselb am 8. Meisenstein lag.

auf den Libanon entzogen, wo ihn Sirsche ernährten, und von den Engeln aufgefordert, den Märtirertod zu erleiden, war er darauf berabgestiegen, um nach schrecklichen Martern zu sterben. Denn zuerft wurde er mit bleiernen Reulen geschlagen, hierauf mit brennendem Schwefel, Barg, Bech, mit flüssigem Blei, Wachs und Del begossen, ohne Schaden zu leiden, bis ihm endlich die Eingeweide auf einer eisernen Winde aus dem Leibe gehaspelt wurden. 1 Das Kloster des St. Erasmus in Rom wird noch oft von uns genannt werden, und schon von dem Nachfolger Adeodat's, Donns, wird erzählt, daß er es erweiterte und sich dann und wann in feine Einfamkeit zurückzog. Später mit dem Benedictinerklofter von Subiaco vereinigt ging es in ungewisser Zeit unter, aber noch am Ende des sechzehnten Jahrhunderts sah man links am Eingang von S. Stefano Rotondo feine Ruinen, mit Resten von Kammern und alten Malereien, und sie scheinen die Reste zu sein, welche heut in dem schönen Weinberg dieser Kirche noch vorhanden sind. 2

Auch unter Donus oder Domnus furzer Regierung hören wir nur von einigen Kirchenbauten in Rom. Dieser Römer, des Mauritius Sohn, bestieg nach einer Bacanz von mehr als vier Monaten den Bischofstul am 2. November 676, und er regierte nur ein Jahr, fünf Monate und zehn Tage. Bon ihm wird berichtet, daß er das Atrium des S. Peter mit großen, weißen Marmorsteinen "wunderbar schön" psasterte, und weil wir nicht glauben können, daß er diesen kostbaren Lurus aus

<sup>&#</sup>x27; Martyrol, Usuardi zum 3. Juni. Das Mart. Roman. sett ben 2. Juni an. Das Martirium bes E. Erasmus ist ber schenklichste Gegenstand ber Malerei; man sehe und verachte bas Gemälbe bes Nicolaus Poussin in ber Galerie bes Batican.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ugonio le stazioni cart. 291. Severano delle 7 chiese p. 486.

fernen Marmorbrüchen kommen ließ, sebn wir uns nach dem antiken Monument um, welches ihn hergab. Toch es ist unerwiesen, wenn gleich möglich, daß Donus die Marmorbekleidung des sogenannten Grabmals des Scipio dazu ver wandte, eines sabelhasten Gebäudes, welches noch dis auf Moranders VI. Zeit zwischen dem St. Peter und dem hadrianischen Castell stand und im Charakter der Poramide des Cestius ähnlich war.

Auf der appischen Straße erneute Donus die Kirche der 3. Euphemia. Dieje Heilige verdient eine turze Bemertung: fie war keine Römerin, sondern aus Chalcedon am Bosporus gebürtig, wo sie auch starb. Auch sie verdankte ihren Ruhm jener diecletianischen Berfolgung, welche die Welt mit Beili= gen wahrbaft bevölkert bat. Die Chriften jener Stadt batten fich dem öffentlichen Opfer des Mars durch Verborgenbeit entzogen, und unter ihnen gab die edle Matrone Euphemia neunundvierzig Personen ein Versteck. Sie ward ergriffen und in eine Grube wilder Thiere gestürzt, aber die Löwen und Panter flocten ibr aus ibren Schweifen mit Zuvorkommenbeit augenblicks einen Seffel, auf dem fie fich niederließ. Endlich ward fie mit dem Echwert erstocken, und es begann nun die seltsame Geschichte ihres Leichnams oder ihrer Wunder, welche die Legende mit dem berühmten Concil von Chalcedon in Zusammenhang gebracht hat. Man bemerkte, daß die Bunde der Beiligen noch nach dem Tode fortblutete, und hatte desbalb in dem Sarfopbag, welcher fie in ihrer practvollen Kirche zu Chalcedon

<sup>&#</sup>x27; Nardini III. p. 367. Platina in Dono I. Es ist Petrus Mallins, ber in feiner Schrift über bie Basilita bes E. Peter jene Behaupung aufstellt. Man sieht dies segenannte Sepulerum Scipionis auf ber Brongethur bes S. Peter als Byramibe bargestellt.

umschloß, eine Deffnung angebracht, damit die Glänbigen des wunderwirkenden Bluts teilhaftig würden. Der Raiser Mauritius hatte dies Fenster aus Unglanden mit Stein und Siegel verschließen lassen, worauf er sich überzeugte, daß ein Strom von rosensardnem Blut den Marmor selbst durchdrang. Aber wichtiger als dies Bunder war jenes, daß sich auf der Spnode von Chalcedon ereignete. Dies berühmte vierte öfumenische Concil wurde im Jahr 451 in der Airche der S. Suphemia gehalten, und die Heilige gab ihm der Sage nach den Aussichlag. Denn die streitenden Parteien legten eine jede ihr Glaubensbekenntniß neben der Leiche nieder, und als sie am folgenden Tag hinzutraten, sand sich die verachtete Formel der Eutschianer unter den Füßen Suphemia's, während das Bekenntniß der römischen Kirche, daß Christus in zwei Naturen sei, in ihren achtsamen Händen lag.

Der Körper der Heiligen war übrigens nicht nach Rom gebracht worden: er kam später nach Constantinopel, wurde von dem Bilderseinde Leo dem Jaurier zwar in's Meer gesworsen, schwamm aber glücklich nach der Insel Lemnos, und ward dann im Jahr 780 wiederum nach Constantinopel zurückgetragen. Die Nömer hatten der Chalcedonischen Heiligen sedoch zwei Kirchen gehaut, deren Zeit ungewiß ist; die eine stand im Vicus Patricius neben dem Titel Pudentis, und die andere auf der Via Appia, eben sene, die der Papst Donus erneuerte.

Donus starb im April des Jahres 678, und der

<sup>&#</sup>x27;Martinelli Rom. ex ethn. sacr. p. 357. Beibe sind untergegangen. Der Liber Pontis, erwähnt im Leben bes Donns eines sprischen Klosters Monasterium Boetianum, in welches er wegen Nestorianischer Ketzereien ber Mönche Nömer verlegte. Sein Ort ist uns unbefannt. War es eine Stistung bes Boethins ober seines Sohnes?

Sicilianer Agathon nahm zwei Monate darauf den Etul Betri ein. Diefer Barit batte bas Glud ben Brimat und Die or: thodoren Glaubensjäge Rom's fowel im Abendland als im Morgenland zur vollen Anerfennung zu bringen. Zener war icon zur Zeit Vitalian's burch ben Erzbischof Maurus von Navenna angefochten worden, denn die fortdauernde Epannung zwischen Rom und Bozanz oder dem in Ravenna wohnenden Erarchen gab bem Erzbisches ben sehr natürlichen Gebanken ein, nich von der geiftlichen Oberberrichaft des Papites los zu machen. Ein erbittertes Edisma mar ausgebrochen, welches Conitans, damals in Eprafus, mit bosbafter Freude unterftütte, und sowol Maurus als sein Nachsolger Reparatus bebarrten mit tregiger Berachtung ber Bannflüche Nom's in ibrer Widersestlichkeit. Indes batte fich ichon zur Zeit des Donus der Erzbiichei von Mavenna beugen müssen, weil der Nachfolger jenes Raijers Constantin Logonatus fich zum Ratholicismus neigte. Theodorus, Nachfolger des Reparatus, ericbien endlich unterwürfig in Rom vor dem Papit Agathon, er versichtete auf die von der Nirche Navenna's beanspruchte Autokephalie ober Selbständigkeit und ließ sich von ihm coniecriren. Es war nämlich zur canonischen Regel geworben, daß die jedesmaligen Erzbischöfe von Navenna nach ihrer Wabl in Nom ericbienen, um vom Papit die Ordination zu empfangen, aber zu biefer Zeit wurde fengefest, daß ibre

Beim Agnellus in ben Observ, zur Vita Mauri sinbet man bas merhvürzige Privilegium bes Consians an die Kirche von Ravenna, datirt: Kal. Martias Syracusa. Darin heißt est: sancimus amplius securam atque liberam ab omni superiori Episcopali conditione manere — et non subjacere pro quolibet modo Patriarchae Urbis Romae, sed manere eam Artozépadin — es war bamals, im Jahr 666, Exard Gregorius.

Anwesenheit in Rom nicht länger als acht Tage dauern dürfe. Der Sieg über Navenna erhob das Ansehen des Papsts und war von wichtigen Folgen für seine spätere Stellung zum Exarchat, doch bedeutender war Rom's Triums über die Keherei der Monotheleten.

Um biesen wütenden Streit zu beendigen batte Constantin Bogonatus ein allgemeines Concil nach Conftantinopel ausgeschrieben. Rom sollte Abgeordnete schicken, und Agathon versammelte zuvor am 27. März 680 eine Sunode von 125 italienischen Bischöfen in der Stadt. Man wählte zu Gefandten dieses abendländischen Concils Johann Bischof von Portus, Johann Bischof von Megium, Abundanting Bischof von Baterno, zu Legaten der römischen Kirche aber bestimmte der Papst die Presbyter Theodor und Georg und den Diaconus Johannes. In dem Begleitungsschreiben an den Kaiser Constantin entschuldigte sich Agathon, daß er Boten gesendet habe, welche weder beredt noch in den heiligen Schriften genugsam gelehrt seien, und er gab zu bedenken, daß sie Männer seien, die in bosen Zeiten, mitten unter Barbaren lebend, mit ihrer Sände Arbeit ihr tägliches Brod sich erwerben müßten. 2 Dies Geständniß überzeugt freilich von dem damaligen Zustand der Wissenschaften Rom's und Italien's. indeß die ungelehrten Männer reichten völlig aus, die orthodore Lehre in Constantinopel zu versechten. Das berühmte

Die Eifersucht Navenna's spricht Agnessus noch im 9. saec. mit Leibenschaft aus. Nachdem der ravennatische Geschichschreiber die Unterwersung Theodor's erzählt hat, bringt er ihn mit Wollust unter die Erde: eum multa alacritate Sacerdotum, et omnium gratulatione humo submersus est, in Ardica B. Apollinaris subtus jacet. Vita Theodori c. 4. p. 320.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. Agathonis, beim Labbe Concil. T. VIII. p. 655.

sechste öfumenische Concil wurde am 7. November 680 im Trullus oder Ruppeljaal des Palatium's von Bogang er: öffnet. Die Beschlüsse Rom's wurden als canonisch erfunden, Die todten und lebenden Monotheleten ftredten Die Waffen, ober wurden nach einem hartnäckigen Widerstande von vielen Sigungen (bies theologische Drama gablte achtzehn Acte ober Actiones, wie der offizielle Stil fagt, bis zum 16. Septem: ber 681) für besiegt erklärt. Georgius Patriarch von Constantinopel bekannte reuig oder widerstrebend seinen grrtum, Matarius jedoch von Antiochia, der trotige Beros der Monotbeleten wurde abgesett und ins Eril gewiesen, und die todten Befenner eines Willens in dem einen Chriftus, Curus von Alexandria, und von Constantinopel Sergius, Pyrrbus, Betrus und Paulus wurden feierlich verflucht, ihre musivischen Abbilder aber in den Kirchen ausgelöscht. Ja selbst der römische Papit Honorius bußte seine weichmutige Nachgiebigkeit gegen die Keterei der Monotheleten noch im Grabe durch Berdam: mung 1 Gine Ungabl von schwarzen Spinngeweben fiel hierauf auf das Volk zum Zeichen daß die Reperei vertrieben sei. Die Christenheit war über die zwei Willen aufgeklärt oder berubigt, und die römische Kirche, mit der griechischen we= nigstens für jett dogmatisch versöhnt, war als der in allen Kluten beständige Fels glorreich anerkannt worden.

2. Die Pest verbeert Rom im Sabre 680. Legende vom guten und böfen Bestengel, und ihre Darstellung in E. Pietro ad Bincula. Das Mojaisbild bes S. Sebastian. Die Legende bieses Heiligen.

Die Stadt hatte jedoch faum die Araft an solchen theologischen Kämpsen Teil zu nehmen, oder des endlichen Triums

<sup>&#</sup>x27;Non quidem ut haeretieus, sed ut haeretieorum fautor. Fran; Pagi Breviar, p. 243. XVIII. unb Anast. Vita S. Leonis II. n. 148.

der Rirche zu genießen. Gben war sie wieder schwer beim: gesucht worden: Mond und Sonne batten sich blutig verfinstert, und schon einige Zeit vorber war ein Komet sichtbar gewesen. Am Ende des Juni endlich, in der 8. Indiction des Jahres 680, brach eine schreckliche Best aus. Gie wütete durch die Monate Juli, August und September mit einer folden Seftigkeit in der Stadt und Umgegend, daß man Mübe batte die Todten zu begraben. Paul Diaconus hat uns erzählt, sie babe auch die Stadt Pavia so ara betroffen, daß in ihren von Tod und Alucht entvölkerten Straßen Gras wuchs, und er berichtet wunderbare Dinge von dortigen Erscheinungen. 1 Man sah, so sagt er, mit Augen den guten und den bosen Engel Rachts durch die Straffen der Stadt einbergebn; wo der gute Engel ein Zeichen machte stieß der bose mit einer Lanze, die er trug, an die Thure des Hauses, und so viele Stöße er that, so viele Menschen wurden des folgenden Tags darin todt gefunden. Da ließ sich endlich eine Offenbarung vernehmen, daß die Best nicht eber aufhören werde, bis nicht in der Kirche, welche S. Petrus ad Bincula genannt wird, dem heiligen Zebaftian ein Altar errichtet worden fei. Man ließ hierauf Reliquien dieses Mär= tirers von Rom kommen, und kaum waren sie in jener Bafilika niedergelegt, als die Pest verschwand.2

Die großartige und wilde Phantasie dieser Legende, welche den Charafter jener brzantinischer römischen Beriode gut

<sup>&#</sup>x27; Paul. Diacon. VI. c. 5. Anast. in Agathone n. 141 spricht von ber Pest in Rom, hat aber nichts von ber Legende aus Pavia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Delatis ab urbe Roma beat. Sebastiani martyris reliquiis. Baronius aber und Sigonius lesen ad urbem Romam. Ugonio le staz. çart. 58, Panciroli 2c. p. 212 behaupten baffelbe. Muratori gibt ben Paresen recht.

ausdrückt, reizte den Neid der Römer. Indem fie ichon im localen Besit ber icbonen Sage vom Ericbeinen Des Erzengels über dem Grabmal Hadrian's sich befanden, wollten sie auch jene als römisch sich zu eigen machen. Es entstand daber in weit späteren Zeiten ein Streit zwischen Pavia und Nom um das Eigentumsrecht ber jeltsamen Dichtung. Aber die flaren Worte des Paul Diaconus reden von einer Rirche E. Petri ad Bincula in Ticinum oder Pavia, und von der Neberfüh rung der Reliquien des E. Cebastian aus Rom in jene Bafilifa. (Gleichwol baben es fich die Römer nicht nehmen laffen, jene Legende in ibrer Kirche E. Pietro ad Vincula als römische Begebenbeit sowol in einer Marmorinschrift zu ver: zeichnen, als in einem Gemälde barzustellen. Wenn man in die Basilifa tritt, erblickt man zur linken Sand die Grabbüsten zweier Künstler, der Brüder Antonio und Pietro Pollajuolo aus Florenz vom Jabr 1498; über ihnen aber ein Frescobild das von Antonio gemalt sein soll. Es stellt jene Best vom Jahr 680 in ausdrucksvoller und grotesfer Malerei vor: vorn Leichen schauberhaften Anblicks, hinten auf der Treppe einer Bafilika der Papit Agathon zwischen Cardinälen auf dem Tron sitzend und für das Volk Heilung erflebend; eine Proceffion; ber gute Engel, grazios von Gestalt und im Charafter der Malerei des Perugino oder des Pinturicchio, deutet mit der Sand auf ein Saus, während der boje Damon, schwarz, gebornt und geflügelt, mit dem Bestspeer gegen die Thüre stößt. Die Fürchterlichteit dieses Bürgengels ist bier tief= finnig gemildert, weil er als Diener des Agathodamon auftritt, wodurch der Dualismus wieder aufgehoben wird. Denn auch das Boje ist ein Werk der Vorsebung und ibr zu Zwecken des Heils dienstbar, der Mensch aber, der jenes erleidet, soll

fich zu dem Gedanken erheben, daß die brutale Gewalt des Nebels von der ihr gebietenden Macht des Guten geleitet werde. So hat in dieser schönen Legende ein tieses dichterisches Gemüt die Frage über das Böse in der Welt ausgesaßt.

3m linten Seitenschiff berfelben Bafilifa wird ein bem E. Sebastian und der Maria geweihter Altar verehrt, von dem die Tradition behauptet, daß er ichon von Agathon aufgestellt worden sei. Ueber ihm befindet sich ein altes Mosait= gebilde: es stellt S. Sebastian felber vor, und wenn Agathon jenen Altar aufrichtete, so wurde auf seinen Befehl auch das Musiv dort gestiftet. Dies Gemälde ift von durchaus rober und schon völlig barbarischer Arbeit, aber sehr merkwürdig, weil es den Seiligen im reichgestickten weltlichen Gewande, alt, fürchterlich und bärtig, mit bem Nimbus um's Saupt und der Marterkrone in den Händen darstellt. Bon diesem sogenannten byzantinischen Typus wich man im fünfzehnten, vielleicht schon im vierzehnten Jahrhundert ab, und S. Se= bastian wurde eine Lieblingsfigur der Maler, indem sie ihn mit antifer Licenz als einen nachten schönen Jüngling abbildeten, der an einen Baum gebunden von Todespfeilen durchbohrt ift.

S. Sebaftian war übrigens schon lange in Nom verehrt; er besaß eine Kirche über den Katakomben des S. Calixtus, die in ungewisser Zeit erbaut schon unter Gregor dem Großen bestand, und später eine der sieben Hauptkirchen Rom's wurde. Der Heilige, aus Narbonne gebürtig und Zeitgenosse der S. Ugnes, war ein junger Tribun der ersten Cohorte, und er erstitt als Bekenner des Glaubens in Nom den Märtirertod. Nachdem er in Gemeinschaft mit dem beiligen Presbuter

Polpfary viele Römer im Palast befehrt, und felbst ben Präfecten Chromatius, beffen Sobn Tiburtius und 1400 Sclaven zur Taufe bewogen batte, wurde er ergriffen, auf einem Plat des faiferlichen Palastes an einen Baum gebunden und ben Bogenschützen zur Zielscheibe ausgesett, bis er von Piei-Ien "wie ein Stachelschwein" ftarrte. Die fromme Brene fand den Märtirer noch lebend, sie trug ibn in ihre eigene Rammer, wo er in wenig Tagen völlig gebeilt ward. Aber E. Sebaitian wollte sterben: er stellte sich auf die Treppe des Beliogabalus im Palaft, mit fühner Rede den Raifer aniprecent, worauf man ibn im Circus des Balatium's mit Reulen erschlug. Im Traum erschien er der frommen Matrone Lucina, zeigte ihr den Ort an, wo sein in die Cloaca Maxima gestürzter Leichnam zu finden sei, und er bat sie, ibn in den Ratakomben des Calirtus zu begraben, deren einer Teil darauf von ihm selbst den Namen erhielt. 1

## 3. Die Legende von G. Georg. Geine Rirche im alten Belabrum.

In S. Sebastian verehrten die Römer einen nationalen Märtirer, in seinem kriegerischen Genossen S. Georg aber einen Griechen. Die Legende vom heiligen Georg ist sehr bekannt. Er war aus Kappadocien von edelm Hause geboren. Obwol noch sehr jung empfahlen ihn doch Adel, Gestalt und Mut dem Kaiser Diocletian, so daß er Militärtribun und bald darauf Comes oder Graf der Neiterei wurde. Diocletian

<sup>&#</sup>x27; Ich ergählte die Legende nach Snrins de probat. Sanctor. Histor. Köln 1570, welche Compilation ben Liponannus vervollständigt: Tom I. 3111 20. Januar, p. 434—452. Sie ist eine ziemlich fräftige und reiche Legende. Der Cardinal Wisemann, ber sie zu seinem Roman Fabieta benutzte, erlaubte sich einige Fictionen, woffer er die Martirologen und Beiligen um Berzeihung wird zu bitten haben.

wollte eben sein Verfolgungsedict befannt machen, als der junge Krieger an den Hof fam, und mit beldenmütiger Gesinnung den Raiser und bessen Räte ermabnte, von der Chris stenversolaung abzustebn. Man stieß den allzukübnen Jüngling aus dem Saal in einen Kerfer, und man begann seine Martern. Wenn man die Geschichten der Märtirer liest, wird man finden, daß sich ibre moralische Größe immer in der physischen Apathie oder in der Unverwundlichkeit durch Feuer, fiedendes Del, Meffer und andere Instrumente der Qual gu erfennen gibt. Ihre Körper werden bis zum äußersten Todesstreich durch das Schwert als geseit vorgestellt; denn nur die Häupter müffen fallen, und es bat keine Legende gewagt, die scharfe Schneide eines Henkerbeils abzustumpfen, seitdem das Haupt des E. Paulus gefallen war. 1 E. Georg nun, ein Heros der Märtirer, erlitt das Neußerste von Bein mit fortdauernder Bunderfraft. Gine Nacht bindurch bielt er das Gewicht eines schweren Steins über der Bruft aus, dann ward er von einem eisenoezahnten Rade langsam zerfleischt; während er standbaft buldend also balag, sielen Donner und Blis und eine Stimme vom Simmel, welche rief: Georg, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir; und zugleich stand eine weißgekleidete Westalt an dem Marterrade, welche den Unglücklichen fauft in ihre Urme schloß. Dies Wunder ent= zündete die Seele der Raiferin Alexandra, so daß sie das Christentum bekannte. Drei Tage lang litt nun der unversehrte Georg in einer brennenden Kalkgrube. Doch weder diese Marter, noch glübende Schube, noch ein magischer Gifttrank vermochten ihn zu tödten, vielmehr erweckte er vor den

<sup>&#</sup>x27; Virtus Christianorum nonnisi in ferro vincitur, fagt bie Legenda aurea tes Jacobus de Boragine im Leben ber S. Enfemia.

Augen des Kaisers einen Todten, und im Tempel des Apollo reichte sein bloßes Wort hin, alle Marmorbilder von den Sockeln springen zu machen. Endlich aber siel sein Haupt unter dem verhängnisvollen Henkerschwert.

Dies find nur die dürstigsten Umriffe der Legende, mit welcher die unerschöpfliche Phantasie des Christentums E. Georg ausgestattet bat, einen Liebling des Abendlands und Des Mittertums, und der Sagen, Die fich im Lauf der Zeit um seine Cestalt gebildet baben, sind wabricheinlich mehr, als sie ein anderer Beiliger aufzuweisen bat. Gein Charaftergenoffe ift, wie wir schon gesagt haben, der Römer E. Sebastian. Beide sind die wahren Ritter unter den Beiligen. und desbalb Sauptsiguren in den Kreuzzügen. Man könnte fie die Dioseuren der driftlichen Motbologie nennen, und beide edle Krieger wurden auch die bevorzugten Seiligen des Adels und der Könige.2 Wie die spätere Malerei E. Gebastian als einen nackten und schönen Jüngling von dem glänzenden Gliederbau des Apollon abbildete, jo erzeugte fich für 3. Georg ber ritterliche Topus eines Perjeus, ba man ibn auf dem Roß sitzend darsiellte, eine Lanze in der Hand, den

<sup>&#</sup>x27;Surius und Lipoman, zum 23. April. Die römische Kirche verwirft einige Acta bieses Märtirers als unecht; siehe bes Baronius Note im Martyrol. Rom. zum 23. April. Griechen und Nömer weichen von einander ab, und jene, von denen die Legende herstammt, haben unzählige Bunderzeichichten vom E. Georg, bessen gemaltes Pfert ein Mönch sogar wiehern börte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In ben Kreuzzügen und Türkenkriegen waren Erscheinungen bes E. Georg und seines weißen Geers häusig, und neben ihm ericbien auch S. Phercurius. Die römische Kirche aber pflegte zur Bekämpfung der Unglänbigen anzurusen: ben Mauritius, Sebastian und Georg, wie aus bem Ordo Roman. ad armandum Ecclesiae Desensorem vol alium Militem hervorgeht.

Drachen befämpfend, aus dessen Schlunde oder Umftrickung eine schöne flebende Jungfrau zu befreien.

Es ist vielleicht nicht zufällig, daß S. Georg, einem Griechen von Geburt, gerade im Jahr 682 eine Kirche in Rom geweiht wurde, weil doch durch das sechste ösumenische Soncil Rom mit Byzanz eben erst versöhnt worden war. Das Buch der Päpste erzählt im Leben Leo's II., daß auf Besehl dieses Papsts neben dem Velum aureum eine sowoldem S. Sebastian als dem S. Georg geweihte Kirche errichtet ward. <sup>2</sup> Aber schon in den Briesen Gregor's wird einer Kirche des S. Georgius erwähnt, und ihre Lage mit dem Zusatz ad Sedem von ihm bezeichnet. Ob sie eben jene Leo's II. war, ist ungewiß. <sup>3</sup> Den Namen Velum auri liest man noch auf dem Architrav der Borhalle als letzten Bers der Inschrift eines Abts Stephanus aus dem späteren Mittelalter:

¹ Jacobus de Boragine, Dominicaner und Erzbischof von Genua († 1298), schrieb seine Legenda sanctorum (Historia Lombardica und aurea genannt, zuerst gedruckt in Nürnberg), welche im Zeitalter der Sagen das Leben der Märtirer zu einem Novellenbuch sürs Volk bearbeitete. Er erzählt, daß in der Stadt Silena in Libpen ein König seine einzige Tochter einem Drachen aussetzen nuchte, und daß sie der heilige Georg zu Noshbefreit habe. Panciroli zc. p. 716, Baronius im Martyrol. und Andere erklären die Imgfrau echt römisch als Figur einer schutzssehenden Provinz. — Schon Justinian stiftete dem S. Georg eine Kirche, und im alten Athen hatte dieser heilige Nitter vielleicht bereits im saec. 5 Besitz vom Tempel des Ares genommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hujus almi Pontificis jussu Ecclesia juxta velum aureum in honorem beati Sebastiani aedificata est, necnon in honorem martyris Georgii.

<sup>3</sup> S. Gregor. Ep. 68. IX. ad Marinianum Ab.: quia ecclesiam S. Georgii positam in loco qui ad sedem dicitur. Es wundert mich, daß Ugonio nicht auf die Vermutung kam, den nur wenige Schritte von S. Giorgio entfernten Janus Quadrifrons. einen Sitz der Wechster, mit dem Ansdruck ad sedem in Verbindung zu bringen.

Hic locus ad velum praenomine dicitur auri.

Dies Wort war icon frub, als man anfing die Consonanten v und b zu verwechseln, aus dem alten Belabrum entstanden. So wurde nämlich das tiefe Tal zwischen dem Capitol und bem Palatin bezeichnet, welches in alten Zeiten ein Sumpf, später ausgetrochnet worden war. Das Forum Boarium lag eben dort, wie es die Inschrift am Bogen der Goldschmiede beweist. Noch beute aber ift diese Stelle eine ber seltsamsten Rom's, in der großartigsen Umgebung gelegen. Denn bier sind nabe die majestätischen Ruinen der Kaiserpaläste, dort jene des Capitol's und des Forum's, hier öffnet sich der gigantische von Mauerfraut überhängte Canal der Cloaca Marina, und bier rieselt der flare Quell Juturna, der nun in die Beilquelle des E. Georg sich verwandelt bat. Auf diesem engen Raum verstecken sich ein Paar der am besten erhaltenen Monumente Rom's, der plumpe Bogen des Janus Quadrifrons, und die fleine Chrenvforte der Goldschmiede, welche sich schon in die Vorhalle der Rirche des S. Georg bineindrängt. Der Name einer der schändlichsten Raiser Rom's, Caracalla, steht noch auf jenem Denkmal, das einst römische Goldschmiede bem Septimius Severus, seinen Sohnen Caracalla und Geta und der unglücklichsten der Mütter, Julia Bia setten. Der nur wenige Schritte bavon entfernte Janus Quadrifrons aber bleibt geheimnisvoll, da weder die Zeit seiner Erbauung, noch seine eigentliche Bestimmung bekannt ist, und nur im allgemeinen erraten werden fann. Eine dunkle Sage brachte ihn im Mittelalter mit dem Philosophen Boethins in Verbindung, denn das Volf nannte ibn "das Haus des Boethius."1

Das Bolt nannte bie Meta sudans ben Turm bes Birgil, ten

Wenn die Inschrift über der Eingangsthüre der Kirche: Basilica Semproniana S. Georgii Milit. Mart. in Velabro die Wahrheit sagte, so wäre die Kirche ursprünglich auf der Stelle der Basilita des Tiberius Sempronius Gracchus erzbaut worden; diese aber stand vor der Gründung der Julischen dort, wo der Bicus Tuscus in das Belabrum einlies. Im sechzehnten Jahrhundert ersand man jenen nur archäoslogischen Titel für S. Giorgio, und weil die Basilisa Semproniana auf dem Ort erbaut gewesen sein sollte, wo des Scipio Ufricanus Haus gestanden haben soll, so ergößten sich die Römer vielleicht mit dem Gedanken, daß man dem tapfern Georg dort eine Kirche gegeben habe, wo einst der große Feldherr Scipio gewohnt hatte.

Leo's II. ursprünglicher Bau (die Borhalle ist spätern Ursprungs) hat sich noch im Grundplan erhalten: eine mäßige Basilisa von drei Schiffen. Sechzehn antise Säulen meistens von Granit, einige von Marmor, tragen die Bogen des Hauptschiffs, und die Tribune enthielt wahrscheinlich Musiwe, welche dann durch Farben ersetzt wurden: Christus tront zwischen S. Beter und S. Paul auf der Weltingel, ihm zur Iinsen S. Sebastian, zur rechten S. Georg, mit der Standarte in der Hand, das Pferd neben sich. Weine Fahne wird als Reliquie in der Basilisa verwahrt, und er galt als

Janus quadrifrons die casa di Boetio: Georg Fabricine Roma (1587) p. 21.

<sup>&#</sup>x27; Martinelli 2c. p. 106, und ihm solgt Ugonio cart. 18. Er weiß noch von einer ehemaligen Kirche S. Georgio in Martio, und bringt auch ben Mars mit bem Heiligen in Verbindung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In einer Nebencapelle sieht man S. Georg zu Pferd, ben Drachen bekämpfend, abgebildet. Aber dies Bild ist nicht alt. Ein älteres aus saec. 14 ober 15, ehemals in S. Eusebio, ist von mir dort nicht mehr gefunden worden.

Herzog und Capitano des christlichen Volts, ja noch am Ende des sechzehnten Jahrbunderts stieg an dem Keit des Heiligen, am 23. April, der Magistrat vom Capitol zur Mirche herab, ihm einen Kelch darzubringen, der Gonsaloniere aber trug das Vanner des römischen Volts, welches unter Anrusung S. Georg's gesegnet, und bierauf in Procession unter Trompetenschall in das Capitol zurückgetragen wurde.

Gleichwol ist der griechische Heilige im römischen Volk minder populär, als andere Märtirer es sind und waren. Die Päpite, welche seine Kirche (sie ist eine Tiaconie) gründeten und pslegten, waren Griechen, Leo II. aus Sicilien, Zacharias ein Sprer von Geburt, und schon Leo hatte dem S. Georg einen nationalrömischen Heiligen zur Seite gegeben. Der Cultus des S. Georg gehörte nicht zu den ausgebreiteten in Rom, dies beweist schon die geringe Zabt von nur undedeutenden Kirchen, die außer sener im Velabrum ihm erbaut wurden, und sie sind alle untergegangen. Unch zur Zeit des Mittertums blübte sein Cultus nicht in Rom, denn dies entwickelte sich dier nicht so srei, wie in andern Ländern, und S. Georg seierte seine Triumse in Genua und Venedig, in Spanien, in Frankreich, und vor allen bei den ritterlichen Normannen.

4. Leo II. wird Papft im Jahr 682. Ichannicius von Navenna. Benebictus II. Die Mallonen ber taiserlichen Prinzen. Johannes V. Papst. Zwiespältige Wahl nach seinem Tobe. Konon wird gewählt. Clerus, Erercitus, Populus. Zergins I. Papst. Der Exarch Platina temmt nach Rom, im Jahr 687.

Die Mirchenbauten haben uns bisher verhindert, von der Ernennung Leo's II. zum Papft zu reden. Dieser Mann

<sup>1</sup> Ugenio ec. cart. 22.

<sup>2</sup> Martinelli nennt außer S. Georgii in Martio noch S. Georg. in Species und S. Georg. in Baticano.

batte sieben Monate nach dem Tode Maathon's, im Muauft 682, den Stul Petri bestiegen. Das Buch der Papste macht die Bemerkung, daß er von drei Bischöfen ordinirt worden war, von Andreas von Ditia, Johannes von Portus und Placenting von Beliträ (Belletri), welcher lettere damals die Stelle bes vacanten Bischofs von Albano einnahm. Wir ent= nehmen hieraus, daß es schon vor Leo Regel war, den jedesmaligen Papft durch die drei suburbanen Bischöfe von Oftia Portus und Albano zu ordiniren. 1 Leo II., Cohn des Paulus, war Sicilianer von Geburt und von griechischer Abkunft. Er verdankte seinem Laterlande die Kenntniß der griechischen Sprache und vielleicht auch feine Beredfamkeit. Die Wiffen= schaft des Griechischen aber war damals in Rom ja in Italien überhaupt äußerst selten, sie gab desbalb dem, der sie besaß, begründeten Anspruch auf den Ruhm der Gelehr= samfeit. Dies zeigt die Geschichte des kleinen Johannicius aus Ravenna, der um diese Zeit als Schreiber und Poet in ganz Italien wie ein Bunder angestaunt wurde. Der Erarch Theodor war durch den Tod seines Schreibers in Verlegenheit gekommen: man fagte ibm, daß in Ravenna ein junger Mensch lebe, der das Griechische mit Fertigkeit zu schreiben wisse. Der Exarch ließ ihn kommen, und über die winzige Geftalt des kleinen Johannes lachend, wollte er ihm nichts zutrauen. Aber Johannicius setzte ihn durch die Kertigkeit in

Die Meinung bes Sigonius de Regn. It. p. 78 ad ann. 682, baß vor Leo II. nur ein Bisches, ber von Oftia, ben Papst consecrirt habe, widerlegt Mabillon Mus. Ital. II. Comment. in Ordin. Rom. CXVIII sq. Der Bisches von Oftia legte bem Papst bas Evangelium auf den Nachen und bie Hand aufs Haupt, der von Albano begann die erste Oration: Adesto supplicationibus nostris; der von Portus sang die zweite Oration: Propitiare Domine. Siehe den Ordo Roman. XIV. beim Mabillon p. 272 und Titul. VII. des Liber Diurnus.

Erstannen, womit er ein griechisches Rescript des Raisers ins Lateinische, und einen lateinischen Brief ins Griechische übersiehte. Er wurde sofort sein Schreiber, erregte bald die Aufmerksamkeit von Bozanz durch seine Briefe und Gedichte, und sah sich zu einem hoben Posten an den Hof bernsen. Als er endlich nach Ravenna zurückkehrte, scholl sein Name in ganz Italien.

Johannicius von Navenna mag es reichlich verdient haben, daß er als der einzige Poet jener fruchtlosen Periode nach dem Benantius Fortunatus in der Literaturgeschichte Italiens genannt wird; aber wir können seine Beredsamkeit nicht mehr prüfen, wie es der Erarch that, und ebensowenig die gepriesene Gelehrsamkeit Leo's II. beurteilen. Dieser Papst sprach nicht nur beide Sprachen, sondern verstand sich als Musiker auch auf Metrik und Psalmodie. Indes er erfreute die Kömer nicht lange, denn nachdem er das Glück gehabt, die Ucten des sechsten ökumenischen Concils zu empfangen, starb er schon im elsten Monat seines Pontificats, im Sommer des Jahrs 683.

Auch seine drei nächen Nachfolger saßen nur kurze Zeit auf dem Bischofsstul. Nach einer Bacanz von sast einem Jahre war der Römer Benedictus II. zum Papst bestätigt worden, und diese wiederholte längere Berzögerung der kaiserlichen Anerkennung mag lehren, daß der Erarch keineswegs immer die absolute Machtvollkommenheit der Bestätigung des Papsts besaß oder ausübte, und noch mehr wird dies durch die wichtige Nachricht des Buchs der Päpste bewiesen, daß Benedictus endlich ein Reseript des Raisers Constantinus Pogonatus empfing, welches dem Clerus, dem Bolk, und dem "glücklichsen" Heere Rom's, das ist also den drei Wahlkörpern,

die augenblickliche Ordination des jedesmal Erwählten zuge= stand. 1 Indeß war dieser Gewinn nur ein vorübergebender Triumf der römischen Kirche, und das kostbare Recht, welches sie seit den Tagen Odoacer's verloren batte, wurde von den Nachfolgern des orthodox katholischen Constantin wiederum eingezogen. Constantinus der Bärtige, fatbolischer als seine Vorgänger, bezeugte übrigens dem römischen Papst auf jede Weise seine ehrsurchtsvolle Ergebenheit. Er fandte ihm eines Tags die Mallonen oder Haarlocken seiner beiden Söhne Austinian und Heraclius zu, und erklärte ihn durch dies verbindliche Sumbol zu ihrem Adoptivvater. Es fand demnach eine sonderbare, jener Zeit eigentümliche Ceremonie in Rom statt: der Papst nahm in Gegenwart des Clerus und des Seers die Haarlocken und das Begleitungsschreiben des Kaisers aus den händen des Boten, der sie brachte, und wahrscheinlich legte man diese Pfänder geiftlicher Baterschaft mit berselben achtsamen Chrfurcht in einer Capelle des Lateran nieder, mit welcher man die üblichen Bildnisse der Raiser empfing und aufstellte. Die Sitte der Uebersendung oder des Abschneidens von Haarloden war in jener und noch in späterer Zeit gebräuchlich. Paul Diaconus erzählt, daß Carl von Francien seinen Sohn Pipin zum Langobardenkönig Lint= prand schickte, ihm die Haare abzuschneiden und sich dadurch zu seinem Bater zu erklären, worauf denn der König den

<sup>&#</sup>x27;Hic suscepit divalem jussionem clement. principis Constantini ad venerabilem clerum, et populum atque felicissimum exercitum Romanae civitatis, per quam concessit, ut qui electus fuerit in sede Apostolica, e vestigio absque tarditate Pontifex ordinaretur. Barenius rujt aus: restituta Romana ecclesia in pristinam libertatem! Dech war ben nicht so, wie die Geschichte, der Liber Diurnus, und die davin enthaltenen professiones sidei an eben jenen Kaiser sehren.

also adeptirten Prinzen mit vielen Geschenken zurücktebren ließ. Unch das Schneiden des Barts, nicht minder wie jenes der Mallonen heidnischen Ursprungs, hatte sich als gleichbedeutendes Symbol erhalten. Terselbe Geschichtschreiber erzählt, daß die beiden jungen Söhne des Gerzogs Gisulf von Forli Taso und Caco, durch schändlichen Berrat vorm Exarchen Gregor in Opitergium (Oderzo) ermordet wurden. Torthin hatte sie der Patricius mit dem Bersprechen gelockt, dem Taso den Bart scheren zu wollen, um ihn so seiertich zum Sohne anzunehmen; der verräterische Bartscherer hielt seinen Sid, er schor wirklich den Bart des Taso, aber erst am abgeschlagenen Haupt des Jünglings.

Mit dem Nachfolger Benedict's begann nunmehr eine Reihe von Sprern oder Griechen das Pontificat zu führen, ein Beweis, das der Exarch damals die Papstwahl beeinstußte. Unter zehn Päpsten war seither nur ein einziger Nömer von Geburt. Als Benedictus am 7. Mai 685 gestorben war, siet die Wahl auf den Sprer Johannes aus Antiochia, densielben Diaconus, welcher als Legat des römischen Stuls nach Byzanz gegangen und von dort mit den Acten des sechsten ökumenischen Concils zurückgekehrt war. Seine Regierung dauerte jedoch nur ein Jahr und wenige Tage. Als er nun am 1. August 686 gestorben war, spaltete sich Rom über der Wahl seines Nachfolgers in zwei Parteien: der Clerus stimmte für den Archipresbyter Petrus, das Heer aber sür den Presboter Tbeodorus. Dies batte sich in der Basilika

Paul. Diacon. VI. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paul. Diacon. IV. 41. Man lese im Ducauge nach. Das Wert Mallones stammt vom griechischen uaddit, vellus, und Malloni, se sagt Muratori ad ann. 684, hört man noch heute im Dialect von Modena.

bes 3. Stepbanus auf bem Cölischen Sügel, einem alten Quartier ber Soldaten, versammelt, und zugleich die Thuren ber lateranischen Basilika besetzen lassen, um bem braußen vereinigten Clerus ben Eintritt in jene Rirche zu verwehren, wenn er seinen Gewählten dort auf den bischöflichen Tron führen wollte. Nachdem sich nun beide Parteien lange schroff gegenübergestanden und vergebens mit einander unterbandelt batten, ließ ber Clerus feinen Candidaten Betrus fallen und erwählte im bischöflichen Palast des Lateran den Ronon, einen Thracier von Geburt, der seine Schule in Sicilien durchge= macht batte. Die würdige Perfonlichkeit dieses Greises gewann ibm sofort die Zustimmung aller Judices und der Primaten des heers, welche sich beeilten ibn zu acclamiren. Ills darauf das Heer die Einstimmigkeit von Clerus und Volk jah, gab es ebenfalls einige Tage später nach, unterschrieb das Wahldecret und fandte seine Boten mit denen des Clerus und Volks, dem Gebrauch gemäß, an den Grarchen Theodor.

Aus diesem aussührlichen Bericht im Buch der Päpste ergibt sich Folgendes: die Stadt Rom zersiel in drei große Klassen der Bevölkerung, Elerus, Populus, Exercitus; und alle drei haben wir bereits in dem Rescript Constantin's an Benedictus II. als die dei der Papstwahl beteiligten Körpersichaften erkannt. Dem Clerus ward das Prädicat venerabilis, dem Exercitus felicissimus beigelegt, der Populus ershielt kein Prädicat, und überhaupt sind Elerus und Exercitus die beiden machthabenden Klassen in Rom. Als der Papst die Haarlocken der griechischen Prinzen empfing, ward auch nur neben dem Clerus das Heer erwähnt. Der Exercitus aber, noch immer vom Kaiser besoldet, wie wir beim Ausstand des Mauritius ersahren haben, bestand gleichwol aus den

begüterten Bürgern, den eines honesti, und diefe Miliz war überhaupt als Repräsentant der vermögenden Bürgerichaft anzusebn. Wir werden im achten Sabrbundert erkennen, wie dieje schola militiae oder der florentissimus atque felicissimus Romanus exercitus gegliedert war. Kür jett seben wir, daß er als bürgerliche Mörperschaft sein Recht und seine Wablstimme behauptete, abgesondert von den Primaten des Beers. Diese aber wurden mit den Judices gu= fammen genannt; sie folgten dem Clerus in der Acclamation des Monon, und dann erft gab nach einigen Tagen das Deer nach. Die Primates Crercitus, Die militärische Uristofratie, standen mit diesem in Zusammenhang, und es scheint, sie waren jowol die faijerlichen Oberanführer, als die Patroni der einzelnen Milizvereine, Männer aus dem Abel Rom's. 1 Neben ibnen seben wir auch die Judices oder Richter im Allgemeinen auftreten, das beißt jowol die böberen Beamten

Den Zusammenhang zwischen Milites und Cives sehrt Titulus IV bes Liber Diurnus: viros honestos cives, et de exercitali gradu, unb Tit. II, we das Wahlbecret unterschrieben Clerus, Optimates et Milites seu cives. Es mabiten aber: in unum convenientibus nobis, ut moris est (int saec. 7) i. e., cunctis sacerdotibus ac proceribus ecclesiae, et universo clero, atque optimatibus, et universa militari praesentia. seu civibus honestis, et cuncta generalitate populi istius a deo servatae Romanae urbis. Diese michtige Etelle muß festgebalten merben. 3d stimme nicht mit Carl Segel I. 248 überein, ber bie Milites und Cives ale britten und vierten Etant ganglich trennen zu wollen icheint. Die cuncta generalitas pop. ericheint mir ale Plebe im Allgemeinen, als bie Alaffe ber nicht Ausgezeichneten. Begel ec. (I. C. 252) batt bie cives honesti nur für ben populus ober plebs, was aus bem Liber Diurnus gar nicht hervorgeht. (Siehe oben viros honestos cives, et de exercitali gradu.) Nach Marini Pap. Dipl. n. 112. 113., worauf er fich stillt, finden fich freilich Gewerbtreibende als viri honesti, aber jollten Dieje nicht als milizpflichtig over tauglich zum Exercitus gebort baben bilrfen?

als überhaupt die Bornehmen, und diese hatten eben Ansiprücke auf die Aemter im Civil und Militär, und führten bisweilen den Titel Consul. 1 Judices und Primates Exerzeitus rechnen wir demnach zu dem Adel Rom's (Optimates oder Axiomati), und sie entsprechen der Allgemeinheit der Optimaten gerade so, wie die Proceses der Kirche der Allgemeinheit des Clerus entsprechen.

Die Judices, oft mit dem Zusatz de militia bezeichnet, um sie von den päpstlichen Würdenträgern oder den Judices de elero zu trennen, stimmten seicht mit den Priestern, aber in jener Spoche war der neue Adel Rom's erst im Entstehn begriffen, und wir sinden die Judices nicht als eine städtische Körperschaft vereint, die an den alten Patriciersenat hätte erinnern mögen. Im allgemeinen aber herrscht allzuviel Duntel über diese städtischen Verhältnisse Nom's zu einer Zeit, wo die aristofratischen und die demokratischen Slemente der mittelaltrigen Stadt erst wie im Reime angedeutet sind.

Das Zugeständniß der freien Ordination, welches wir bemerkt hatten, war übrigens nur eine augenblickliche Gunst Constantin's gewesen. Nach vollzogener Papstwahl schickte Heer, Clerus und Volk das Decret sofort an den Exarchen,

¹ Tit. V bes Liber Diurn.: convenientibus Sacerdotibus, et reliquo omni clero, eminentissimis consulibus et gloriosis judicibus, ac universitate civium et florentis Romani exercitus — wiederum gehören hier exercitus und cives zusammen. Es entspricht dieser Einteilung in anderen Städten offenbar die seit Stoacer gedräuchliche Wahlfermes: Clero. Ordini et Pledi, se in Nimini, Terracina, Perusia, Croton, sogar in Navenna, wie man in den Briesen Gregor's sindet: Ep. 56. I. 58. I. 14. 27. II. 21. IV. Dort aber wird kein Heer genannt. Hir Neapel treten nech besonders die Nodiles hinzu: Clero, Nodilibus, Ordini et Pledi. 3. II. Der Ordo, von dem in Rom nichts versantet, war die in Bornehme, Possessioner et zuseprengte alte Curie.

"wie es Gebrauch war," und Juitinian II., im Jahr 6-5 feinem Bater Conftantin auf bem byzantinischen Tron gefolgt, batte jenes Edict zu Gunften der Papsimabl wieder aufgeboben. Der Einfluß des Exarden in Mom war überbaupt noch groß; wir jebn bies aus jolgender Thatjade. Rach mehreren Monaten seiner Regierung war Konon in eine bossnungslose Rrankbeit verfallen. Man jab feinen Tod voraus, und fein ebrgeiziger Archidiaconus bewarb sich schon am Lager des Eterbenden um Die Nachfolge. Er ichrieb an Johannes Platina, den damaligen Erarden von Ravenna, er bat ibn unter dem Bersprechen eines Geldgeschenks, seine Erwählung jum Papit zu bewirken, und ber Erarch gab bierauf den Judices, "die er für Rom ernannte, um die Stadt gu verwalten," 1 den Auftrag, nach dem Tode Monon's jenen Archi-Diaconus jur Wabl zu bringen. Wir erfennen bieraus, baß der Erard nach wie vor Judices zur Verwaltung nach Rom idictie, oder sie dort ernannte, daß diese Beamten einen directen Unteil an der Papinvahl batten, und daß sie unter jenen bei der Wabl Ronon's thätig gewesenen Michtern mit einbegriffen zu benken sind.

Als Nonon am 21. Zeptember 687 gestorben war, spaltete sich das römische Bolk wiederum in zwei seindliche Parteien: die eine mählte den Archipresbuter Theodorus, die andere senen Archidiaconus Paschalis. Theodor, mit seinem Anhange voreisend, drang in das innere Patriarchium des Lateran, Paschalis aber behanptete mit seiner Faction den antieren Teil des Palasies am Oratorium des E. Silvester und der Basilita Julia. Meiner wollte dem anderen weichen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suis judicibus, quos Romae ordinavit et direxit ad disponêndam civitatem. Anast, in Conon, n. V.

und Rom war von Tumult erfüllt. Wir erfahren nicht genau. welchen Rlassen die streitenden Teile diesmal besonders angebörten. Doch auch jett verständigten sich die Judices und die Primaten des Seers mit den Würdenträgern der Rirche, und dieser weltliche und geistliche Abel stützte sich auf eine große Zahl von Bürgern. Gie vereinigten sich endlich in der Verson des Presbyter Sergins; die Mehrheit im Volke bildend, erbrachen sie die von innen verrammelten Thüren des Batriardium's und führten den Erwählten mit Gewalt binein, nachdem sie ihn zuvor im Dratorium des S. Cafarius in demfelben Palast auf den Bischofsstul gesetzt hatten. Der eine von den zuvor erwählt gewesenen, der Archipresbuter Theodor buldigte sofort Cergius, aber der Archidiaconus Laschalis konnte nur durch Gewalt gezwungen werden, sich vor dem triumfirenden Gegner niederzuwersen. Er gab seine Sache tropdem nicht verloren, sondern schickte beimlich und in Eile Boten an den Erarchen nach Ravenna, ihn auf= fordernd, schnell mit seinen Judices nach Rom zu kommen, um ihm dem Versprechen gemäß zum Pontificat zu verhelfen.

Johannes Platina kam ohne Säumen, und ohne seine Unkunft vorher anzuzeigen, so daß er schon vor den Mauern der Stadt angelangt war, als man sein Kommen dort ersuhr, und Clerus, Heer und Volk kaum Zeit hatten, ihm in üblicher Weise mit den Fahnen zur Begrüßung entgegen zu ziehn.

<sup>&#</sup>x27; Die Borte beim Anastassius sind: inito consilio, primates judicum et exercitus Romanae militiae, vel cleri seditiosi pars plurima et praesertim sacerdotum, atque civium multitudo: die Menge der Bürger, d. h. der nicht im Heere dienenden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Qui sic abdite venit, ut nec signa, nec banda cum militia Romani exercitus occurrissent ei juxta consuetudinem in competenti loco, nisi in propinquo Romanae civitatis. Anast. in Sergio. n. 159.

Der Erard überzeugte fich, daß er die canonische Wahl des Zergius nicht mehr umstoßen könne, da sich ihm alle Stimmen zugewendet batten; aber der Brzantiner begebrte das Geschenk von 100 Pjund Goldes, welches ihm Pajchalis aus dem Rirchenichat zu gablen veriprochen batte. Bergebens erflärte Gergius, daß die Mirche mit biefem gottlofen Bertrage des Archidiaconus nichts zu thun babe, und daß fie ju arm fei, bundert Pfund aufzubringen. Das Mitleid bes Grarden zu erregen, verpfändete er jogar die Leuchter und Aronenlampen, die vor der Confession des E. Peter aufgebangen waren. Der bartnäckige Erarch fand jedoch die Wege ju dem klirchenichat, und nachdem er ibm die geforderte Summe Goldes ausgepreßt batte, gab er dem neuen Papit die Bestätigung, jo daß man ibn am 15. December 687 ordinirte. Sein balsstarriger Gegner Laschalis aber wurde bald darauf der Zauberei und Wabriggefunft überführt, seines Umtes entsetzt und in ein Kloster gesperrt, wo er obne Rene zu empfinden nach fünf Jahren ftarb. 1

<sup>&#</sup>x27;Ms Gegenstand ber Zauberei werben beim Anast, genannt incantationes, et loculos, quos colebat, vel sortes — quas tractabat. Agnellus Vita Damiani c. IV. erzählt die gleichzeitige köstliche Zauber geschichte von dem Abt des Alosiers S. Johann in Classe, der von Constantinopel in einem Schiff absubr, welches er in den Sand gezeichnet batte, und der, als die Hähne in Classe frühren, sich wohlbehalten oben auf dem Dach seines Alosiers besand. — Man branchte damals drei Monate zur Hin- und Rückreise von Navenna nach Constantinopel.

## Siebentes Capitel.

1. Die Artikel der Trullanischen Synode werden von Sergius verworsen. Der Spathar Zacharias kommt nach Rom, den Papst aufzuheben. Die Navennaten riicken in Rom ein. Berhältniß Navenna's zu Rom und zu Byzanz.

Auch der Papst Sergius war Svrer, aus einer Familie von Antiochia, aber in Palermo geboren, wohin sein Bater Tiberius sich begeben hatte. Als Jüngling zur Zeit des Aldeodatus nach Rom gekommen, hatte er sich durch seine Kenntnisse zumal des Kirchengefanges dem Clerus empjohlen, und von dem niedern Grade des Alfolythen war er darauf zum Presbyter der S. Sufanna emporgestiegen. Er faß seitdem mehr als dreizehn Jahre auf dem Stul Petri, und obwol ein Fremdling trat er doch den keterischen Zumutungen des griechischen Kaisers mit der gleichen Entschlossenbeit seiner Vorgänger entgegen. 1 Ein und berselbe Geist lebte in allen Päpften, der Wille und das Genie der Berrschaft, welche sich als das Erbe der alten Römer auf die Rirche vervilanzt hatten. Der nurubige Geist von Bozanz aber, unerschöpflich und wahrhaft bewundernswürdig in der Er= zeugung von neuen theologischen Lehren, welche, so wenig

¹ Baronius darf sagen: Unus spiritus omnium Romanorum pontisieum.

sie auch der menschlichen Intelligens an sich zum Ruhm oder zum Gewinn gereichten, dech eine sortdauernde geistige Ausregung unter den Bölfern erhielten, seste vergebens alle Wassen der griechischen Sophistit und Dialektik in Bewegung, den Felsen Petri zu erschüttern. Sie prallten an dem großen prosaischen Berstande Nom's ab, und halsen nur den Päpsten das Werk der abendländischen Centralisation zu sördern.

Die Stadt zeigte fich nun gänzlich von geistlichen Intereffen durchdrungen, ibre Geschichte ift daber völlig mit jener der Kirche verschmolzen, und Rom war fast ein päpstlicher Besitz geworden. Wie glücklich aber ber Papit mit Hilfe ber ibm ergebenen, weil der griechischen Berrschaft feindlichen Römer sich gegen die bozantinische Despotie bereits zu bebaupten vermochte, werden wir jogleich erkennen. Wenige Nabre nach bes Sergius Erbebung auf ben Stul Petri wurde in Constantinopel das Trullanische Concil gehalten. 1 Die bozantinischen Theologen, durch die Berjöhnung mit der römischen Nirche zu einem unerträglichen Schweigen verdammt, ichmachteten nach irgend einer neuen sophistischen Debatte. Sie brachten es glücklich beraus, daß weder die fünfte, noch die sechste Spnode einen disciplinarischen Canon aufgestellt batte, und man berief ein Concil in den Palast, einen solchen zu entwerfen. Hundert und zwei canonische Vorschriften wurden zusammengesett, die versammelten Bischöfe unterzeich= neten sie, und die in Bozang anwesenden Apokrisiarien des Papits verjahen sie aus Arglosigfeit oder aus Uebereilung

¹ Das Jahr bieses Concils ging sammt ben Acten verloren. Pagi und Muratori nehmen 691 an. Sein Name Trullanum erklärt sich aus ber Auprel oder Trullus bes Palasies; ber Name Quini-Sextum baraus, baß hier Supplemente zum fünsten und sechsten öhnmenischen Concil gesgeben wurden.

mit ibrer Unterschrift. Das Document wurde bierauf vom Raifer nach Rom geschickt, damit es auch durch die Namens: unterschrift des Papits die Bestätigung erhalte; aber der achtfame Sergius entbectte unter vielen vortrefflichen Regeln fünf andere darin eingemischte, welche dem canonischen Gebrauch der katholischen Kirche durchaus entgegen waren. Unter ihnen erschreckte ihn ganz im Besondern die dort ausgesprochene Verdammung des Cölibats der Presbuter, der Diaconen und Eubdiaconen, die Berwerfung der Fasten am Connabend. und vielleicht auch das Berbot, Christus im Bilde des Lammes abzumalen. Der Papst verweigerte die Unterschrift, und verbot die öffentliche Lefung der Acten. Auf dies schickte der ergrimmte Raiser (Austinian II. war jung, ruchlog und jähzornig) seinen Beamten Sergius nach Rom, und ließ durch ibn Johannes den Bischof von Portus und Bonifacius den Consiliar oder Rat des apostolischen Stuls ohne weiteres gewaltsam nach Constantinopel abführen.

Weil die Nömer diesem kaiserlichen Machtgebot keinen Widerstand entgegengesetzt hatten, glaubte der ungestüme Justinian noch mehr wagen zu dürsen: er sandte seinen Protospatharius Zacharias mit dem Besehl nach der Stadt, den Papst selbst zu ergreisen und gesangen nach Byzanz zu bringen. Jedoch die Zeiten Martin's waren für immer vorüber, und die byzantinische Negierung erlitt nicht allein in Rom, sondern in ganz Italien eine moralische Niederlage, welche schon damals ihre völlige Schwäche und ihre endliche Ueberzwindung durch den Papst ahnen ließ. Der Protospathar war von Navenna nach Nom gegangen: seine Ubsicht hatte sich laut gemacht, und es solgte ihm auf dem Fuß nicht allein das gesammte Heer von Navenna, sondern auch vom

Ducat der Pentapolis, ja von allen anderen zwischen Navenna und Rom liegenden Landschaften, nicht etwa um die bozan tinischen Pläne zu unterstüßen, sondern um den bedrobten Papst zu retten. Es ist hier zum erstenmal, daß der Exercitus von Navenna besonders bemerkt wird, und daß wir auch in ihm nicht bloße griechische Mietlinge, sondern eine von italienischem Selbstgefühl beseelte Bürgermiliz erkennen; zum erstenmal serner, daß uns der Ducat der Pentapolis genannt wird, das heißt das Land der heutigen fünf adriatischen Seestädte Ancona, Sinigaglia, Jano, Pesaro und Nimini.

Die Milizen dieser Gegenden also marichirten nach Rom. Der Protospatharius befand sich bereits in ber Stadt; in der äußersten Ungit, vom Erscheinen jener Truppen börend, und wahrscheinlich burch einen gleichzeitigen Aufstand bes römi: iden Erercitus eridreckt, gab er ben lächerlichen Befehl die Stadttore zu ichließen, floh dann, gang außer Fassung, in das eigene Schlafgemach des Papfis und bat ihn mit tläglichen Geberden, niemand einzulassen. Die Ravennaten aber zogen über die habrianische Brücke burch das Tor des E. Veter in die Stadt, sie marschirten Augenblicks nach dem bischöfe lichen Palast im Lateran, sie verlangten mit Geschrei den Papft zu febn, benn bas Gerücht batte fich verbreitet, er fei bereits Nachts aufgehoben und in ein Schiff gesetzt worden. Der Palajt war verschloffen, der Papit drinnen, ber Spatharius unter seinem Bett verfrochen. Gergius mochte bei Diejer tläglichen Scene an seinen Vorgänger Martin benken, der durch sie gerächt wurde; er tröstete den elenden Byzantiner mit der Bersicherung, daß ihm fein Saar gefrümmt werden folle, bann ging er binaus und empfing das ihm gu= jauchzende Volk und heer feierlich vor dem Dratorium des

Sebastian im Lateran, wo er sich auf einem Sitz niederließ, der sub Apostolis genannt wurde. <sup>1</sup> Er segnete hier seine Befreier und beschwichtigte ihren Zorn, aber sie ließen es sich nicht nehmen mit gezogenen Wassen um den Palast stehn zu bleiben, bis der Spathar unter dem Schimpf des Bolks aus Nom sich entsernt hatte.

Dieser Tag war einer der wichtigsten in der bisberigen (Beschichte der Päpste: er zeigte der Welt plöglich sowohl ihre moralische als politische Macht, da selbst die Milizen im Solde des Grarchen das auf Nom eifersüchtige Navenna verlassen batten, um dem Zuge des Nationalgefiells zu folgen. Die entebrende Klucht oder Vertreibung aber eines der böchsten militärischen Beamten des Raisers aus Rom war einer Lossagung von der byzantinischen Herrschaft ähnlich. Dies war die Folge der Suprematie, unter welcher die Päpste mit Hilfe der Bischöfe und der Mönche die Provinzen Italien's geistlich centralisirt hatten, und dies die Rachwirkung der langen bogmatischen Erbitterung bes Westens gegen ben Diten und jener Gewalt, die der Raiser Constans an Martin ausgeübt hatte, welche aber an Sergins zu wiederholen Buzanz schon unmächtig geworden war. Der Zug der Ravennaten nach Rom würde sich gleichwol nicht gang erklären laffen, wenn nicht einige besondere Umstände dazu mitwirkten. Wir baben von der Unterwerfung der Kirche Ravenna's unter den Ravit bereits berichtet, und fügen bingu, daß eine völlige Berföhnung beider Bischöfe seit Leo II. eingetreten war; benn

<sup>&#</sup>x27; Egressus — foris basilicam Domni Theodori Papae apertis januis sedens in sede, quae vulgo appellatur sub Apostolis. Dies aber ist das Oratorium des S. Sebastian, welches der Papst Theodorus erbaut batte.

Dieser batte dem Erzbischof von Navenna aus tluger Mäßigung jogar die einem Tribut äbnliche übliche Geldzahlung für das Pallium erlagen. Als aber jene Greigniffe in Rom stattfanden (es mochte das Jahr 692 oder 694 sein) nahm ben erzbischöflichen Stul der jaufte und friedliebende Damianus ein. Das ravennatische Bolf war ferner mit ber brüdenden bozantinischen Herrschaft unzufrieden, und eine Rebellion bereitete fich vor. Un ibr batte als Temagog wabricheinlich jener fleine Johannes Anteil, von dessen Beredsamkeit und Rubm wir schon erzählt baben. Er kam wenigstens um diese Zeit von Constantinopel nach Navenna zurud, wie wir glauben in Ungnade gefallen, und bei ihrer späteren Empörung wählten die Ravennaten jeinen jungen und schönen Sohn Geora an ibrem Saupt. Hußerdem wird erzählt, daß es Mavennaten gewesen waren, die sich an der Berstümmelung Zustinian's persönlich beteiligten. Tenn als Dieser verhaßte Raiser im Jahr 695 durch Leontins enttrout und in den hippodrom geschleppt wurde, waren mit den wütenden bezantinischen Soldaten auch einige Bürger von Navenna thätig, ibn zu mißbandeln, ibm Naje und Obren abzuschneiden, wober sich Juftinian furchtbar an Ravenna rächte, als er mit abge= schnittener Nase den Tron wieder bestieg. 1

2. S. Petrus. Pilgerzüge nach Rom. Das Colosseum. Der König Cedealt empfängt die Tause in Rom 689. Die Könige Conrad und Issa nehmen die Kutte. Sergius schmückt die Kirchen mit Weibgeichenken. Tas Grabmal Leo's I. im Innern des S. Peter.

Das Unsehn der heiligen Stadt Rom, die Ehrfurcht vor dem allgemeinen Haupt der Kirche, und die Verebrung des Apostels Petrus war um diese Zeit im Abendlande boch und

<sup>1</sup> Jene Dinge erzählt Agnellus Vita S. Felicis Caput II. p. 352 sq. Gregorovius, Geschichte ber Statt Rom. 11.

210

böber gestiegen. Wenn der beilige Betrus schon in der Epoche der gotbischen Herrschaft einen den Griechen auffallenden Gul tus genoß, so war in dieser Periode seine Bedeutung ent: schiedener, charafteristischer und weltlicher geworden. Es bandelte sich nicht sowol um sein Märtirertum, um sein bobes Apostelamt, sondern vielmehr darum, daß er der Gründer der römischen Kirche und ihres Stules war; Dieser unficht= bare Heilige im Himmel war der Titularbesitzer von vielen Domänen und Patrimonien auf der Erde, der theofratische König Rom's, beffen Bolt er als das seinige zu betrachten anfing, und auf beffen politische Regierung er rechnete, um fie dann den Bäuften, seinen Nachfolgern oder Etellvertre= tern als ein himmlisches Lehn zu übergeben. Gein goldenes Grab zu Rom in einer goldschimmernden Basilifa war allmälig das Eymbol der Kirche und des Heils geworden, welches aus diesem seinem Institut der Welt zu Teil ward. Bilger aus den entferntesten Ländern strömten nun berbei, es zu verehren. Besonders aber wurden die Angelsachsen, im Gi= fer ihrer frischen Bekehrung, von leidenschaftlicher Sehnsucht nach Rom getrieben, und zu derselben Zeit, als der Drient nach dem beiligen Mecca und nach Medina pilgerte, stiegen fromme Schaaren aus Frankreich, Spanien und Britannien die Alben berab, um das ewige Rom zu feben, und am Grabe des E. Petrus sich niederzuwerfen. Sie langten haupt= fächlich zum Diterfest an, und Rom war wie noch am beutigen Tag um die Dsterzeit von Fremden erfüllt, die einer bes andern Sprache nicht verstanden. Wenn folde heute bas römische Volk durch ihr Geld, welches sie ihm lassen, zum Teil ernähren, brachten fie bamals bem S. Beter und ande= ren Basiliken kostbare Geschenke bar, und die Spenden der

Pilger waren eine nicht geringe Quelle bes Reichtum's für den Kirchenichat. Die Pilger besuchten andächtig wallfahrend Die Sauptfirden und die Cometerien Rom's, und mit fiaunender Verwunderung warfen sie ihre Blicke auf die Ruinen ber alten Stadt. Das Ampbitbeater bes Titus, Diejer koloffale Ring von ungebeuren concentrischen Mauern, icheint ibre Aufmerksamkeit am meisten erregt zu baben. Gie fanden schon im Munde des römischen Volks den Namen Coloffeum oder vielmebr Colifaus vor, jei es daß er fich von dem berühmten Colog des Nero, oder, was mabricheinlicher ift, von der Riesengröße des Baus selber berschrieb. Wenig= stens wird dieser Name am Ende des siebenten oder am Un= fang des achten Jahrbunderts zum erstenmal genannt, und es ist der ehrwürdige angeljächsische Mönch Beda, der ihn in der berühmten Prophezeiung über Nom zuerst gebraucht. "Zo lange ber Colifaus, jagt er, steben wird, jo lange wird auch Rom steben; wenn der Colisäus fällt, fällt auch Rom, wenn Rom fällt wird auch die Welt fallen." 1 Dies felt= same und stolze Wort mochte eine in Rom selbs, vielleicht schon seit langer Zeit umlaufende Weissagung sein, Die von den angelfächnischen Bilgern nach ihrer Heimat getragen wurde.

<sup>&#</sup>x27;Modica fuisti Roma, quando me erexisti: sed minor eris, quando me dejicies. Quamdiu stat Colysaeus. stat et Roma: quando cadet Colysaeus, cadet et Roma; Quando cadet Roma, cadet et Mundus. Beda Collectan. et Flores im Tom III. p. 483. Göln 1612. Scipio Maffei neigt fich zu ber Ansicht, baß ber Name Colijänn vom Ban selbst berstamme, und sie scheint mir die nabricheinlichte. (Verona Illustr. Pars IV. I. c. 4.) Platina sagt freisich am Ende saec. XV: Colosseum vocant à Neronis Colosso. De Vitis Pont. in Joh. VIII. Aber auch bas Amphitheater von Capua hieß im saec. 9. Colossus und Guaisar, sein Herr, daven Colossensis. Dies zeigt Erchemp. Hist. Lang. c. 56.

Denn der Mönch Beda sah wahrscheinlich niemals Nom, und der Brief des Papsts Sergius, worin er ihn auffordert, herüberzukommen, wird von der Kritik stark bezweiselt.

Unter diesen blondhaarigen Pilgern der britannischen Insel erregte im Jahr 689 einer die höchste Verwunderung der Römer. Es war Cädwalla oder Cedvald König der Westssachsen, ein junger Held von dreißig Jahren. Nach tapseren Kämpsen mit den Schotten steckte er melancholisch sein Schwert ein, und schiffte als bekehrter Heide nach dem sernen Rom, von der eigenen Hand des heiligen Vaters die Tause zu empfangen. Die alten Römer waren einst gewohnt, Könige aus fernen Ländern Usien's entweder im Triums wie eingesangene Panterthiere ausgesührt, oder als dittende Vassallen vor den Tribunalen erscheinen zu sehn; ihre Ensel sahn jest mit Stolz zum erstenmal einen fremden Fürsten in ihrer Stadt, den der Papst zu Shren des Upostels vom S. Peter nach der Tauscapelle des Lateran gleichsam im Triumse führte. Dort stand der Varbarensönig am heiligen

<sup>1</sup> Man lefe bas Leben biefes großeit Benedictinermonche und Geschichtidreibers ber anglischen Kirche beim Mabillon Act. Bened. sec. III. pars. 1. Gein Genie vermochte aus einem Alofter Befibumberlands burch bie Welt gu ftralen. Rom mar unwiffent, aber im letten Thule disputirten Monde über Mathematik und Aftronomie, und ichrieben Geschichte. - Das Elogium Historicum bes Mabillon in ber Ausgabe ber hiftorifden Edriften Beba's Canterbury 1722. p. 799 fagt, baß er nie in Rom war; fo auch Baronius. Mabillon erzählt, er habe im Kloster Ursicampi in einem Apograph und im Glossar. Spelmanni voce Venerabilis gelesen: Bedam scilicet Romam profectum enodasse inscriptionem quamdam a nullo intellectam, quae Portae ferreae insculpta erat in hunc modum: P. P. P. S. S. S. R. R. R. F. F. F., eamque sic reddidisse: Pater Patriae Perditus est. Salus Secum Sublata est. Ruet Regnum Romae. Ferro, Flamma, Fame. Begen biefer Erflärung habe Beba burch Decret bes Senats und römischen Bolts bas Pradicat Venerabilis erhalten. Dies sind Nugae bes saec. XIII, aber fehr ergötliche. Beba ftarb um 734.

Sonnabend im weißen Gewande des Täuflings, Die Merse der Erleuchtung in der Sand, und er empfing aus dem Borpborbeden Constantin's Die Taufe und den bezeichnenden Namen Betrus. Die Beiligkeit ber Ceremonie ober bas Clima erichütterte den britischen Helden: er murde ichon am 20. Upril am Sonntag in Albis vom Rieber binweggerafft. Die Hömer aber begruben ibn feierlich im Atrium des E. Beter und festen ibm eine lange und pruntende Grabidrift, die wir noch besigen. Eie fagt, baß Cedoald von dem letten Ende Britannien's über Meer, durch Bölfer und Länder nach der romulischen Stadt und ju Petri ehrmurdigem Tempel fam, ihm muftische Gaben bargubringen (ein icones und tieffinniges Wort); daß er Reichtumer und Tron, fein mächtiges Königreich, feine Kinder, feine Triumje und Beute, feine Abnen, Städte, Caftelle und Caren aus liebe zu Gott verlaffen babe, um als foniglicher Gait Petrus und Petri Gip ju icanen, und baf er bas irbiide Reich endlich mit dem bimmlischen vertauscht babe. 1

Beim Beba Hist. Eccl. Gentis Anglor. lib. V. c. 7, und beim Paul. Diacon. lib. VI. c. 15. Der Dichter ber Inichrift foll Benedictus, Ergbijdof von Mailand, gewesen fein. 3d jege nur vom Unfang und aus ber Mitte einige Distiden ber:

Culmen, opes, sobolem, pollentia regna, triumphos, Exuvias, proceres, moenia, castra, lares; Quaeque patrum virtus, et quae congesserat ipse Caedual armipotens, liquit amore Dei, Ut Petrum, sedemque Petri Rex cerneret hospes -Sospes enim veniens supremo ex orbe Britanni Per varias gentes, per freta, perque vias, Urbem Romuleam vidit, templumque verendum Aspexit Petri, mystica dona gerens. — —

Hic depositus est Caedual, qui et Petrus, Rex Saxonum, sub die duodecimo Kalendarum Maiarum, Indictione secunda; qui vixit annos plus minus triginta, imperante Domno Justiniano piissimo Augusto, anno et Consulatus quarto, pontificante Apostolico viro

Cedvald's Beispiel abmten bald zwei andere angeliächsiiche Könige nach, benn nur zwanzig Jahre später erschien in Rom Conrad von Mercia und von Oftsachsen Offa. Beide batten aus religiöfer Sehnsucht ihrer Berrschaft entsagt; Die Ebren und Reichtümer der Welt binter sich wersend, wie die ersten Bekenner Christi gethan hatten, kamen biese jungen Fürsten nach Rom, nicht um sich taufen zu lassen, sondern, ichon Christen, um den Purpur mit dem Mönchsgewand zu vertauschen. Und zum erstenmal seierte Rom den seltsamen Sieg, Könige zu den Füßen des Sanct Petrus um eine Kutte bitten zu sehn. Ihr lang wallendes Haar ward abgeschnit= ten und dem Apostel geweiht, ihre königliche Jugend in dem weißen Mönchstleid für immer begraben; und die Könige von dem Heldeneiland des Arthur waren beglückt, mitten im Schwarm von gemeinen Mönchen eines der Klöster beim S. Peter fastend und betend zu verschwinden, und endlich ein frühes Grab im Utrium der Basilifa und im Himmel einen Sitz unter den Seligen zu finden. 1 So nahm die Kirche die frische Leidenschaft des Nordens in sich auf, sie erhöbte die Entfagung von Königen zu einem Beispiel vor anderen Fürsten, und die Stadt Rom versammelte nach und nach eine Sachsen-Colonie in der Näbe des Batican's.

Sergius hatte also mit Stolz dem Apostel ein Weihgesichenf dargebracht, wie keiner seiner Borgänger sich dessen Domno Sergio Papa anno secundo. — Ceboald's Tause und Tob in Rom erwähnt auch das Carmen Aldhelmi episc. Schirburn. de Basilica aedisicata a Bugge silia regis Angliae beim Ang. Mai Class. Auctor. T. V. p. 388. Albhesm († 709) schreibt Ceduvalla, und sagt argsos:

Alta supernorum conquirens regna polorum Clarum stelligeri conscendens culmen Olympi.

<sup>&#</sup>x27; Anast, in Vita Constant, und Beda Hist, Angl. V. c. 20. Diese Könige starben schnell in Rom.

rubmen durfte; aber fein Lebensbeschreiber zeichnet auch Die fönlichen Weibgeschenke von Gold und Silber auf, Die der Papit stiftete, sei es in S. Lorenzo, in SS. Cosma und Damiano, in der E. Sujanna, oder in E. Peter und E. Paul und in anderen Mirchen. Die Munft blieb in beständiger Thätigkeit, wenignens die der Munvbildner und Metallarbeiter. Der peinliche Aleift biefer römischen Rünftler, Deren Etil traditionell mar, murbe im Wetteifer mit Brzanz an Die gediegensten Prachtgerate gewendet. Gelbft Die goldenen Weibrauchigfer (thymiamateria) ichmückte man mit Zäulen, und die Ciborien ober Tabernakelauffäge über den Altären, worin der Abendmalsfelch stand, erbielten die Form fleiner Tempel von porphornen oder marmornen Säulen, welche wabricheinlich ülberne Bogen oder eine mit Gold und Goelsteinen bedeckte fleine Auppel trugen. Wenn uns solde Urbeiten überliefert worden wären, jo würden wir leicht den verderbten Geschmack über dem originellen Wesen vergessen, das fich in ihnen muß ausgesprochen baben. 1 Die Bildbauerfunit jener Zeit können wir noch viel weniger würdigen, aber dreist behangten, daß sie noch rober war, als die ver= kommene Mojaikmalerei. Zergius errichtete bem beiligen Pavit Lev ein Grabmal, doch wir wissen nicht, welcher Urt es gewesen ift, weil uns nur die Inidrift davon übrig blieb. Sie jagt, daß es von köftlichem Marmor ichimmerte und läßt uns auf Reliefdarstellungen schließen. 2 Bei Dieser

<sup>&#</sup>x27; Comelia ift ber allgemeine Ausbruck für bie heiligen Geräte, und im Besonbern gab es an Leuchtern, Basen, Schalen, Relchen, Weihrandsfäffern ic. ungegablte Arten.

<sup>2</sup> Es schließt:

Sergius antistes divino impulsus amore Nunc in fronte sacrae transtulit inde domus.

Gelegenheit mag bemerkt werden, daß Sergius zuerst ein Grab im Innern der Basilika des S. Petrus auszurichten wagte. Denn vor seiner Zeit wurden die Päpste entweder in den Cömeterien vor den Toren bestattet, oder auch im Atrium der vaticanischen Basilika begraben. Aber seit im Jahre 688 Sergius die Leiche Leo's des Großen in dem Kreuzschiff dersselben hatte beisehen und darüber einen Altar errichten lassen, solgte man diesem Beispiel, und die verehrtesten Päpste erhielten öffentlich Gräber und Cultus im Junern des S. Peter selbst, während zugleich das der Religion Christi angemessene ursprüngliche Princip, nur einen Altar in den Kirchen zu haben; völlig aufgegeben ward.

3. Johann VI. Papft, 701. Der Crarch Theophylactus kommt nach Rom. Die italienischen Milizen rilden vor die Stadt. Herstellung des Klosters Farfa in der Sabina. Gisussus II. von Benevent fällt in die Campagna ein. Johann VII. Papft 705. Instinian II. besteigt wieder den Tron von Byzanz.

Dreizehn Jahre, acht Monate und dreiundzwanzig Tage hatte Sergins den Pontificat bekleidet, als er am 7. September 701 starb. Nach einer Bacanz von kaum zwei Monaten folgte ihm der Grieche Johannes VI. am 30. October. Es war damals Kaifer Tiberins Apfimar, welcher vier Jahre zuvor den Usurpator Leontins vom Tron gestoßen hatte. Das Buch der Päpste berichtet, daß er als Exarchen seinen

Exornans rutilum pretioso marmore tumbum, In quo poscentes mira superna vident. Et quia praemicuit miris virtutibus olim, Ultima Pontificis gloria major erit. Gruter. 1170. n. 4.

Tem Papft Sergins wird nur ber Ban einer einzigen Kirche zugeschrieben, nämlich bes Oratoriums bes S. Andreas auf ber labicanischen Straße, bas er von Grund aus ernenerte.

Rämmerer Theorphylactus von Sicilien nach Rom ichickte, aber es veridoveiat die Veranlaffung, indem es nur fagt, daß auf die Kunde von deffen Ankunft in Rom sich die Milizen von gang Atalien erboben und nach der Stadt strömten; 1 ein schlagender Beweiß, wie febr sich das Nationalgefühl in den italienischen Provinzen gesteigert batte. Der Papit, flug vermittelnd, rettete ben Erarden: er ließ die Tore ber Etadt schließen, sandte in das Lager der Milisen abgeordnete Priester und beschwichtigte durch dringende Ermabnungen die Aufitan: diiden. 2 Sie zogen ab. Es gab jedoch in der Stadt ichlechte Menschen, welche aus den Unruben Gewinn zu ziehen bofften, fie verklagten beim Erarden einige Hömer als Hochverräter, aber fie buften ibre Edandlichkeit mit ber gebührenden Etrafe. Bielleicht wurden sie vom Bolf selbst zerrissen, und in jedem Wall war der Aufrubr in Rom und in den Provinzen von ernster Art.

Raum war Diefer Sturm beschwichtigt, als fich Die Stadt von den Langobarden bedrobt fab. Wir baben Diese Nation icon feit geraumer Zeit in der Geschichte Rom's nicht mehr auftreten febn; ibre Wildeit batte Die Milde Stalien's gejänftigt, vom Urianismus zum katholischen Glauben bekehrt, waren sie dessen eifrige Förderer geworden und unablässig thätig, den Himmel durch das Bauen von Kirchen und Aloftern zu gewinnen. Wenn die Zeitangaben einiger Schriftfteller richtig find, fo batten fie gegen das Ende des fiebenten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Volens praefatum Exarchum tribulare. Anast. in Joann. VI. 2 Apud fossatum, in quo in unum convenerant. Muratori

übersetzt bas mit Stadtgraben, aber fossatum ift nur ein umgrabenes Lager überhaupt, und fo wird im Leben beffelben Johann VI. biefer Un8brud nech einmal vom langebartenlager gebraucht. Db tae Jahr 702 für Dieje Ereigniffe gebort, ober nicht, laffe ich unentschieben.

Jahrhunderts in der sabinischen Campagna selbst das nachmals berühmte und anzerordentlich reiche Moster Farsa hergestellt. Es war der S. Maria geweiht, und führte als Ort seinen Namen von dem vorbeiströmenden Flusse Farsa. Von den Langobarden wahrscheinlich um dieselbe Zeit zerstört, als sie die Abtei Monte Casino vernichteten, wurde es endlich durch den Ciser des Presbuter Thomas mit langobardischer Hisse wieder aus dem Ruin erhoben. Benigstens war Farvald Herzog von Spoleto um diese Zeit der thätige Veförderer seines Ausbanes, denn obwol das Moster in der Provinz der Sadina lag, gehörte es doch nicht zum Gebiet von Rom, sondern in das langobardische Ducat Spoleto. Die dortigen Herzöge waren überhaupt Rom weniger gefährlich geworden, als jene unternehmungslustigen Herren von Benevent.

Die unmittelbaren Gründe des Herzogs Gifulf II. von Benevent, welche ihn zum Einfall in die Campagna bewogen, fennen wir nicht. Er nahm, im zweiten oder dritten Jahr Johann's VI., plöglich die Städte Sora, Arpino und Arce, und nachdem er jene Gegenden am Fluß Liris mit Feuer und Schwert verwüftet und eine große Zahl von Kriegssclaven aufgebracht hatte, lagerte er sich bei dem Ort Horrea, und machte Miene weiter gegen Rom zu marschiren. Gilig sandte der Papst Priester in sein Lager, und mit Vitten und reichem Lösegeld für die Gesangenen bewog er den Herzog zum Abzuge. Alle jene genannten, stets streitigen Städte scheinen

<sup>&#</sup>x27; Muratori ad ann. 683. Mabill. Annal. Bened. XVII. c. 20. p. 561 sq. Chronicon. Farfense und Muratori's Prolegom. bazu im T. II. p. 2. Scriptor. In ben langobarbischen Schenlungsurfunden bes Archivs von Farfa lautet die Formel immer: Monasterium S. Dei genitricis Mariae quod situm est in territorio Sabin. in loco ubi dicitur Acutianus. Se hieß die Höhe, auf der das Kloster stand.

übrigens auch jeäter nicht zum Ducat von Benevent gehört zu haben, und als sie Gisulf eroberte, lagen sie wahrscheinslich innerbald des bozantinischen Gebiets. Sora wird von Paul Tiaconus ausdrücklich als eine Stadt der Romer bezeichnet, und diese sind bei ihm wie beim Procepius, die Griechen. Das alte Latium auf dem linken User des Tiber reichte landwärts die zum Aluß Liris oder Garigliano, und drüber hinaus die zu jenen Grenzhädten, meerwärts die Terracina. Od nun jene Städte zur römischen Campania gerechnet wurden, oder wie Terracina und Cajeta unter dem Patriciat Sicilien standen, ist dunkel.

Wir seben, weder von einem Dur noch von militärischen Anstalten, noch endlich von Senatoren ist bei dieser Gelegen-heit in Nom die Nede, sondern es ist wiederum der Papst, welcher statt des griechischen Beschlähabers handelt, den Frieden durch seine Geistlichen vermittelt, und mit dem Schatz der Mirche erfaust. Und dies sind die einzigen verdienstlichen Thaten, welche die Chronif aus dem Leben Johann's VI. verzeichnet. Er starb Ansangs Januar 705, und hinterließ

¹ Anast. nennt nur ben gänzlich unbefannten Ort Horrea; bagegen sihrt Paul Diacon. auf: Suram, Romanorum civitatem, Hirpinos atque Arcem. Cluver und Muratori lesen: Soram, Arpinum, Arcem atque Aquinum. Sora war ein altes Castell ber Sammiter; bas alte Urr ober bente Arce liegt zwischen ben neapolitanischen Stätten Arpine und Aquine. Siebe die Note des Bisiani zur italienischen Ausgabe des Paul Diaconus (Udine 1826) p. 100. pars 2. Westphal Röm. Campag. VII. p. 88 sq. beschreibt die Lage dieser Stätte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch die Tadula chorogr. Medii Aevi des Joh. Barretta (Sectio XX. n. 108) gibt mir dariiber ebensowenig Klarheit, als des Camillus Peregrinus Dissert. IV. de ducatu Benev. Eine bemerkenswerte Etelle im Precep. de B. Goth. I. 15. dehnt die römische Campagna bis Terracina ans: μεθ' οὖς Καμπανοί ἄχρι ἐς Ταρακήνην πόλιν οἰκοδόιν, οὖς δὴ οἱ Ρόμης ὅροι ἐκδέχονται.

den Stul Petri dem Cohn eines Griechen Platon, Johann VII., welcher am 1. März zum Papst ordinirt wurde.

Es war im Serbst besselben Jahrs, daß Zustinian II. plöblich aus seiner Verbannung in Cherson aufbrach, und mit Silfe der Bulgaren aufs neue Constantinopel's und des Trons sich bemächtigte. Seine graufame Rache befriedigte sich nicht an der Hinrichtung der Usurpatoren Leontius und Upsimar: er spießte, föpfte und blendete eine zahllose Menge von Feinden, und unter den Opfern befand sich auch der Patriard von Constantinopel Mallinifus, den er mit ausgeriffenen Augen in ein Klofter nach Rom bringen ließ. Rhi= notmetus (jo wurde Zustinian von den Griechen genannt, seit ihm die Nase abgeschnitten war') batte kaum sein Reich wiedererlangt, als er sich der Beschlüsse des Trullanischen Concils erinnerte: er schickte sie mit zwei Metropoliten wiederum nach Rom, daß sie der Papit unterzeichne. Johann VII. verweigerte zwar die Unterschrift, aber er setzte sich dem Tadel der Orthodoren aus, weil er nicht den Mut batte, die un= canonischen Artifel mit seiner Censur zu versehn. Sein Le= bensbeschreiber wirft ihm diese Unterlassungssünde als sträfliche Menschenfurcht vor, und leitet sogar davon seinen baldigen Tod ab. Mit Vergnügen aber verzeichnet er einen Zuwachs an Kirchengütern unter bemielben Rapit: benn ber Lango= bardenkönig Aribert machte ihm mit den Besitzungen in der Proving der Cottischen Alpen ein Geschenk, und schiefte die in goldenen Lettern geschriebene Schenkungsurfunde nach Rom. Die Rirche besaß nämlich seit Alters in jener Gegend ausgedehnte Grundstücke, welche bis auf Aribert's Zeit ihr entzogen waren.

<sup>&#</sup>x27;Er ersetzte sie burch eine goldne, und wenn er sie reinigte, wußte seine Umgebung, daß eine Hinrichtung beschlossen war.

4. Johann VII. baut bas Dratorium ad Praesepe im S. Peter. Dessen.
Mosaiten. Die Legende vom Schweistuch ber Berenica. Johann VII. stellt bas Kloster von Subiaco wieder ber.

Johann' VII. werden einige Bauten in Rom zugeichrieben, welche zum Teil mit merkwürdigen Localjagen in Bufammenbang stebn. Mit großer Pracht errichtete er ber Mutter Gottes ein Dratorium im E. Peter, und bieje von Musiven barbarischer Aussührung bedeckte Capelle iffie wurde auch ad Pracjepe genannt, mar eine ber glanzendsten jener Bafilika. 1 Sie fiand dort, wo zur Zeit Sirtus IV. Die Porta Canta eröffnet murde, nicht weit von der Porta Guivonea; ihr Seiligtum mar bas musivische Bild ber Zungfrau, melches als von brauner Karbe und von frengem byzantini: idem Stil geschildert wird.2 Bu ibrer Rechten erblickte man die ganze Figur des Papies, um das Haupt den vierectigen Ramen, die Capelle in den Sanden barbringend, und noch beute fieht man in ben Grotten des Batican jene balbe Figur, und die alte Inidrift. 3 Den reichften Echmud enthielten jedoch die Bande des Tratoriums, und es ist in Beziehung auf die damalige Munft lehrreich zu wissen, welchen Cotlus von beiligen Geschichten man dort darstellte. Man jab die Bredigt Petri in Jerusalem, in Antiochia und in Mom, was jedesmal durch ben Namen ber betreffenden Stadt bezeichnet war. Man jab den Streit mit Simon Magus und den Kall

<sup>&#</sup>x27; Ihre Beschreibung entwarf Torrigio le sacre grotte Vaticane II. p. 117 sq., che sie abgetragen wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies Bildniß befindet sich seit 1609 in der Capelle Ricci zu S. Marco in Florenz (so behauptet wenigstens Furietti de Musivis c. 5. p. 79).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Inj
drift lautet: Joannes indignus Episcopus fecit B. Dei Genitricis servus.

Dieses Mannes aus der Luft, eine in Nom noch viel später febr beliebte Vorstellung; endlich die Kreuzigung Betri und den Tod des E. Paul. Gine andere Reihe von Musiven enthielt die Geschichte der Jungfrau und Christi, die Berfündigung und den Besuch, die Geburt des Kindes, die Berehrung der Hirten und Magier, die Darstellung im Tempel, die Taufe Christi, mehre seiner Wunder, das Abendmal, bei welchem die Jünger noch in antifer Weise liegend vorgestellt waren, die Kreuzigung, die Hinabfahrt zum Limbus, und die Erscheinung der Engel vor den Frauen nach der Auf: erstehung. Die römische Kunft hatte in diesen Mosaiken sich außerordentlich angestrengt, aber es zeigte sich, daß sie schon tief herabgesunken war. Eines jener Musive wurde nach dem Niederreißen der Capelle Johann's im Jahre 1639 in die Basilika der S. Maria in Cosmedin geschenkt, wo es gegen= wärtig in der Sakristei eingemauert ist — ein ehrwürdiges Denkmal mehr als elf Jahrhunderte zählend, zeigt es in der roben Arbeit einer schon ganz entarteten Technik, doch nicht obne rührende Einfalt des frommen Gefühls, die Junafrau, welche mit dem Chriftuskinde auf reichgesticktem Schemel, griechisch nonnenhaft verschleiert, dasitt, während hinter ihr ein Briefter, vor ihr ein Engel und eine halbe Kigur steht, die dem Kinde ein Geschenk überreicht. 1

Das Buch der Päpfte sagt nicht, daß Johann VII. auch das Ciborium des Schweißtuchs der Veronica in derselben Capelle aufstellte, sondern nur spätere Schriftsteller über die

<sup>&#</sup>x27; Die priesterliche Figur halt man für Johann VII., mir scheint sie eher ein S. Joseph. Die technische Behandlung bes Musies aus schlechten und großen Pasten, ist so rob wie jene bes gleichzeitigen S. Stephanns in S. Pietro ab Vincula. Eine schlechte Abbildung beim Crescimbeni Storia della basilica di S. Maria in Cosmedin p. 145.

alte Vasilika des S. Peter wollen dies aus Urkunden des Rirchenarchivs nachweisen. Unmöglich ist es nicht, denn das Schweistuch wurde bestimmt schon im zehnten Jahrhundert in der Capelle Johann's verehrt, und es mußte sich dort schon seit geraumer Zeit besinden. Unch sieht man noch heute in den Grotten des Vatican eine auf die Veronica bezügliche Inschrift Johann's VII. Weil es im Mittelalter als ein unschähderes Kleinod der Stadt allgemeine Verehrung genoß, muß die Legende hier erzählt werden. Sie hat den schrecklichsten der Kaiser Rom's auf seltsame Weise mit einem Abglanz christlicher Frömmigkeit beschenft.

Tiberius, von einem scheußlichen Aussatz befallen, erklärte eines Tags den Senatoren, daß er, weil jede andere Härte eines Tags den Senatoren, daß er, weil jede andere Hilfe vergeblich sei, seine Zuslucht zum Himmel nehmen wolle. Er habe gehört, daß in Jerusalem ein göttlicher Bunderthäter mit Namen Jesus lebe, und er wolle daß man ihn als seinen Arzt nach Nom bringe. Er besahl hierauf dem Patricier Volusianus, nach Jerusalem zu reisen, und ehrfurchtsvoll Jesus zu bitten, er möge geruhen, den Kaiser

<sup>&#</sup>x27; Dies entnehme ich aus bem Chronicon Benedicti, Mönchs von E. Andrea auf dem Berg Scracte (Mon. German. V. c. 11): Johannes praeerat papa, qui fecit oratorium sancte Dei genitricis, opere pulcerrimo, intra ecclesia b. Petri apostoli, ubi dicitur a Veronice.

<sup>2</sup> Neber das heilige Schweifituch (Sindone im Griechijchen) gibt es eine kleine Literatur. Ich schweifituch (Sindone im Griechijchen) gibt es Mionius Palästus Jesu Christi Crucifixi Stigmata sacrae Sindoni impressa zurück, ein Buch, werin der Abdruck von Christi Körper in einer Schauber erregenden Borstellung zu sehen ist. Tenn Christis malte sich auch auf dem Leichentuch ab, und es gibt keine seiner Wunden, die nicht mit hartherziger Gelehrjamkeit unterlucht worden wäre — eine abstessende Anatomie seiner Possion. Albert Roma in ogni stato II. p. 210 sq. und Severan. le 7 chiese p. 154 sq. haben eine aussührliche Geichichte des Schweißtuchs gegeben.

Tiberius in Rom mit seinem göttlichen Unblick zu beglücken. Stürme verzögerten die Ankunft des Abgefandten in Jerufalem um ein Sabr, und als Volusianus dort eintraf, erflärte ibm der verwirrte Pilatus, er bedaure nicht früher von der Absicht des Raisers in Renntniß gesett zu sein, denn die Juden bätten Jesus au's Mreuz geschlagen. Der bestürzte Volusian überzeugte sich von der Unmöglichkeit, seinen Auftrag auszuführen, aber er war am Ende froh sich in den Besits eines Bildnisses des Seilands zu setzen. Beronica, eine fromme Matrone, batte dem vom Rreuz belasteten Erlöser sein schweißtriesendes Angesicht mit ihrem Tuch bedeckt, und 3um Lohn hatte ihr Zesus auf eben diesem Tuch den treuen Abdruck seines Untliges zurückgelassen. 1 Volusianus nabm Beronica und ihr Bildniß nach Rom, er führte auf dem= felben Schiff auch den gefangenen Pilatus mit sich fort. Als er nun vor den Kaiser trat, ergrimmte Tiberius über Christi Tod, er verdammte den Vilatus zu ewigem und martervollem Eril nach der tuscischen Stadt Ameria, das Schweißtuch aber ließ er vor sich bringen, und kaum hatte er es gesehn, als er in Tränen ausbrechend sich vor ihm niederwarf, und nachdem er es andächtig gefüßt hatte, war er plötlich vom Musfatz befreit. Die heilige Veronica machte er reich, das Schweißtuch ließ er in Gold und Edelsteine fassen, und

Der Jesuit Landsberg versichert, daß dies Abbild die Treue einer Photographie habe: er entdeckte selbst die Spuren des Schlages, mit dem ein ruchloser Soldat das Antlitz Christi mishandelte: in quella sacratissima imagine, che si conserva in S. Pietro, si vedono ancora i segni delle dita di quel soldato. Severan. p. 160. Die heilige Beronica ist indeß ungliickicher Weise eine Fiction, entstanden aus vera icon, oder "dem wahrhaften Antlitz" Christi, welches der König Abgarus von Ebessa soll erhalten haben. Siehe La Farina Storia d'Italia I. p. 210.

verwahrte es an einem ausgezeichneten Platz, um es täglich anzubeten. Er lebte darnach nur neun Monate in benändiz gem Gebet zu Chriftus und in Verehrung seines beiligen Vilduisses.

Dieje Legende gebort zu jenen soltsamen, welche die beidnischen Raiser Rom's mit dem Christentum in Berbindung bringen; an Augustus, unter deffen Regierung Jejus geboren wurde, bestete sich eine der schönsten religiösen Local: fagen ber Etadt, Die wir ipater ergablen werden, und fein fürchterlicher Nachfolger Tiberius, unter beffen Negierung Jesus gefreuzigt ward, bot sich leicht zum Gegenstand einer Legende dar. Diese entstand früber als jene, denn sie war schon zur Zeit des Eusebins und des Tertullian in ihren Hauptzügen ba. Es ist ungewiß, wann die Sage erfunden wurde, daß Tiberius in Folge seiner wunderbaren Beilung durch das Edweißtuch Chriftus als Gott öffentlich in Rom verebrt wissen wollte; der Senat, so erzählt sie weiter, weigerte sich dessen, er erließ vielmebr ein Decret, welches die Austreibung aller Christen aus der Stadt befahl. Aber Tiberius wütete nun gegen den Genat, und ermordete um des Echweißtuchs willen viele Römer. Diese Legende mag dem zwölften Jahr= bundert angeboren, boch ichon am Unfang des fünften Säculums schried der Bischof Drosius, der noch nichts von dem Schweißtuch wußte, daß Tiberius durch den Widerstand des Senats gegen die Ertlärung Chrifti zum Gott aus dem janftmütigsten Fürsten in ein grausames Thier sich verwandelte.

<sup>&#</sup>x27; Orosius Hist. XII. c. 4: hier verlautet noch nichts von ber Beronica, sonbern nur, baß Tiberins auf bie Nachricht von ber Passion und Auferstehung Christi ihn zum Gett erklären wollte und baran burch ben Senat verhindert wurde. Aus Orosius schrieb fast wörtlich ab Otto von

Die römische Localiage führte die Geschichte der Sindone der S. Beronica weiter fort. Die Fromme blieb nach dem Tode des Tiberius im Besit ihres Schatzes, und im Alter von beinabe bundert Jahren sterbend, vererbte sie ihn auf den Papit Clemens. Deffen Nachfolger bewahrten bas Echweiß= tuch mit großer Sorgfalt, bis es von Bonifacine IV. im drift: lich gewordenen Pantheon niedergelegt ward, und noch beute zeigt man dort den Raften, worin daffelbe Tuch von Zerufalem nach Rom gebracht wurde; im sechzehnten Sabrhundert wußte man fogar zu erzählen, daß er darum dreizehn Schlöffer habe, weil jeder Caporione oder Negionscapitän Rom's dazu einen Schlüffel führe; denn nur unter Zuziehung aller dreizehn Regionen durfte der Kasten geöffnet werden. 1 Endlich wurde das Tuch von Johannes VII. aus dem Pantheon in seine Capelle der Mutter Gottes im S. Peter gebracht, und dort in einem marmornen Tabernakel niedergelegt. 2 Dies ift die Sage von dem Bilde Christi zu Rom.

Der Papst Johann erwarb sich jedenfalls bedeutendere Berdienste um die Kirche durch die Wiederherstellung eines berühmten Klosters in der Campagna von Rom, womit wir die Geschichte seines Pontificats beschließen. Das Kloster der Benedictiner von Subiaco, die älteste Stistung des S. Benedict, hatte durch die Schuld der langobardischen Kriege das

Freisingen Chron. III. c. 12, und and er hat noch nichts von ber Beronica, obwol sie ber Mönch Benedict schon zwei Jahrhunderte vor ihm kannte.

¹ Auf biesem Kasten steht geschrieben: In ista capsa fuit portatum sudarium passionis Domini nostri Jesu Christi a Hierosolymis Tiberio Augusto. Ich schriebe die Geschichte der Stadt im Mittelaster.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von dem marmornen Tabernakel hat sich noch der Altar erhalten; man sieht ihn in den Grotten des Batican und liest darauf: Joannis servi S. Mariae.

Edictial feiner Colonie Monte Cafino erfahren. Es war im Rabr 601 bis auf den Grund zerstert worden, und die verjagten Mönche batten Mübe gehabt, fich nach Rom zu retten, wo ibnen das Aloiter des E. Erasmus auf dem Celischen Sügel eingeräumt wurde. Und 104 Jahre lang blieb Eubiaco verodet, bis der Papit Johannes VII. diese berühmte Abtei wieder bevölkerte und erneuerte.

5. Siffmins wird Papft im Jahr 707. Conftantinus im Jahr 708. Kurchtbare Bestrafung Ravenna's. Der Papit reift nach bem Drient. Sinrichtungen in Rom. Charafter ber Ravennaten.

Johann VII. starb im October 707; vor dem Altar des von ibm erbauten Pratoriums wurde er begraben. 3bm folgte der Svrer Sifinnius, doch nur für zwanzig Tage. In seinem furzen Pontificat faßte er den rübmlichen Plan, die Stadtmauern Rom's wiederberzustellen, wozu er Ralf zu bereiten befahl. Aber er starb darüber, und wir wissen nicht, ob sein Nachfolger den Vorsats ausführte.

Constantinus, gleichfalls von sprischer Nation, mar ein gewandter und fräftiger Geift. Zein fieben Jahre langes Pontificat (er wurde am 25. März 708 ordinirt) wird durch einige bedeutende Ereignisse belebt, welche Navenna, Nom und Constantinopel betrasen. Co war eben in Ravenna der Erzbischof Damianus gestorben, und sein Nachfolger Gelir fam nach Rom, um der Negel gemäß vom Papit Die Ordination zu empfangen. Er unterwarf sich ihr mit Widerwillen; auf die Judices des Maijers sich nütsend, jette er seine

<sup>&#</sup>x27; Mabillon Annal. Bened. lib. XIX. 23. und bie ungebruckte Geschichte ber berühmten Abtei: Chronicon Sublacense P. D. Cherubini Mirtii Trevirensis anno Dom. 1629. Gie liegt im Archiv von Subiaco, wo ich fie einfah.

Erflärung oder Formel wie es ibm gut däuchte auf. Der eifernde Chronist erzählt, daß dieses Document im Archiv nach einigen Tagen als wie von Teuer geschwärzt gesunden wurde, und er fab darin ein Anzeichen des schrecklichen Berderbens, welches bald darauf Navenna traf. Denn im Jahr 709 führte Justinian seinen Racbeplan gegen biese Etabt aus, indem er den Patricius Theodor mit einer Flotte von Sicilien in den Safen Navenna's jandte. Der arglose Avel und die vornebmste Geistlichkeit wurden mit List auf die Schiffe gelockt, geknebelt und in Verwahrsam geworfen, darauf aber überfiel Theodor die Stadt, und nachdem er fie durch Brennen, Morden und Plündern auf barbarische Weise verwüstet batte, schiffte er mit seinen Gefangenen nach Constantinopel. Sie wurden vor Justinian gebracht: der Raijer faß auf einem goldenen mit Emaragden gezierten Iron, ein Perlendiadem auf dem Haupt, und faum hatte er die Ravennaten erblickt, als er sie fämmtlich zur Sinrichtung zu führen befahl. Unter ihnen befand sich auch Johannicius. Berurteilt, lebendig eingemauert zu werden, wurde er von den henkern fortgebracht und ein Ausrufer rief vor ibm ber: "Johannchen von Ravenna, der beredte Boet, wird nun, weil er dem immer siegreichen Augustus entgegen war, zwischen zwei Mauern den Mausetod sterben." Der Erzbischof Telix war glücklicher;

<sup>&#</sup>x27; Johannicius Ravennianus ille facundus poëta, quia invictissimo Augusto contrarius suit, inter duos fornices murina morte vita privetur. Agnellus erzählt Leben und Tod bes Giovannicio in ber Vita Theodori, Damiani, S. Felicis. Es ist ein Roman; seine Schwester bat, ihr bas abgeichlagne Haupt bes Bruters ver bem Jenüer zu zeigen, sie sah, weinte und starb. Agnellus selbst neunt sich ben Urentel Johannschen's. Ueber biesen merkwirdigen Historiker, ber sein Wert mit bem Bisches Georg um 846 abschließt, sese man bie Prolegomena in Amabest's Antistit.

er verdankte einem abmabuenden Traumbilde, das dem Naiser erschien, seine Nettung, denn er wurde nur zur Wendung verurteilt, und nachdem er seine Augen über einem glübenden Becken von Silber, in welches man Gjiig goß, gehalten hatte, konnte er in der Einsamkeit von Pontus weiter leben.

Die Matastrophe von Ravenna erschütterte bie italieni= iden Provinzen, und fie trug wesentlich bazu bei, ben Haß gegen Brzanz überall zu steigern. Eden damals bätten sich bie Etabte von den Griechen befreien mögen, wenn fie unter einander einig, und nicht durch die Gurcht vor den Langobarden bebindert gewesen wären. Rom selbst trauerte um den schrecklichen Ruin der Nebenbulerin, aber es gewann durch ibn, und der Raiser sab sich gezwungen, dem Papit freundliche Gesinnungen zu beucheln. Doch empfing bieser bie Gunstbezeugungen bes Henkers von Navenna nicht obne tiefe Demütigung. Zustinian forderte ibn auf, in Person nach Connantinopel zu fommen, um die noch schwebenden Streitiakeiten über die Urtikel der Trullanischen Spnode beizulegen. Das Therhaupt der Mirche gehorchte dem Befehl wie ein Baja'l, und schiffte sich am 5. Octeber 710 im Safen Portus nich dem Drient ein; mit sich nahm er einige ber böchsten Würdenträger der Mirche, Nicetas den Bischof von Gilva Candida, den Biichef von Portus Georgius, einige von den ersten Beamten des papsilichen Palastes, und Presboter wie Diaconen. Es ist der Mübe wert, seine Reise zu verfolgen, um zu wiffen, welchen Weg man damals von

Ravenn, Chronotaxis Favent. 1783. Geine schreckliche Profa ift ein Gemiich naiven Chronitenftile und bembaftischer Rachabunng bee Clanbian.

<sup>&#</sup>x27; Bon biefer byzantinischen Art zu blenden leitet Muratori das italien, abbaecinare her. Das Schickfal Ravenna's erzählt Agnellus in der Vita S. Felicis.

Rom nach Constantinopel nahm. Die Fahrt ging zuerst nach Meapel, dann nach Sicilien, vielleicht nach Messina; nach Megium, Cortona, Gallipolis. In Hodunutum ward überswintert, worauf der Papst im Frühling die Reise längs den Küsten Griechenlands fortsetzte. Man legte an der Insel Caea bei, und suhr endlich von dier nach Constantinopel. An allen jenen Orten waren die Behörden angewiesen worden, den Stellvertreter Christi mit gebührenden Chren zu empfangen, und vor der Hauptstadt selbst bewillkommnete ihn Tiberius des Kaisers Sohn an der Spisse des Senats, und Corus der Patriarch an der Spisse des Clerus. Der letzte Papst, welcher Byzanz sah, hielt seinen Einzug zu Noß, die Mitra auf dem Haupt, und wurde in dem Palast der Placidia beherbergt.

Der Kaiser indest besand sich in Nicka in Bithynien; er setzte eine Bestriedigung seines Stolzes darin, den römischen Bischof noch weiter reisen zu machen, und Constantin mußte die Hauptstadt verlassen, um sich in Nicomedia einzusinden, wo er den Kaiser tras. Das bluttriesende Ungeheuer Rhinotmetus reinigte sich in den Augen der Menge von seinen Berbrechen durch die päpstliche Umarmung, Beichte und Communion, aber was in der Zusammentunft sonst verhandelt wurde, wird uns nicht erzählt. Eonstantin kehrte mit der Zusicherung aller Privilegien der römischen Kirche im Herdst 711 aus dem Drient zurück. Alls er in Cajeta landete, fand

<sup>&#</sup>x27; Die Mitra bes Papfts nennt Anast, camelaucum (zauedabziov griechisch); die Italiener haben ben Ansdruck camauro. Siehe die Note bes Bignoli zu bieser Stelle.

² Die Seene beschreibt Anast, mit der gebührenden officiellen Nührung. Zuerst warf sich der Kaiser, die Krone auf dem Haupt, nieder und küßte dem Papst die Füße, deinde in amplexum mutuum corruerunt, eine virzilische Prachtphrase. Es wird indeß hinzugesetzt, daß der Kaiser prodelictis suis beichtete und die Communion empfing.

er einen Teil seines Elerus und viele aus dem römischen Belk zu seiner Begrüßung dort anwesend, und die Freude, den heiligen Bater aus dem Nachen des Trients als neuen Jonas glücklich gerettet zu sehn, war allgemein und anfrichtig. Mit Jubel führte man ihn nach Nom, wo er unter dem Freudengeschrei des Bolks, nach einjähriger Abwesensheit, am 24. October seinen Ginzug hielt.

Die Römer konnten ibm nun genau berichten, was in seiner Abwesenbeit vorgesallen war, und was gerüchtweise sein Obr erreicht batte. Ties waren ernite Tinge. Im October des vorigen Jahrs, gleich nach des Papits Abreise, war der neue Erarch Johannes Rizokopus, der ihn noch in Reapel begrüßt hatte, nach Rom gekommen; dort hatte er einige Beamte der Kirche ergreisen und ihnen die Kehlen durchschneiden lassen, den Diaconus Paulus, Vicedominus oder ersten Hausossisicianten des Papits, den Arcarius oder Schalzmeister Petrus, den Abt und Preshvter Sergius, und den Ordinator Sergius. Die Beranlassung zu diesen Erecutionen kennen wir nicht, aber da der Erarch gleich nach ihrer Boltziehung nach Navenna abging, und dort ums Leben kam, scheint es als hingen sie mit der Rebellion von Navenna zusammen.

Tiese gemishandelte Stadt hatte sich in Verzweiflung erhoben und offen das Joch der Byzantiner abgeworsen. Die Navennaten waren ein Volk von leidenschaftlicher Natur und von fanatischen Sitten. Die wüste Wildheit des Mittelakters scheint sich in ihnen durch die unmittelbare Beziehung zu Byzanz am ehesten und am eigentümlichsten unter den Städten Italien's ausgeprägt zu baben. Als Beweis, wie sehr sie von den zahmeren Nömern verschieden waren, mag

ber Bericht des Agnellus von ibren Bolfsipielen dienen. Un jedem Sonntag, jo erzählt er, waren die Navennaten gewohnt, Gole und vom Bolf, Große und Kleine, Männer und Frauen, por die Tore zu gebn um miteinander zu tämpfen. Es batten fich zwei Parteien gebildet, die eine von der Porta Tigurien= fis, die andere von der Pusterula, oder dem Summus vieus: fie ftritten mit Schlendern, die Rinder aber pflegten Die ruzzola zu spielen. 1 Hus diesen Spielen erwuchs Parteifeindschaft und wütender Kampf auf Leben und Tod; er entbraunte an einem Countag jo heftig, daß die schwäche= ren Busterulenser mit ibren Leichen und Berwundeten das Weld bedeckten. Die Besiegten hielten sich eine Weile ruhig, aber sie jannen in der Stille den schenflichsten Racheplan aus. Unter dem Vorwand feierlicher Verföhnung luben fie die Tignrienser in der Basilika Ursiana zum Friedensmal ein. Ein jeder nahm seinen Gast nach Sause, und ein jeder er= dolchte ihn verräterisch, und warf den Leichnam heimlich in die Moaken. Niemand wußte, wo so viele Männer geblie= ben waren, es war als hätte sie bie Erde hinabgeschlungen. Die Bäder, die öffentlichen Schauspiele, die Raufläden wurden geschlossen, die Wittwen und Waisen jammerten in den Etrafen, gerrauften ibr Daar, gerriffen ihr Untlig und ibre Kleider. Die ganze Woche wurde in jolchem Lament hinge= bracht, dann ordnete ber Bijchof Damianus eine Procession des gesammten Bolfs in Sack und Niche an; 2 und der

<sup>&#</sup>x27; Es ist ein altes Scheibenspiel, heute in ganz Italien als ruzzola gelibt. Im Text heißt es parvuli cum modica orbitella: Agnellus Vita Damasi, c. II. p. 327.

² Saccos induti sunt — ciliciis se opericrunt. Dies sind die noch heute gebräuchlichen Kapuzen ber Brüberschaften. Die sie von härenem €toss (ciliccino) tragen, werden vorzugsweise i sacconi genannt. Bei

ravennatische Geschichtschreiber erzählt, daß sich bieraus die Erde öffnete und die Todten den Bliden offenbarte. Die Mörder wurden umgebracht, selbst ihre Weiber und Kinder tras die Blutrache, das Biertel Pusterula aber warf man auf den Boden und belegte es mit dem ewigen Schandnamen der regio latronum, oder des Räuberquartiers.

Tiese Verfälle trugen sich am Ende des siebenten Jahrbunderts zu, und wir haben sie nur erzählt, um an einem iv außervrdentlichen Beispiel zu zeigen, daß der dem italiänisiehen Mittelalter eigene Charafter der Parteikämpse innerhalb einer und derselben Stadt bereits in sener Zeit völlig entwickelt war.

6. Rebellien in Navenna. Erste Städtecenföderation Italien's. Philippieus Barbanes Kaijer im Jahr 711. Die Römer erkennen ihn nicht an. Der Ducat und ber Dux von Rom. Bürgerfrieg in Rom. Der Cäjarenpalast. Anasiasius II. Kaiser in Byzanz 713. Tob Constantin's im Jahr 715.

So war das Bolf Navenna's geartet, das sich im Jahr 710 und 711 im visnen Ausstand gegen Bozaus besand. Die Mavennaten hatten Georg, den beredten und anmutigen Sohn des kleinen Johannes, zu ihrem Haupt, man darf sichen in der Sprache des Mittelalters sagen zum capitano del popolo gewählt; denn seine Mahregeln tragen durchaus den

bieser Gelegenheit hören wir von Agnellus, ber nur hundert Jahre später ichrieb, einigen Franenschmuch nennen: mutatorias vestes (Prunkfleider zum Bechseln), et pallia, inaures, et anulos, et dextralia (Armbänder) et pereselidas (?), 'et monilia (Hasbänder), et olfactoria (Riechstädechen), et acus, et specula, et lunulas (mondsörmiger Schmuch von Geld), et liliola (likensörmiger Schmuch), praesidia (?) et laudosias (?).

' Agnellus fagt, baß bie blutigen Kämpfe noch zu feiner Zeit bauerten, und baß man bemjenigen, ber mit bem Ruf: heu anima, anima mea! um Parton bat, bas Leben schenke. Solche Scenen find noch heute in Corfica nicht gerade selten.

Charafter des spätern Mittelalters an sich. Er teilte gang Navenna in zwölf Bannerschaften ober Bandus, nach den Abteilungsfahnen der Milizen: Ravenna, Bandus I., Bandus II., Renes Banner, Unbesiegtes, Constantinopolitanisches, Testes, Trobes, Mailandisches, Beronesisches Banner, das Banner von Classe, und die Abteilung des Erzbischofs mit dem Clerus und den Knechten der Kirche. Diese Einteilung der Miliz bestand in Ravenna noch im neunten Jahrbundert, und obne Zweifel entsprach ibr eine ähnliche in Rom, wo fie nach den Regionen entworfen sein mußte. 1 Aber Georg begnügte fich nicht mit dieser ravennatischen Stadtmilig, sondern er brachte die erste Conföderation von Städten gusam= men, von der wir Runde baben; denn Sarrena (Sarjina), Cervia, Cefena, Forum Popili (Forlim popoli), Forum Livii (Korli), Kaventia (Kaenza), Korum Cornelii (Smola) und Bononia (Bologna), also fast das ganze Land des Exarchats, verbündeten sich mit Ravenna. Leider lesen wir in der ver= stümmelten Geschichte des Algnellus nichts mehr von diesem

<sup>1</sup> Bandum ift vexillum (Banner), Bandus ein unter einem Banner vereinigtes Corps. Agnellus gebraucht bandus, milifia, numerus als gleichbebentent. Rumerns für Regiment gebort ber Raiferzeit an; ich las ben Ausbruck auf einem von Damajns gedichteten Epigramm in ben Ratatomben fogar für bie Schaar (exercitus) ber Märtirer, als Solbaten Gottes gebraucht. Einige biefer militärischen Bannerschaften bestanden schon unter bem Erarchen in Ravenna, und ich finde in ten Papir. Dipl. bes Marini folgende: Numerus felicum Theodosiacus (n. 90. n. 91), Num. Mil. Sermisiani, vielleicht Dacier aus Zarmifia (n. 91). Num. Victricis Mediolan. (n. 93). Num. Arminiorum (n. 95). Num. felicum Persoarminiorum (n. 122). Num. Veronensium (n. 95). Num. Juniorum und Num. Invicti (n. 111). Die Ramen biefer Regimenter waren von Orten ober von Raifern, ober von allgemeinen Begriffen entlehnt. Ihre Officiere werben genannt: Tribunus, Primicerius, Adorator (ein unerflärtes Wort) und Optio ober Ozio, was man mit distributor annonae milit. erffärt.

merkwürdigen Städtebund und Arieg gegen den Grarchen; ber Chronist wurde gewiß große politische Talente Georg's erfennen laffen und berichtet baben, daß Johannes Nizofopus in die Sande der Aufnandischen fiel und fläglich sein Leben verlor. Auch das Sabr dieser Rebellion, welche eine ganze Periode abschließt, in bem sie icon das Ende ber bogantiniiden Despotie bezeichnet, ist nicht gewiß; vielleicht erboben fich die Ravennaten erft nachdem die Rachricht von dem Tode des Raifers Juitinian eingetroffen war; das Buch der Bäpfte aber gibt an, daß Dieselbe brei Monate nach ber Rückfebr des Papits in Rom anlangte. Tenn Philippicus Bardanes batte am Ende des Jahrs 711 den Iron von Bogang ein: genommen, und als der abgebauene Kopf Justinian's auf Befehl des nonen Kaisers durch einen Spatharins auch in's Abendland gejandt, die Augen der Untertanen zu erquicken, Nom erreichte, wird der Papit diesen gräßlichen Anblick vermieden baben. 1 Das Bolk aber stürmte ibm mit berselben frumpfen Rengier entgegen, mit der es zuvor das Bildnift Desselben Ropis empfangen batte. Jene Zeiten waren ichrede lich: das blutige Haupt eines Raisers wanderte durch die ge= mißbandelten Provinzen, das Haupt aber des Mörders und Nachfolgers auf dem Iron wantte vielleicht schon auf dem Rumpf, und fein Kall wurde dann mit gleichem Stumpffinn bearüßt.

Der neue Kaiser war Monothelet und Keger. Kaum batte er den Tron eingenommen, als er die Beschlüsse des sechsten Concils sür irrig und nichtig erklärte, und das Gemalde, welches dasselbe im kaiserlichen Palast zu Bozanz

ο δε Φιλισσικός διά τον αντον σπαθαφίου ταύτην έπι τά δυτικά μέρη έως Ρώμης έξεπεμφεν: Theoph. Chronogr. p. 319.

darstellte, von der Wand abreißen ließ. Es war Sitte, daß auch der Raifer nach seinem Regierungsantritt seine Glaubensformel oder Zacra an den römischen Papit sendete: Philippicus schicte die seinige nach Rom, aber Papst und Clerus verwarsen dies keherische Glaubensbekenntniß. Das römische Bolf wurde von leidenschaftlichem Eiser entsündet. es gab eilig die Mittel ber, in ber Bafilika bes E. Peter ein großes Wandgemälde zu malen, worauf alle fechs öfumenischen Concile dargestellt wurden. Hätte sich diese bildliche Geschichte und tendenziöse Historienmalerei erbalten, so würde sie beute von bobem Wert sein, und uns willfommnen Aufschluß über den Charakter der damaligen Runft geben. Diese Weise politischer Demonstration aber wurde unter anderen Berbältnissen noch im späteren Mittelalter in Rom dann und wann eindrucksvoll wiederholt. 1 Die gefammte Bevölkerung der Stadt war im vollen Aufstand gegen einen Kaiser, der es gewaat batte, die zwei Willen oder Naturen in Christo zu längnen; ja das Volt trat wieder als Populus Romanus auf, es beschloß dem Raiser die Anerkennung zu versagen, weder sein Bildniß, noch eins seiner Documente und Rescripte aufzunehmen, selbst die Solidi mit seinem Gepräge vom öffent= lichen Vertebr auszuschließen, und in der Kirche beim Gebet der Meffe seinen Ramen zu verschweigen. Die Aufregung gab dem Bolfe Rom's eine gang andere Physiognomie. Wenn es bisber nur bei ber Papitwahl bandelnd erschien, taucht es plöglich als Bürgerichaft auf, welche in politischen Dingen

<sup>&#</sup>x27; Die Griechen nannten solche bilbliche Darstellungen pancarea, wie wir es beim Anast. in Vita Const. n. 174 ersahren. Roch im 16. saec. und später schmilitte man in Rom einige Kirchen mit solchen unbilbsamen Porträts von Concilen.

Beschlüsse erläßt. 1 Avel, deer und die in Zünfte geteilten Mlassen müssen wir und deshalb beratend, abstimmend, und einmütig den Beschluß der Widersetlichkeit sassend benten. Zelbst dem Buch der Päpste entichtüvit in dieser Erregung zum erstenmal der Ausdruck: "Tucat der Abmischen Stadt," und wir baben demnach plötlich das ganze Stadtgebiet rechts und links des Tiber, im Umsang des römischen Tusciens und der Campagna vor uns. Zum erstenmal wird hier mit diesem Tucat auch der Tur genannt, der ihn verwaltete. 2

Der Dux von Rom, noch durch die vorige Regierung bestellt, war Stristophorus: seine Bollmacht wurde vom Erarchen oder Kaiser ausgehoben, und im Sinn der neuen Regierung Petrus von Ravenna nach Rom als sein Rachsfolger abgeschieft. Aber ein großer Teil des römischen Bolksertlärte mit Festigkeit, den Dux des bäretischen Kaisers nicht annehmen zu wollen. Es spaltete sich die Stadt in zwei Parteien, die eine hielt zu Christophorus unter dem Namen der Christischen, die andere kleinere, von Agathon gesührt, bildete den Andang des Petrus. In dem völligen Dunkel Rom's versolgen wir diesen Tumult (das Buch der Päpste gibt ihm hochtrabend den alten Namen eines Bürgerkriegs, bellum einigt) mit Spannung, wie ein bedeutendes Ereignis, und wir erfreuen uns an einigen Erinnerungen des Altertums, die bei dieser Gelegenbeit wieder lebendig werden.

¹ Der Ausbruck beim Anast, ist: Hisdem temporibus cum statuisset populus Romanus nequaquam haeretici Imperatoris nomen, aut chartas, vel figuram solidi suscipere.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Stelle ist: contigit, ut Petrus quidam pro ducatu Romanae urbis Ravennam dirigeretur, et praeceptum pro hujusmodi causa acciperet. n. 176. Da ich die Geschichte der Stadt Rom mit den Greignissen entwickle, werde ich erst an der passenden Stelle die Grenzen dieses Ducats zu ziehen haben.

Die kämpfenden Parteien itiefen auf der Bia Sacra vor dem Cajarenpalajt zusammen, und das alte Straßenpflaster wurde mit dem Blut von fünfundzwanzig Erschlagenen ge= rötet. Demnach bestanden Bia Cacra und Palatium noch am Anfang des achten Jahrbunderts, ja wir dürsen aus dem Ort des Rampfs mit vollem Grund ichließen, daß der Raiserpalajt von dem Dur selbst bewohnt wurde. Denn ohne Zweifel griff die Partei des Petrus den Dur Christophorus dort, in dem damaligen Regierungsgebäude Rom's an, um ibn daraus zu vertreiben. 1 Es ist übrigens der Bemerfung wert, daß der Cäsarenpalast noch wenige Jahre zuvor eine Wieder= berstellung erfahren batte, ja daß es noch gegen das Ende des siebenten Jahrhunderts einen Cura Palatii Urbis Romae oder Beamten gab, der für die Wiederberstellung desselben zu forgen batte. Dies einst noch von Cassiodor gerübmte Umt hatte Platon, der Bater Johann's VII., befleidet, denn auf ibn und Blatta sein Weib müssen zwei Inschriften aus den Jahren 686 und 688 bezogen werden, welche den Eltern der Sohn Johannes, damals Rector des Patrimonium's Uppiä, in der Kirche der S. Anastasia sette. Die erste Inschrift aber erwähnt, daß Platon, nachdem er ber großen Sorge um den alten Palaft von Rom obliegend beijen lange Treppe wiederhergestellt hatte, in den himmlischen Palast des ewigen Königs eingegangen sei. 2 Der große Herrschersit so vieler Kaiser, der Mittelpunkt der Geschicke der Erde, von wo aus

<sup>1</sup> In Via sacra ante palatium etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese merkwürdige Juschrift beim Marini Pap. Dipl. p. 367. not. 1 3u n. 134. Sie sah zuerst Pietro Sabino im saec. XIV in ber Kirche S. Unastasia (p. 304 in seinen Scheden, sie stimmt gut zum Marini): ein kleines Fragment daven sah barauf Ugbelli und Suaresius in der Kirche S. Benedicti in Piscinusa. Ich verglich sewel bies als die Abidrist bes

die Menichheit einige Jahrbunderte lang weise regiert oder ichmachroll misbandelt worden war, jant nun bald in die völlige Vergessenbeit, und ichon zur Zeit Carl's des Großen flatterten in den nicht mehr bewohnten Gemächern des Ausgust und des Trajan die Eulen, wie an dem beutigen Tag, oder pflanzte der Mönch auf dem Schutt Wein und Del, wie am heutigen Tag.

Die vor dem Palatium Kämpfenden trennte eine berbeisiehende Procession von Priestern, mit den Evangelien und Erneisiren in den Händen. Die verständige Politik der Päpste wich nicht von dem Grundsaß, sich niemals in eine Partei hineinziehn zu lassen, und der Papst vermittelte auch jest die

Sabinus in ten Materialien te Meffi's: eine Besart für bie Stelle longo resecta gradu fant sich babei nicht. Die Inschrift lautet:

Ultima funereo persolvens munia busto Quo pater illustris membra locanda dedit

Adject titulos proles veneranda Joannes Ne tantus quovis esset honore minor.

Hic jacet ille Plato, qui multa per agmina lustrans

Et maris undisoni per freta longa volans

Claruit insignis regno gratusque minister

Celebremque sua praestitit esse manu. Post ergo multiplices quas prisca Palatia Romae

Praestiterant curas longo refecta gradu

Pergit ad aeterni divina palatia regis

Sumere cum meritis praemia firma dei.

Plato V. Ill. Cura Palatii Urbis Romae VIX. an. Pl. M. LXVI. Dep. M. Nob. Die VII. Indict. XV. Imp. DN. Justiniano Aug. Anno II. P. C. Ejus Anno II.

In der Epitome Chronicor. Cassinens. (Muratori T. II. p. I. p. 354) wird gesagt, Heraclius sei nach der Ereberung des Arenzes nach der Auren Urbs gefommen und dert im Cäiarenpalast gefrönt. Ich wundre mich, wie Ribbs zum Narvini III. p. 180 und Bisconti Città e samiglie Sec. II. p. 255 sich dies Märchen konnten ausbürden sassen Cercelbe Chronist er ichrieb schwerlich vor 1000. erzählt die gleiche Fabet vom Naver Mauritius.

Anbe. Obwol die christliche Faction die Gegner ohne Mühe hätte überwältigen können, gebot er ihr dennoch sich zurückzurückzuziehn, und so schwebten darauf die Dinge in einem Wassenstillstand, die nach wenigen Tagen die Nachricht von Sicilien kam, der häretische Philippicus sei abgesett und geblendet worden, und der rechtgläubige Anastasius habe den Tron von Byzanz bestiegen.

Es war am 4. Juni 713, daß der Geheimschreiber Anastasius als zweiter Kaiser seines Namens proclamirt wurde, woraus sich ergibt, daß die Unruben in Rom sast ein und ein halbes Jahr danerten. Sie wurden nun völlig beigelegt: der neue Kaiser sandte nach einiger Zeit als Erarchen den Patricius und Kämmerer Scholasticus nach Italien und gab ihm zugleich seine orthodore Glaubenssormel sür den römischen Bischof mit. Der Erarch überreichte sie dem besriedigten Papst in Rom selbst, worauf sich die Römer, vielleicht weil Christophorus gestorben oder als unsähig erkannt worden war, den Petrus als Dur gesallen ließen, nachdem er zuvor die Bersicherung gegeben hatte, an seinem seiner ehemaligen Gegner Nache zu üben.

Hier schließt im Buch der Päpste das Leben Constantins. Er starb am 8. April 715, ein männlicher und glücklicher Kämpfer für die Orthodoxie Rom's, und ein würdiger Borgänger größerer Nachfolger, unter denen Rom sich endlich von dem verhaßten Joch der Byzantiner ganz befreite.

## Viertes Buch.

Vom Pontificat Gregor's II. im Jahr 715 bis auf die Kaiserkrönung Carl's im Jahr 800.



## Erstes Capitel.

1. Pontificat Gregor's II. im Jahr 715. Tiberiiberschwennung, Charafter und Thätigfeit Gregor's. Leo ber Jaurier. Der Cultus ber Heiligenbilder im Often und im Westen. Die bronzene Figur bes S. Petrus im Batican.

Nachdem wir im dritten Buch Dieser Geschichte gesehen baben, wie in der Stadt Rom die bürgerlichen Einrichtungen des Altertums sich verloren, und die Monumente der Kömer versielen oder in den Dienst des driftlichen Gultus übergingen, nachdem wir endlich die machiende Macht des Papits, ieinen Einfluß auf die Etadt und die Umftände fennen gelernt baben, welche diese an die Herrschaft jenes zu knüpfen begannen, werden wir im vierten Buch die Befreiung Rom's jowol von der Bedrängniß durch die Langebarden, als von der bezau tinischen Despotie, und die Entstebung des Mirchenstaates schildern. Diese große Umwälzung bildet eine Epoche in der Geschichte, und sie vollendet sich mit der Wiederberstellung des abendländischen Raisertums unter Carl dem Großen. Rom wird zum zweitenmal die erflärte Hauptstadt des Abendlands, und der Mittelpunft, in welchem die geiftliche Einbeit der Bölfer und die politische Idee eines allgemeinen driftlichen Amperiums Sig, Korm und Auctorität findet.

Ten langen Nampf zwischen Rom und Bezanz iollten mit großer Leidenschaft zwei Päpfte wæder aufnehmen, die nach Gregor dem Großen als die wahren Gründer der

römischen Hierarchie und als die Besteier der Stadt wie Italien's von dem Joch der Griechen berühmt geworden sind: Gregor II. und Gregor III.

Gregor der Zweite, Sohn des Marcellus und der Honesta, war nach sieben Päpsten griechischer oder sprischer. Abfunst der erste Römer, der Petri Stul bestieg. Seit seiner
frühen Jugend im Patriarchium des Lateran zum Geistlichen
erzogen, war er zur Zeit Sergius I. Subdiaconus und Bibliothekar gewerden; als Diaconus hatte er den Papst Constantin an den Hof von Bozanz begleitet, und während der
Debatten über die Trullanischen Artikel den Ruhm eines in
ven Kirchenschriften gelehrten, sehr beredsamen und charakterseine Wahl, und schon am 19. Mai 715 solgte er seinem Vorgänger Constantin im Pontisicat. Es war das dritte Jahr des
Kaisers Anastasius, und das vierte der Regierung Liutprand's.

Dieser ausgezeichnete Langobardenkönig nahm sosort eine drohende Miene an: er weigerte sich dem S. Petrus die Schenkung Aripert's II. zu bestätigen, aber er ließ sich durch die gewandten Schreiben Gregor's zur Nachgiebigkeit bestimmen. Seine seindliche Stellung bewog den Papst, in Sile die wankenden Mauern Rom's wieder herzustellen. Malkösen wurden angelegt, und man begann bereits die Mauern am Tor von San Lorenzo aufzubauen, als eintretende hindernisse das Unternehmen hemmten. Bald darauf suchte eine surchtbare Tiberüberschwemmung die Stadt heim: der Fluß trat im Herbst 716 über die User, seste die Campagna weit und

<sup>&#</sup>x27; Hic exordio pontificatus sui calcarias decoqui jussit, et a porta S. Laurentii inchoaus hujus civitatis muros restaurare decreverat, et aliquam partem faciens etc. Anast. in Gregor. II. n. 177.

breit unter Wasser und stürzte endlich durch das Flaminische Tor in die Bia Lata herein, wo die Flut eine und eine halbe Manneshöhe erreichte. Sie ergoß sich verbeerend bis über die Gegend von S. Marco unter dem Capitel und Quirinal, und zugleich stand die Niederung von der Milvischen Brücke bis zum S. Peterstor unter Basser. Sieden Tage währte die Not; täglich stehten Processionen um Nettung, und am achten Tage sant der Fluß zurück. Das schon östers also verwüstete Marsseld muste auch jest große Beschädigungen erlitten haben.

Dies sind die einzigen die Stadt selbst betressenden Ereignisse während der ersten Jahre Gregor's II., die wir aus dem Buch der Päpste schöpsen konnten; die Ehronologie der Tinge aber ist verworren, und die Thatsachen sehlen. Nur im Allgemeinen wird uns im Papst das Bild eines außererdentlich thätigen Mannes gezeichnet, und er hat manche Aehnlichkeit mit Gregor dem Ersten. Wie jener über die Grenzen Rom's hinaus im Gebiet byzantinischer Provinzen besehlend und anordnend austrat, wo es Not war, so that auch Gregor der Zweite. Tem Tur Zohannes von Neapel schrieb er vor, wie er sich zu verhalten habe, als ihm die Langobarden von Benevent die wichtige Festung Rumä entrissen hatten. Im Berein mit dem Subdiaconus, der die dortigen Kirchengüter verwaltete, eroberte der Tur das Castell

<sup>&#</sup>x27;Anast. ib. n. 180: Paul. Diacon, de Gest. Lang. VI. 36. und Beba de sex actat, ad ann. 4671. Dieser schreibt bereits ad Pontemolinum, boch ist bas wol Irrtum späterer Abschreiber. Pagi und Muratori segen bie Ueberschwennung ins Jahr 716, Barenins ins Jahr 717, und so auch ber Index Ducum Spoletan. et Abbat. Farsensium beim Mabillen Mus. It. I. pars 2. p. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ducatum ei qualiter agerent quotidie seribendo praestabat: Anast, n. 181.

wieder, und der Papit gab fiebengig Pfund Goldes als Ab: ftandegeld an die Langobarden willig bin. Wie ferner Gregor der Erste die Kirche, weit in der Terne erobernd, ausgebreitet batte, war auch Gregor ber Zweite im gleichen Ginne siegreich. Tas wilde und waldbedeckte Germanien trat nach langen Jahrbunderten eines dunkeln Dabinlebens wieder in lebendige Beziehung zu Rom, die Berbindung der Deutschen aber mit dem Sit der Kirche sollte bald in ihre, wie der Welt Geschicke machtvoll eingreifen. Die einst von Gregor bekehrten Angelsachsen wurden die Missionäre und Märtirer Deutschland's, und am 30. November 723 betleidete Gregor II. den berühmten Winfried oder Bonifacius mit der Würde eines deutschen Bischofs, und entsandte ibn als apostolischen Legaten in jene beidnischen Länder, wo dieser unterwürfigste Bafall des Bapsttums die alte Niederlage des Barus an den späten Nachkommen und in denselben Gegenden rächte, indem er Deutschland Rom und der lateinischen Eprache unterwarf.

Es war eine bewegte Zeit großer Erschütterungen. In der frischen Blüte seiner Krast zog der Drient gegen das Abendland zum Kampse auß, die Neuhamedaner belagerten Constantinopel, die Saracenen herrschten im Mittelmeer, bestrohten Italien und Rom, und von dem eben eroberten katholischen Spanien stiegen sie bereits in die Provinzen Südgalliens herab, auch das Reich der Franken und mit ihm das Bollwerk des römischen Christentums im Westen zu vernichten. Tenn als die einzige Schutwehr Rom's gegen alle Jeinde saben die Päpste jenes bereits an. Mitten in diese Ausgregung durch so drohende Gesahren trat nun ein Ereignis, welches jene in Schatten stellte, Rom und Italien

zur Verzweiflung trieb, und nach offener Emporung endlich an die Franken kettete. Dies war ein berühmtes und folgenschweres Stict des Kaisers Leo von Byzanz.

Nach zwei militärischen Revolutionen, welche die Raiser Unaftaffus und Theodoffus gestürzt hatten, war ber Jaurier Leo am 25. Mär; 717 in Benit bes griechischen Trons gelangt. Der fraitvolle, im Waffenhandwert groß geworbene Kürst batte seine Keinde besiegt, die Araber von den Mauern Confiantinopel's als Deld zurückgeworfen, und war im unbestrittenen Genuß seines Reichs und seines Rubms. Die Leidenschaft der Bogantiner für theologische Dinge ergriff auch ibn, aber seine einfache Soldatenseele war dogmatischen Epitsfindigkeiten unzugänglich; vielmehr erbob er sich rasch und fübn zu dem Gedanken einer allgemeinen Meinigung des driftlichen Cultus von ber Götendienerei, und ber isaurische Arieger glaubte Diese Herkulesarbeit burch ein Despotisches Edict vollführen zu können. Das laute Hobngeschrei ber Muba: medaner, welche in den eroberten Städten Palästina's und Eprien's an ben machtloien Seiligenbildern ibren Epott ausließen, und die ichadenfroben Reden ber Juden an jeinem Boje erfüllten ibn mit Edam. Die Chriften, fo fagten fie, welche vorgeben den mabren Gott anzubeten, baben Die Welt mit mehr Gögen erfüllt, als fie einft nach Conftantin's Zeit in den Tempeln ber Beiden zu zerstören vorfanden, und die Bekenner der geistigen Lebre scheuen sich nicht, Figuren von Metall, Stein und Golz, auf Tücher gemalte Untlige und die ichlechteiten Bildniffe ungäbliger Bundertbater öffentlich anzubeten. Die Welt ist wieder beidnisch geworden, wie sie vorber war, und das Christentum ein Eultus von Jolen, wahrend uniere Moideen und Sonagogen, rein und bilbles

mit dem Geift des einen und wahren Gottes und mit dem Geset bes Propheten allein geschmückt sind.

Solde griechische Bischöfe ferner, welche die Mißbräuche des Bilderdienstes verabscheuten, verglichen den bildlosen Cultus der ersten Jahrbunderte des Christentums mit dem ihrer Gegenwart. Damals waren es die Beiden, die den Christen voll Hobn vorwarsen, daß sie in der Dürftigkeit ihres Glaubens weder Tempel noch Altäre, noch schöne Statuen befäßen, und es antworteten ihnen jene: "Glaubt ihr etwa, daß wir den Gegenstand unserer Verebrung verbergen, weil wir weder Tempel noch Altäre baben? Was foll ich mir ein Bild von Gott machen, da doch in Wahrheit der Mensch selber das Chenbild Gottes ift? warum soll ich einen Tempel bauen, da doch diese ganze Welt seiner Hände Werf ihn nicht fassen kann? und ich, ein Mensch, babe so großen Wohnraum auf ihr, und soll seine allgewaltige Majestät in einer fleinen Zelle verschließen? Ift es nicht beffer, daß wir Gott in unserem Geist und in der Tiefe unseres Herzens einen Wohnsitz weihen?" Die Zeiten des Minucius Felix waren vorbei, und es febrien jest die Nichtchristen mit scharfem Spott die Frage um. Die Synode von Illiberis batte noch im Anfang des vierten Jahrbunderts die Bilder in den Rirchen als gefährlich verboten, aber ichon im sechsten Sahrbundert würde ein jolder Beschluß nicht mehr gefaßt worden sein.

¹ Quod enim simulaerum Deo fingam, cum si recte aestimes, sit Dei homo ipse simulaerum?... Nonne melius in nostra ima dedicandus est mente, in nostro imo consecrandus est pectore? Eine idöne Etelle im Cetavius des Minucius Felix, Parijer Unsgade 1605. S. 367. Franz Pagi Initium haeres. Iconocl. im Breviar. I. p. 380 hat sie mit einem Scutzer ansgezogen.

Es ift überiluffig zu fagen, daß im Anfang bes achten Säculums alle driftlichen gander Des Litens und des Weitens mit Bildern und Kiguren Christi, der Jungfrau und der Heiligen erfüllt waren. Seit zwei Jahrbunderten — denn bis zum fünften mar ber Cultus von ibnen frei geblieben, und nur das Bild des Kreuzes war nach Confrantin in all: gemeinen Gebrauch gefommen! — batte die Phantafie zuerit des Prients und dann auch des Abendlands fich in bildlicher Darfiellung ber Beiligen erschöpft. Bundertbätige Bildniffe, Antlige Chrifti als Salvator und ber Jungfrau Maria, "nicht von Händen gemacht (azewonoigroz)," jondern muitische Abdrücke der beiligen Driginale, oder Werke von Engeln, oder des Apostels Lucas tauchten im sechsten Jahrbundert in Städten Affien's und Europa's auf, und zogen viele Bilgerichaaren nach ben Rirchen, welche fich rübmten im Besit biefer echten Porträts zu fein.

Tas Abendland war dem Trient in diesem Beispiel ge solgt, und man batte die Rirchen sowol mit gemalten Bildnissen, als mit Figuren der Keiligen schon im sechsten Jahr-hundert versorgt. Bon diesen mynischen Einzelbildern sind indes die Abbildungen zu unterscheiden, die man schon früh in Ratasomben, auf Triumsbegen und in Tribunen der Rirchen von Ebristus und den Heiligen machte. Eigentliche Märtirergeschichten aber vermied man in den Rirchen Rom's, und in jenen, die uns bisher befannt geworden sind, sindet

<sup>&#</sup>x27;Chrifins indeh nacht am Krenz hängend wurde in den ersten Jahr binderten nicht dargestellt. Man bat feinen Erucifixus auf den alten Riech bösen Rom's gesunden, und der alte und berühmte Erucifix von Lucca stellt den Heiland in decenter langer Tunica mit dem Diadem dar. Dagegen sand man vor einigen Jahren in den Rininen des Palatin eine heidnische Karifatur in Farben, einen Erucifirus mit einem Gjelssopf darstellend.

fich feine einzige Darstellung von den Qualen eines Befenners, wie man sie in viel späterer Zeit machte, als bas abgestumpste Gefühl so greller Reizungsmittel zu bedürfen schien. Der Besitz der beiligen Leichname ersten Ranges, dessen sich Rom rübmte, mochte selbst die Verebrung von wundertbätigen Einzelbildern dort lange entfernt oder beichränkt baben, aber wenn Edeffa und Baneas, wenn Jerusalem und andere Städte Usien's sich rühmten, die echten Bildniffe und Gestalten Chrifti zu besitzen, konnte Rom hinter ibnen nicht zurückleiben, und es mag fein, daß das Schweißtuch der Veronica bereits im siebenten Sahrbundert gezeigt wurde. Zur Zeit des großen Gregor behauptete Rom die wahrhaften Bildniffe Chrifti, der Mutter Gottes und beider Upostelfürsten zu besitzen, denn jener Bapst schickte einst deren Copien an den Bijchof Secundinus, fühlte sich aber veranlaßt dabei zu bemerken: er wisse wol, daß die Bilder ihm nicht zur göttlichen Anbetung, sondern vielmehr zur Erinnerung dienen jollten. Aufgetlärte Bischöfe Gallien's bemerkten die göbendienerischen Mißbräuche mit Unwillen, und sie fürchteten mit Grund, das Christentum werde von der abergläubischen Menge wieder in einen Seidendienst verwandelt werden. Serenus, Bijdof von Marseille, entschloß sich eines Tags, einige Seiligenbilder in seiner Rirche zu zerschlagen. Gregor schrieb ibm bierauf: "Guer Gifer zu verbindern, daß Werte ber Menschenbände angebetet werden, ift löblich, aber mein Urteil

<sup>&#</sup>x27; Prubentius (Hummus IX auf S. Cassian.) sehrt uns jedoch ein solches Marterbild kennen, er sah es in der Grabkirche zu Forum Cornelii oder Imola in Farben, die Martern des heiligen Schulmeisters darstellend, den jeine beitnischen Schultinder mit den Schreibzrisseln zu Tode guälten. Dies ist die älteste Erwähmung eines Bilbes der Art, die ich kenne, und Prudentius sebte im sacc. IV.

lautet babin, baß ibr Unrecht thatet, jene Bilber zu zerftoren. Denn Die Malerei wird desbalb in den Rirden angewendet, damit diesenigen, welche nicht lesen fonnen, wenigstens die Wandaemalde in der Anichanung leien follen." Dies waren Gregor's Unsichten von dem zu gestattenden Gebrauch der Bilder in der Kirche, und die Päpite, welche ibn versochten, duriten sich auf ihn berusen. Toch die Menge teilte und begriff diese mäßigen Grundsäße nicht, sondern ihre blinde Berebrung nabm völlig ben Charafter unmittelbarer Anbetung des im Bilde daraeitellten an. Ungäblige Künftler, und größ tenteils Mönche in den Klöstern, beschäftigten sich mit der jabrifmäßigen Unjertigung von Beiligenbildern, und die Rirchen, welche im Besitz besonders wundertbätiger Bildnisse waren, zogen aus ihnen fortdauernde und ansehnliche Revenuen. Die gemalten Darstellungen überwogen Diesenigen der Bild bauertunit, welche teils wegen des Abideus der ersten Ebriften vor Statuen, teils aus andern Gründen binter ber Malerei zurückgeblieben war. Aber wenn auch in Rom am Anfang des achten Jahrbunderts noch nicht bölgerne Figuren in Proceffion umbergetragen werden mochten, jo gab es doch goldene, ülberne und eberne Statuen des Erlöfers, der Jungfrau, und der Apostel genug in den Kirchen der Stadt, und wol iden seit dem fünsten Sabrbundert tronte die berühmte Brongefigur Des Sanct Betrus in Dem Atrium feiner Bafilifa,

¹ Et quidem zelum vos ne quid manufactum adorari possit, habuisse laudavimus, sed frangere casdem imagines non debuisse judicamus. Ideirco enim pictura in ecclesiis adhibetur, ut hi qui litteras nesciunt, saltem in parietibus videndo legant, quae legere in codicibus non valent. S. Greg. Ep. 110. VII. Ind. 2. Mehntid vecet er im Edyreiten an Serenné ep. 9. IX. une an Secundimus ep. 54. VII. Ind. 2.

und bot schen damals ihren Fuß dem Kusse der Verehrenden dar, ähnlich dem berühmten ehernen Hertules im Tempel zu Ugrigent, von dem Cicero erzählt, daß die inbrünstigen Küsse der Undächtigen sein Kinn glatt geschlissen hatten.

Wir baben von der berühmten Statue des Apostels icon in der Geschichte Leo's I. gesprochen, und rusen sie hier wieder ins Gedächtniß zurück, weil der bilderstürmende Raiser diese Kigur ausdrücklich als den Gegenstand seines Haffes, ber Papit Gregor als Gegenstand der eifersüchtigsten Liebe Rom's bezeichnete. Dies bronzene Bildwerk ward nun von den 9tömern mit derjelben Andacht als ein Palladium geehrt, mit der einst ihre beidnischen Vorsahren die berühmte Statue der Victoria verteidigt hatten. Es stellt den sitzenden Apostel mit zum Segen erhobener Rechten dar, während er in der Linken die Schlüffel trägt. Es ist ungewissen Ursprungs, doch alt, von energischer Form und guter Gewandung. Wenn auch nicht geglaubt werden fann, daß bieje Statue aus dem Erz des capitolinischen Zeus gegoffen wurde, oder wenn es mehr als zweiselhaft ist, daß sie nur eine veränderte Kigur irgend eines Imperators ober Conjuls sei, so ist doch ibr Etil nicht byzantinisch, sondern eber antik und so aut wie jener der Sculpturen auf den besten driftlichen Sarfopbagen, oder der Marmorstatue des beiligen Hippolytus, die beute im

¹ Cicero in Verrem IV. c. 44. §. 94. Herculis templum est apud Agrigentinos. — Ibi est ex aere simulacrum Herculis, quo non facile dixerim quidquam me vidisse pulchrius — usque co, judices — ut rictum ejus ac mentum paulo sit attritius, quod in precibus et gratulationibus non solum id venerari, verum etiam osculari solent. Der Fuß tes bronzenen Petrus im Batican ift von ten Küffen ter Bötter völlig abgeschliffen werden; ein langer Kuß ter Zeit, welcher so gut Menumente vernichtet, als ihr nagenter Zahn.

driftlichen Museum des Lateran gesehen wird. Ter bronzene Upostel stand damals im Aloser des beiligen Martin neben der Basilika des S. Petrus; er sak nicht wie beute auf einem Sessel von weißem Marmor, sondern auf einer Basis, deren alte und merkwürdige Inschrift in griechischer Sprache wir noch kennen:

Seht Gott bas Wort im Golbe Den gottgegrabnen Fels, auf ben 3ch tretend nimmer wanke.

Es ist wabrscheinlich, daß die Bernsung Petri aus dieser Basis geschrieben oder dargestellt war. Db aber das ganze Wert selbst ein bezantinisches Weichgeschent gewesen, läst sich nicht bestimmen. Die Borsiellungsweise des Apostelsürsten, mit den Schlüsseln in der Hand, und mit dem kurzen wolligen Haar und rundgeschorenen Bart, im Gegensaß zu S. Paul, dem man schlichtes Haar und einen langen Bart gab, möchte sich übrigens von dieser vaticanischen Tigur als stets sestgeshaltener Typus herleiten lassen.

' Die griechische Inschrift rettete ber Anonymus von Ginsiedeln in seiner unschätzbaren Schreibtafel, und Mabillon Veter. Analecta IV. p. 519 verbeffert sie so:

Τον θεον λογον θεασθε χουσω Την θεογλυπτον πετραν εν η Βεβηνως οὐ κλονουμαι.

Dies übersetzt er lateinisch:

deum verbum intuemini, auro divinitus sculptam petram, in qua Stabilitus non concutior.

Cancellieri de Sacrariis novae Basil. Vatic. p. 1503 sq. spricht ausführtich von tiefer Statue. Sine zweite alte und ähnliche Kigur S. Petri, toch von Marmer, stant über der Hauptibilire ter Basilika, und besindet sich jeht in den Grotten. Siese Torrigius le sacre grotte Vatican. p. 73 sq. 2. Lee's Etict gegen ben Viterbienst. Witerstand Rem's und Erbebung einiger italienischer Provinzen. Plan auf Gregor's Leben. Die Römer und die Langebarden ergreisen die Wassen. Officne Robellion gegen Lozanz. Bersuche auf Rom von Neapel aus. Die Briese Gregor's an ben Kaiser.

Es war nun im Jahr 726, daß der Raiser Leo, aufgestachelt, wie man sagte, durch die Einflüsterungen eines Renegaten Beser und durch Wunderzeichen in Furcht gesett, ein Stict erließ, welches alle Bilder aus den Kirchen seines Reichs zu entfernen gebot. Ein Sturm des Aufruhrs folgte bierauf im Diten wie im Westen. Die Menge verwechselte gerne die materiellen Zeichen mit Gott felber, und die gabl= losen Priester begriffen, daß ihre Gewalt über die Menschen zu einem Teil auf dem sinnlichen Apparat des Cultus berube. Der Drient und einige Provinzen bes Abendlandes wurden mit den Trümmern von Bildfäulen, und mit zerschla= genen Musiven bestreut, und der Schatten des letten Beiden Rom's bätte mit bosbafter Genugthung diese Wandlung der Dinge betrachten fonnen. Aber ber Papit verteidigte bie seither entstandene Mothologie der Christen nachdrücklicher, als Summachus die alten Idole oder den Altar der Victoria einst vor den Kaisern hatte verteidigen können. Huch nach Rom batte Leo sein Edict gesandt 1; Gregor ertlärte bierauf durch ein dogmatisches Schreiben mit allem Grund, daß es bem Kaifer nicht zutomme, in Glaubensfachen Befehle zu er= laffen, ober die alten Satzungen der Kirche bespotisch umgustoßen. Auf seine entschiedene Weigerung schickte Leo neue Schreiben, worin er dem Papit mit der Absetzung drobte,

<sup>&#</sup>x27; Imago cujuslibet Sancti, aut Martyris, aut Angeli: Anast. n. 184. Man jehe Paul. Diacon. VI. c. 49 und den Theophan. Chronogr. p. 338.

wenn er nicht Folge leiftete. Gregor fante jent den Entidluft des offnen Widerstandes: er rief durch Sendidreiben die Biidbie und Städte Stalien's auf, fich dem keperischen Unfinnen des Raifers zu widerseben, und er bewaffnete fich, wie das Buch der Päpite jagt, gegen den Raifer als gegen einen Reind. Die Wirfung seiner Hirtenbriese war schnell und allgemein. Die ganze Pentapolis und das Geer der Benetia ner stand sofort in Waffen und erklärte, ben Papit gegen den Raiser verteidigen zu wollen. Der Act offner Rebellion, an deren Spite sich fühn der Papst stellte, ward vielleicht jogar durch die Berweigerung des Tributs aus dem Ducat von Rom entschieden erklärt; wenigstens widersette sich Gregor der Kopfsteuer, welche Leo auch auf die römische Provinz leate, und indem er diese gegen die byzantinische Erpressung verteidigte, feffelte er die Gemüter des Bolts noch mehr an sich. Die Mönche schürten den Religionseifer, und wichtige materielle Intereffen unterstüßten ibn': Italien, von ber Sabjudt griechischer Steuereinnehmer ausgesogen, war bes Jocks der Eunuchen müde.

Die Stadt und die Provinzen von den Mündungen des Po bis nach Calabrien befanden sich im vollen Aufstand, und als Mittelpunkt dieser Bewegung erschien nun widerspruchse los der Papst, ihr Beschützer und Vertreter gegen Byzanz. Auf die Kunde von diesen Vorgängen nahm man hier zu den schnellsten und brutalsten Mitteln der Politik die Zuskucht; ehe noch eine Flotte nach der Tibermündung aussegelte,

<sup>&#</sup>x27; Καὶ μαθών τοῦτο Γρηγόριος ὁ πάπας Ρώμης τοῦς φόρους τῆς Ιταλίας καὶ 'Ρώμης ἐκώλυσεν. Unastasius, ber bie Zeitselge verwirrt, ipricht nur von einem aufgelegten Cenjus. Ich ichene mich nicht zu glauben, Rom habe im ersten Anfruhr ben birecten Tribut wirtlich verweigert.

wollte man in der Person Gregor's den Nerv der Bewegung tödten. Gin Dur Bafilins, der Chartularins Bordan, und der Subdiaconus Johannes Lurion entwarfen in der Stadt den Plan, den Papit umzubringen. Sie legten ibn dem kaiserlichen Spathar Marinus vor, welchen Leo eben erst als Dur nach Rom geschieft hatte; aber die plögliche Erfrankung und Entfernung dieses Beamten verhinderten das Attentat. Das erbitterte Volk bieb Jordan und Johannes in Stücke, und Basilius flüchtete mit Not fein Leben in ein Mönchsgewand. Run kam der neue Erarch Paulus in Ravenna an, mit dem entschiedenen Befehl schnell und auf jede Weise, sei es durch Gewalt oder List, die Empörung der Römer zu unterdrücken. Er raffte ein Heer zusammen, er befahl dem Grafen, der es führte, eilig auf Rom zu marichiren, aber nicht allein die Römer, sondern auch die frommen Langobarden von Spoleto und von Tuscien erhoben sich in Waffen. Sie besetzten die Grenzen des römischen Ducats und versperrten dem anrückenden Reinde den Uebergang über die Calariiche Brücke vor der Stadt Rom. Die Griechen wurden zur Umkehr gezwungen, der Exarch selbst sah sich in Ravenna in Gefahr. Die Pentapolis, in voller Gährung, fagte sich von ihm, den der Papft in den Kirchenbann gethan, öffent= lich los, alle Städte oder Provinzen des mittleren 3ta= lien's vertrieben die kaiserlichen Beamten, mählten sich selber Duces, faßten den Entschluß einen neuen Raiser zu er= nennen, und diesen dann auf den Tron von Bozanz zu führen. 1 Dies benkwürdige Vorhaben zeigt das mächtig gewordne Nationalgefühl Italien's doch in einer gewissen traditionellen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Omnis Italia consilium iniit, ut sibi eligerent Imperatorem, et Constantinopolim ducerent: Anast. n. 184.

Beschränfung, denn an eine Wiederberstellung des römischen Kaisertums im Abendland wurde noch nicht gedacht. Gregor selbst trat jenem Plan sosort entgegen, weniger weil er die Bekebrung des Kaisers hosste, als weil er sürchtete, daß eine so hestige Umwälzung Italien und Nom dem Langebardenstönig als Bente mit Notwendigkeit überliesern würde. Die natürliche Politik veranlaßte die Päpste Italien uneinig und schwach zu erbalten, und ihre Stüße im Ausland zu suchen. Außerdem konnte Gregor von der Tradition des römischen Meichs, dessen Sie Lozanz war, noch nicht absehen; er hielt die empörten Italiener mit kluger Mäßigung zurück, und berief sich auf die legitimen Nechte des Kaisers, den er nicht mehr viel zu fürchten brauchte.

Die Stadt Nom hatte sich indes thatsächlich vom Geborsam gegen Leo losgesagt, wenn auch Gregor einen kaiserlichen Tur noch duldete. Dies scheint aus dem Bericht im Buch der Päpste hervorzugehn, welcher sagt, daß die Römer den Tur Petrus vertrieben, weil er gegen den Papst an den Kaiser sich ausgesprochen hatte. Zeine Macht war bereits nichtig, und er selbst, im Palast der Cäsaren gleichsam ein Gesangener, blieb nur darauf beschränft die Ereignisse zu beodachten, dis er ihnen erlag. Hierauf mochten die Nömer einen eignen Dur sich wählen, aber daß sie nun ihre Stadt und ihr Gebiet zur Republik erklärten, dessen weltliches Oberbaupt der Papst sein sollte, kann nicht erwiesen werden, und

Der Bericht bes Theophan. p. 343, baß ber Papft Rom und gang Italien zum Abjall aufgereizt habe (und ibm ichreiben Zonaras und Cerremis nach), ist ein Irrtum. Mir fällt auf, baß Gregor in seinen Briefen an Leo nicht baran benft, baß die Italiener im Plan batten, einen neuen Raiser zu wählen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Petrum ducem turbaverunt eter orbaverunt.

es stebt mit der Politik der Zeit und Gregor's in völligem Widerspruch. 1 Rurz zuvor war Erbilaratus, Dur von Neapel, in Begleitung seines Cobns Sadrian mit einem Beerhaufen in die römische Campagna eingerückt, das Bolk für die kaiserliche Regierung zu gewinnen. Die Römer schlugen, ergriffen und tödteten Bater und Cobn, und somit schien der Einfluß des Kaisers allein auf Reavel beschränft, eine von Griechen, von Juden und Drientalen belebte Handels: stadt, welche der Bilderstreit gleichgültig ließ, der Verlust der Beziehungen zum Drient aber empfindlich treffen mußte. 2 Leo befahl die Einkünfte der Kirche im neapolitanischen Campanien zurückzubehalten, er schickte den ehemaligen Erarden Eutychius, einen Eunuchen, nach Reapel, um von bier aus in Rom eine Gegenrevolution ju Stande zu bringen. Doch der Agent dieses Beamten wurde mit den Briefen ergriffen, und verdankte sein Leben nur dem Dazwischentreten des Papsts, dessen kluge Saltung auch hier den vollendeten Diplomaten erkennen läßt. Unscheinend nur von religiösen Sorgen erfüllt betete und fastete er, teilte er reichlicher als sonst Almosen aus, und ordnete er Processionen an, während die Römer, nachdem der Exarch Eutuchius feierlich verflucht war, sich durch einen Sid verbanden, für die Erhaltung des Papsts

<sup>&#</sup>x27; Dies ist die sehr modern klingende Behauptung (nach Pagi) von Sugenheim in seiner Geschichte der Entstehung und Ausbildung des Kirchenstaats E. 9. Schwerlich ist eine historische Quelle dafür aufzubringen; ich kenne keine.

² Siehe die Fragun. des Chron. Ducum Neapolit. ed. Pratilli im Tom. III. der Histor. Princ. Langod. vem Camillus Peregrinus (Napoli 1749). Die Chronif wurde zwar im sacc. XII verfaßt, aber aus alten Nachrichten geschöpft. Ad ann. 728 heißt es: Alphanus secretarius Domini Imperatoris venit Neapolim, et praecepit, quod non obediatur Domino Papae, neque transmittatur ei pecunia sui redditus.

ibr klut und Leben zu lassen. Gregor dankte dem Leillen des Bolfs "mit schmeichelnden Leorten," entwickt von der Haltung Nom's, dessen Herr er nun wirklich wurde; aber er ermahnte die Römer demutsvoll, vom legitimen Kaisertum nicht abzulassen.

Un den Raiser Leo selbst richtete er wiederholt Briefe wegen seiner keperischen Angriffe gegen ben Bilberdienft. Geine erften Schreiben auf das Edict vom Sahr 726 gingen verloren, boch baben fich zwei Briefe in griechischer Errache er: balten, welche, mögen sie nun dem Jahr 729 oder 730, oder gar einem frübern angebören, mitten im Aufrubr Rom's und mit allem Reuer geschrieben find, welches religiose Leidenichaft und der Trop auf den Hückbalt am emporten 3talien einflößen mußte. 3br Ton ift ein Gemisch von väter: lider Ermabnung und von iconungslojer Dreiftigkeit. Obne Busammenbang und obne dialettische Munft sprechen sie die Grundiage der Hierarchie und Das stolze Bewußtsein von der boben Stellung des römischen Papits als des geiftlichen Saupts der Christenbeit, und des Mittlere zwischen dem Diten und Westen der Erde mit solcher Entschiedenheit aus, daß sie nachfolgenden Briefen der Papfte in Diejem Ginn zum Mufter dienen fonnten. 2

"Wir haben es notig, jagte Gregor dem Maijer Leo im ersten Briefe, an bich in einem ungelehrten und plumpen

¹ Ne desisterent ab amore, vel fide Romani imperii: Anast. La Farina Storia d'Italia I. p. 215 jagt mit alizu medernem Patrictismus, non oprò da pastore nè da amico d'Italia. Es ist unglaublich, wie die Staliener est mit Phrasen spielen.

<sup>2</sup> Beibe Briefe stehen (griechisch umb lateinisch) in Act. Syn. II Niegen. beim Labbe VIII. p. 651 sq. Baronius gibt sie zum Jahr 726; Pagi sett sie ins Jahr 730, Muratori ins Jahr 729.

Etil zu ichreiben, da du selbst ungelehrt und plump bist," und nun verweist er den Bilderstürmer auf die Tafeln des Moses und die Cherubim der Bundeslade, auf das berübmte Original von Christi Untlig, welches der Heiland dem König Abgarus von Edeffa nebst einem eigenhändigen Schreiben überschickt habe, 1 und er sagt ihm, daß es ber= gleichen Bilder, zu welchen die frommen Chriftenpilger bin= strömten, viele gebe. Diese Abbilder der Heiligen aber seien nicht Götter, noch die Heiligen selbst als solche geachtet, sondern man rufe sie nur an, sich bei Christus fürbittend zu verwen= den. "Befreie, fagt er dem Kaifer, deine Seele von den Acraernissen und Verwünschungen, womit die Welt dich über= bäuft, denn selbst kleine Rinder lachen dich aus. Tritt in die Schule derer, die im Abe unterrichtet werden, und sprich: ich bin es, welcher die Bilder umftürzt und verfolgt, und augenblicklich werden sie dir ihre Schreibtafeln an den Kopf werfen. Wir, die wir Gewalt und Auctorität vom heiligen Betrus haben, wollten dir eine Züchtigung auferlegen, aber weil du dich bereits felbst mit dem Fluch belegt hast, so mag es für dich und deine Ratgeber daran genng sein." Er deutet hierauf mit einigem Selbstgefühl auf die Rebellion der Provinzen, fagt dem Kaiser ironisch, daß die erbitterten Bölker Italiens seine eigenen Bildniffe mit Füßen getreten hätten, daß sie seine Beamten in den Städten verjagten und andere an deren Stelle fetten, und daß fie im Begriff gewesen seien ebenso mit Rom zu verfahren, welches zu behaupten Buzanz

<sup>&#</sup>x27; Der Cardinal Baronius behauptet, daß dies berühmte Bild von Edessa nach dem Fall Constantinopels unter die Türken nach Kom kam, wo es heute in der Kirche S. Silvestro in Capite bewahrt werde. Annal. ad ann. 944.

nicht Kraft genug befige, und er jabrt fort: "aber du fuchit une zu erschreden und du sagit: ich will nach Rom schiden und das Standbild des E. Petrus zerichlagen, ja ich will auch den Papit Gregor felbst geseffelt von dort binwegführen, so wie einst Constans Martinus sorticbleppen ließ. Du sollst jedoch wissen, daß wenn du uns mit fredem llebermut und mit Trobungen zu nabe fommit, wir nicht nötig baben uns zu ioldem Rampf berbeigulaffen; denn wenn der römische Papit nur 24 Stadien weit in die Campagna von Rom bin: weagebt, jo magit du dem Wind nachieben." | Indem er jodann mieder auf die berühmte Statue des Apostelfürsten surfictionunt, welche ber Raifer als das Kauptidol des Abende landes und als den neuen Zupiter von Rom zu betrachten ichien, gerät er in folden Gifer, daß er sich felbst wider: ipricht; denn obwol er vorber gesagt batte, die Beiligen wür: den nicht als Götter betrachtet, ruft er dennoch aus: "Alle Bölfer des Abendlandes bliden mit gläubiger Chriurcht auf den, deffen Bild du umzuwerfen und zu zerstören uns pralerisch androbit, auf den beiligen Petrus jage ich, welchen alle Rönigreiche des Westens als Gott auf Erden betrachten. 2 Stebe ab von beinem Borbaben, bu weißt, bein Meich fann an Rom seine But nicht auslassen, es sei denn an der Stadt allein oder an ihrer naben Meerestüfte und Echiffen.

<sup>&#</sup>x27; Εικοδικέδδαρα στάδια έποχωρήσει ὁ ἀοχιερεύς Ρώμης είς την χόραν Καμπανίας, και ὅπαγε διαξον τούς ἀνέμους. Diese Stelle madu Edwietigleit; mir ideint ber Papst ironiid und übertreibene von ber Edwäcke von Buzaus zu reten, welches böchstens auf seine Edijse tretten fönne.

 $<sup>^2</sup>$  ör ai adau  $\beta$ abileiai  $\tau \tilde{\gamma}_5$  Sibbe  $\tilde{\gamma}_5$  dedu interes  $\tilde{\gamma}_5$  Volume  $\tilde{\gamma}_5$  dedu — eine erstannliche und sehr uncanonische Phrase im Minnte tes Papsts.

Denn wie wir schon gesagt haben, wenn der Papst nur 24 Stadien weit von Rom sich entsernt, braucht er deine Drohung nicht mehr zu sürchten. Das ganze Abendland verehrt den beiligen Apostelsürsten; wenn du nun Leute aussendest, das Vildniß desselben umzustürzen, so erklären wir: wir sind unsschuldig an dem Blut, welches ihnen entströmen wird, aber auf dein Haupt wird es zurücksallen. Wir haben so eben aus dem tiessten Westen die Vitten des sogenannten Septetus empfangen, der mit Gottes Gnade unser Antlitz zu schauen begehrt, und daß wir dorthin reisen möchten, ihm die heilige Tause zu erteilen, und wir wollen denn unser Lenden gürten, um nicht der Fahrlässigseit geziehn zu werden."

Es ist ungewiß, wen der Papst unter jenem sabelhaften Prinzen Septetus meinte, aber offenbar diente ihm irgend eine Figur im sernen Westen, um die byzantinische Phantasie durch die Vorstellung zu verwirren, daß Nom's Einfluß bis zu den geheimnisvollsten Winteln des legten Germanien's gedrungen sei, daß die Völker des Abendlandes bereit seien, den Papst zu schützen, und daß er, um den Zorn des Kaissers nicht befümmert, sich sogar die Ruhe nähme, nach dem Westen zu reisen, um heidnische Fürsten zu tausen. Er scheint auf diesen Fall ein besonderes Gewicht zu legen, denn auch in seinem andern Briese redet er davon. Aber der Franten, deren Schutz wenige Jahre später sein Nachsolger anries, deuts Gregor noch nicht.

Im zweiten Schreiben entwickelt er mit mehr logischem Zusammenhang den Unterschied der geistlichen und weltlichen Gewalt, des Palasts und der Kirche wie er sich ausdrückt, und er zieht die Grenze zwischen den Besugnissen des obersien Richters, der die weltlichen Tinge mit dem Schwert

richte, indem er den Leib mit Rerfer oder erbarmungslosem Tode ftrafe, und jenen des oberften Bischofs, welcher "waffenlos und nadt" die fündige Geele durch die Etrafe des Mirdenbanns gudtige, nicht um sie idonungslos zu totten, iondern um sie vom Tode zum Leben Gottes beilend und rettend zurückzuführen. Diese treffenden Definitionen find nicht obne Größe, fie sprechen mit Alarbeit die Stellung des Maifers und des Papits, des Staats und der Mirche, gu einander aus, welche in ipäteren Jahrbunderten die Welt io tief beweate. Sie lassen diesen großen weltgeschicht= liden Zwiefpalt im Leben der driftlichen Menschbeit abnen, und er begann icon bier und jest, da sich aus dem Bilderstreit ein Rampf der römischen absoluten Rirche gegen den justinianischen absoluten Staat ergab. Aber jene erhob die Kabne wenigstens ibrer Freiheit mitten aus bem Etreit über den Cultus der Bilder, und dieser die Kabne der Despotie, und der politischen Sclaverei. Jene Erflärungen Gregor's waren veranlakt durch das despotische und charafterische Wort in dem Briefe Lev's des Jaurier's: "Ich bin Maiser und 3ch bin Priester!" 1 Du bast, antwortete ibm Gregor mit rübmlichem Mut, nur den jeldatischen, einfälti: gen und groben Sinn, und mit dem mage dich nicht an die feinen Begriffe von Dogmen; und nachdem er den Raiser mit diesen Worten abgewiesen, sagte er ibm, er werde Chris itus bitten, ihm einen Teufel in den Leib fabren zu lassen, bamit biefer vertilgt, und wenigstens feine Seele gerettet werde.

<sup>&#</sup>x27; öre Baseler's nat ieper's eine: in bemfelben Briefe. Es ift wöllig, als hatte Leo mit ber Stimme Lubwig's XIV. gesagt: l'état et l'église c'est-moi! — Dies war ber wahre Wahsspruch ber Despotie von Byzanz.

3. Die Haltung Lintprand's. Er gewinnt Navenna. Erste Schenfung und Keim des Kirchenstaats. Coalition zwiichen dem Papst, den Benetianern und den Griechen gegen Lintprand. Der König riicht vor Rom. Ein Usurpator in Tuscien. Gregor II. stirbt im Jahr 731. Herstellung der Abtei von Monte Casino.

Unterdessen sab sich Liutprand innerhalb dieser Tumulte, welche das Bestehende aufzulösen drohten, zu großen und glücklichen Dingen berufen. Der mächtige Gerrscher und weise Gesetzgeber frand plöglich seinem Ziele nah: ber Eroberung Ravenna's und Rom's, und wenn er nicht den fühnen Gedanken an die Kaiserkrone des Abendlandes faßte, konnte er doch hoffen, das Reich Theodorich's wieder herzustellen und Italien unter dem langobardischen Scepter zu vereinigen. Er wartete eine Zeit lang, welche Wendung der Rampf zwi= ichen dem Papit und dem Kaiser nehmen würde, und er sebute alle socienden Anträge zu einem Bündniß mit Bozanz entschieden ab. Mit Freude sah er die griechischen Provin= zen im Aufstand, und gewiß unterhielt er dort eine Partei, die ihn herbeiwünschte. Im Jahre 727 wurde der Erarch Paulus von den Navennaten erschlagen; Lintprand rückte schnell in den Grarchat, belagerte Ravenna, und durch Berräterei eingelassen drang er in diesen berühmten Sit der letten Kaifer Rom's. 1 Sofort nahm er, ohne, wie es scheint, Widerstand zu finden, die Städte der Memilia und die Bentapolis, er besette Diimo, er rückte auch in den römi= ichen Ducat ein, wo er die Castelle von Narni und Entri nabm. Auf diese Nachricht fandte ihm Gregor flebentliche

Paul Diacon. VI. c. 49. Aus c. 54 geht die Einnahme von Ravenna hervor, und diese erzählt mit einigen Details Agnellus im Lid. Pontif. Vita Johannis p. 409 sq. Die Folge bieser Ereignisse ist verwirrter als ein Labyrint, und ich hite mich, Hypothesen zu vermehren. Wenigstens fällt die Einnahme Ravenna's vor das Jahr 730.

Briefe sammt reichen Geschenken, und wirtlich bewog er ben frommen König durch Lersprechungen und geschiefte diplomatische Vorstellungen zur Umtehr. Zu, Liutprand gab die Stadt Sutri, die, er geplündert batte, frast des Nechts der Eroberung als Schenkung an den Papst, welcher im Namen des Apostels Vetrus auf dies rechtmäßige Gigentum des griechischen Kaisers gewisse Titel zu beauspruchen wußte. <sup>1</sup> Ties war die erste Schenkung einer Stadt an die Kirche, und Sutri der Keim des Kirchenstaats.

Während nun Gregor den Langobarden befänftigte und durch einen gebeimen Vertrag für sich gewann, dachte er an nichts eifriger, als ibn jo jouell als möglich um die eben eroberten Provinzen ber Romagna zu bringen. Das politi= iche Genie eines Papits mar mächtiger, als bas eines Königs, der nicht zu combiniren verstand; Gregor überlistete ibn, er tonnte den Crarchat, welchen fich die Kirche bereits als Erbteil ausersebn batte, nicht in Lintprand's Sänden laffen, er rief ichnell die aufblübende Republik Benedig an, Ravenna zu befreien, und seine Abgesandten begegneten sich in der Lagunenstadt mit denen des griechischen Raisers, die zu gleichem Zweck erschienen waren. Der Papit scheute sich nicht, in seinem Brief an den Dogen Dieselben Langebarden, seine Bundesgenoffen und febr eifrige Katholiken wie Bilderverebrer, mit dem Titel des "ichandbaren" Bolts zu brandmarfen, während er seine Reinde, ben Raiser und besien Sohn Constantinus Copronomus "seine Herren und Söbne" nannte. ?

<sup>&#</sup>x27; Facta donatione beatissimis Apostolis Petro et Paulo restituit atque donavit. Anast. Wir sind in die Groche der "Restitutionen" und Schenkungen eingetreten. Sugenheim 2c. S. 11: "Sutri erscheint mithin als der erste Keim des Kirchenstaats außer Rom."

<sup>2</sup> A nec dicenda gente Longobardorum — ein gewöhnlicher Schimpftitel

Man wird ihm nimmer Unrecht thun, wenn man dreift bebauptet, er habe endlich auch die ehrgeizigen Herzöge von Spoleto und von Benevent gegen Liutprand im Geheimen aufgereizt. Der doppelten Bedrängniß war der König nicht gewachsen: die Flotte der Benetianer vertrieb die Langobarden, sie setzte den Erarchen Eutychius wieder in Navenna ein, und Lintprand scheint die eroberten Scestädte und die Nomagna eilig aufgegeben zu haben, weil er sie nicht behanpten konnte. Aber er vergalt dem Papst die treulose Poslitik, indem er zum Erstaunen der Welt mit Byzanz nicht nur Frieden, sondern auch Freundschaftsbündniß schloß, wonach er sich mit dem Erarchen vereinigte, die Herzöge von Spoleto und von Benevent zu züchtigen, und Nom sammt dem Ducat dem Kaiser wieder erobern zu helsen.

In Spoleto empfing er ohne Widerstand die Unterwerfung beider Herzöge, dann zog er im Jahr 729 vom Erarchen begleitet, gegen Nom, vor dessen Mauern auf dem Feld des Nero sein Heer sich lagerte. Nom schien endlich in die Gewalt der Langobarden fallen zu müssen, aber das Glück und das Talent der Päpste, erstannlicher als jenes des Cäsar, that auch jegt wieder Wunder. Gregor, am bewassneten Widerstande verzweiselnd, vertraute seinen geistlichen Mitteln, und er wußte, daß die Langobarden nicht mehr jene unbändigen Krieger Alboin's waren. Er zog hinaus in das Lager Lintprand's, er richtete eine Nede im Geiste Leo's des Großen an ihn, und man sah den tiesbeleidigten König demutsvoll

jener Zeit, und ausdrucksvoller als das klassische nefandus. Der Brief bes Papsis an Urius, Dur von Benedig, steht in der Chronit des Andrea Dandolo, Tom XII. Scriptor. beim Muratori, beim Baronius T. IX. ad ann. 726, und beim Labbe Concil. VIII. p. 177.

vor dem Papst auf die Aniee sallen. Tas katholische Herz des großmütigsten Fürsten war erschüttert: der Mann Gottes führte ibn schnell in der frommen Aufregung an das Grab des Apostels, wo der König Mantel, Armband, Webrgebenk, Tolch und Schwert, seine goldene Krone, sein silbernes Kreuz, ja seine Pläne alle dem beiligen Petrus zu Füßen legte. Tas Schauspiel des päpstlichen Triumss wurde vom Hallelusa und vom Te deum der Priester begleitet, und nach vollendetem Gebet ließ sich Gregor berab, den Bitten Liutz prand's nachzugeben, indem er den ercommunicirten Erarchen wieder in seine und der Kirche Gnade aufnahm.

Lintprand betrat nicht einmal die beilige Stadt Nom, auf die seine Vorgänger so heiße Blicke des Verlangens geworsen hatten, sendern er brach das Lager im neronischen Telde ab, und zog auf der Flaminischen Straße fort. Und so entwich die Arone Nom's und Italien's, welche eine Weile über seinem Haupt geschwebt batte, für immer und vielleicht zum Unglück senses Landes, dessen schon zerrissene Glieder er bätte einigen können, von einem Fürsten, dessen Tugenden sie verdienten, der aber sie zu gewinnen nicht politischen Verstand noch Aübnheit genug besaß. Seinen Aniesall auf dem Feld des Nero büßten endlich seine Nachsolger und sein Volk durch frühen und traurigen Untergang.

Ein Ujurpator beschämte ihn durch ein Wagniß: Tiberius Betasius, wahrscheinlich Dur einer Stadt im römischen Tuscien, übernahm es, das große Project einer italienischen Kaiserwahl auf eigene Hand auszuführen. Er warf sich plöblich zum Kaiser auf, nachdem er einige Orte im dortigen Patrimonium des S. Peter für sich gewonnen batte. Der Erarch, noch in Nom anwesend und völlig machtlos, verlor

die Besinnung, aber der Papst handelte schnell und wie der eigentliche Gebieter, er gab dem Erarchen das römische Heer, und dieses, gegen den Empörer ausgezogen, brachte dessen Kops bald nach Nom zurück, von wo er nach Byzauz gesendet wurde. Dies aber sind Borgänge, welche beweisen, daß der Papst die Oberhoheit des Kaisers noch immer anerkannte. Indes der Anblick des blutigen Haupts eines tuscischen Nebellen besänstigte den Jorn des Kaisers Leo nicht, er wollte den Römern nicht verzeihn, sondern fuhr fort gegen die Bilder zu wüten und den Papst zu bedrohen, während Gregor nicht aushörte, beredte wenn auch weniger troßige Schreiben an ihn zu richten, bis ihn am 11. Februar 731 der Tod überzraschte.

Wie er Nom, was die bürgerliche Berfassung betrifft, zurückließ wissen wir nicht; der That nach durste er als Dberhaupt in einer Stadt betrachtet werden, welche, schon längst in der moralischen und zum Teil in der materiellen Gewalt der Päpste, sich gegen den Kaiser ossen empört hatte. Aber die Klugheit Gregor's konnte eine allzugroße bürgerliche Selbständigkeit in Nom weder wünschen noch dulden, und da er sich mit dem Exarchen versöhnt hatte, und es ihm an einem guten Berhältniß zu Byzanz in einer Zeit sehr gelegen war, wo der Untergang des Frankenreichs durch die Saracenen gefürchtet wurde, so behielt er den Titel der Abhängigkeit Nom's von griechischen Beamten bei.

Seine bedrängte Lage hatte ihm nicht gestattet, Rom, wie seine Vorgänger gethan, durch glänzende Kirchenbauten zu schmücken, und das Buch der Päpste gibt nur ein Verzeichniß von Kirchen und Klöstern, die er restaurirte. Darunter bestand sich auch das Kloster des S. Andreas mit dem Zunamen

Barbara, welches einst Gregor der Große gestiftet hatte. Das Haus seiner Mutter aber richtete er zu einem Moster der S. Ugatha ein; es stand wahrscheinlich im Trastevere. Wir übergebn indeß die römischen Alöster eber, als daß wir nicht bemerkten, derselbe Papst habe im Jahr 720 das Aloster von Monte Casino wiederbergestellt, wohin er Benedictiner aus dem Lateran unter des Abts Pertonax von Brescia Führung sandte.

4. Gregor III. wird Papst im Jahr 731. Er schieft seine apostolischen Briefe nach Buzanz. Nömiche Synore gegen tie Bilterstürmerei. Temonstrationen in Rom. Kirchenbauten. S. Maria in Aquiro. Die bamalige Malerei und ihr Berbältniß zur Cultur. Flücktige bezantinische Künstler. Flücktige hezantinische Künstler. Flücktige hezantinische Künstler.

Bon der Babre des Todten wurde der dritte Gregor mit Gewalt fortgezogen, und durch einmütigen Beichluß von Clerus und Bolf zum Papft erwählt. Er erhielt die Ordination am 18. März 731, nachdem, wie zu vermuten ist, der Form wegen die Bestätigung des Grarden eingetroffen war. Greger III. Gobn des Johannes, war von jurijder Abkunft, aber seine Eigenschaften machten sie die Römer vergeffen; seine genaue Kenntniß ber griechischen Eprache wird von seinem Lebensbeschreiber mit Recht an die Spite seiner Tugenden gestellt, und es dünkte ibn nichts geringes zu jein, daß er alle Pjalmen auswendig wußte. Gregor übernahm von seinem Borganger bas schwierige Erbe bes Bilderstreits, welches an sich nur das Evmbol des tieferen Etreits zwischen der Mirche und dem absoluten Staatsprincip mar. Die erste leidenschaftliche Wut dieses dentwürdigen Kampis ging vorüber, und eine Art von Waffenrube obne Nachgibigkeit auf jeder Geite trat ein, doch nur als Paufe. Maum war Greger auf den Stul Petri geniegen, als er fich

beeilte die Grundfäte seines Vorgängers in seinem apostolischen Sendschreiben an die Raiser und an den Patriarchen von Constantinopel als die seinigen zu befennen. Diese Briefe waren obne Frage mit Festigkeit geschrieben, um den Gedanfen an einen Vergleich mit Bozanz von vorn herein nicht auffommen zu lassen; der Presbyter Georg, welcher sie am Hofe übergeben sollte, zitterte jedoch bei dem Unblick des zornflammenden Ungesichtes Leo's, "des brüllenden und wütenden Löwen," er wagte nicht die Briefe vorzuweisen, sondern kehrte nach Rom zurück, um sich dem Papst weinend au Küßen zu werfen. Die Absetzung des feigen Boten, der fo wenig Lust gezeigt hatte für die Heiligenbilder ein Marti= rium zu erdulden, wurde auf Bitten einer versammelten Spnode und des römischen Adels in Kirchenbuße verwandelt, aber der reuige Cardinal mußte zur Strafe nochmals mit den Briefen nach Bozanz abgehn. Zu seinem Glück hielt ihn der kaiserliche Gouverneur in Sicilien zurück, wo er ein Jahr lang in Haft verblieb.

Unterdeß versammelte der Papst am 1. November 731 ein Concil im Sanct Peter: 93 Bischöfe Italien's, unter ihnen die Erzbischöfe von Grado und von Navenna, waren dort anwesend, außer dem gesammten Clerus von Nom, den Beaustragten des Volks und dem Adel, welchen das Buch der Päpste hier mit dem Prädicat "Consuln" auszeichnet — ein Titel, der noch immer vom Kaiser aus Gunst oder um Geld verliehen ward und bereits ansing, Prädicat der Vornehmen zu werden. Das Concil sprach die seierliche

¹ Cum cuncto clero, nobilibus etiam consulibus, et reliquis Christianis plebibus adstantibus decrevit: Anast. in Gregor. III. n. 192. Die befannte Unterscheibung ber brei Wahlförper in Rom.

Ercommunication über jeden aus, der die Bilder zu zerstören, zu mißhandeln, zu beschimpsen sich erfrechen würde. Diesen Beschluß und neue Schreiben des Papsts nach Constantinopel zu bringen, war der Desensor Constantin beaustragt, aber er wurde ebenfalls in Sicilien sestgehalten, und die Bittschreiben der Städte des römischen Ducat's um Duldung der Bilder hatten dasselbe Schicksal. Ihre Neberbringer schmachteten acht Monate lang in den Kerkern Sicilien's, worauf sie mit Schimpf zurückgesandt wurden. Der Kaiser hatte allerdings von dem päpstlichen Stil hinlängliche Proben gehabt, und er ehrte seinen Stolz durch schweigende Unzugänglichkeit.

Bei diesen höchst gespannten Beziehungen der römischen Kirche zu Byzanz überrascht der Bericht im Buch der Räpste: der Exarch Eutychius habe dem Papst sechs gewundene Säulen von Ondy zur Ausschmückung des S. Peter geschenkt. Bielleicht hatte er sie seinem Borgänger versprochen, als er sich mit ihm versöhnte, und sie stammten eher von einem Monument in Nom als von Navenna her. Gregor verschenerte damit die Consession des Apostels, indem er sie neben die bereits vorhandenen alten sechs Säulen verteilte. Er ließ auf sie silberbeschlagene Balken legen, und in getriebener Arbeit auf der einen Seite die Bildnisse des Heilands und der Apostel, auf der andern aber die der Muttergottes und der heiligen Jungsrauen darstellen. Indem er überhaupt die Mirchen Rom's mit neuen Heiligenbildern reichlich versab,

<sup>&#</sup>x27; Sex columnas onychinas volubiles concessas ab Eutychio exarcho, duxit in ecclesiam b. Petri Apostoli. Noch heute ahmen die häßlichen gewundenen Säulen des Bernini über der Confession die Säulen des Tempels von Jerusalem nach; doch nehme ich mit Bignosi zu jener Stelle gern an, daß die columnae volubiles vielmehr stiratae, gereiste, waren.

waren diese zugleich gemalte Demonstrationen gegen Byzanz, und man mag sich leicht vorstellen, daß Werfe von Künstlern selten mit größerer Leidenschaft oder Undacht angeschant wurden. In scheinbarer Ruhe baute Gregor ein neues Dratorium im E. Beter, auf der linken Seite neben dem Triumfbogen, wo sich die Männer versammelten, und er häufte darin mit Absicht Reliquien zu Ehren des Heilands, der Jungfrau, der Märtirer auf. Denn Constantin Coprondung begnügte sich nicht mehr mit der Verfolgung der Vilder, son= dern durch logische und politische Notwendigkeit weiter und weiter fortgeriffen erklärte er kühn allen Reliquien und den Heiligen selbst den Krieg. Der Papst dagegen schmückte jene Capelle mit föstlichen Bildnissen, die in Gold und Perlen stralten, er bestimmte für das Dratorium durch Concilienbeschluß einen täglichen Dienst der Mönche aus den drei Klöstern am S. Peter, und ließ auf drei Marmortafeln diese liturgische Ordnung zu Ehren der Heiligen eingraben. 1

Der Katalog von Gregor's Kirchenbauten oder Wiederscherstellungen ist lang, und mit Genauigkeit werden darin die Gemälde hervorgehoben. Wir begnügen uns jedoch zu bemerken, daß er das Kloster bei S. Chrysogono im Trastevere stiftete, daß er die Basilika des S. Andreas neben dem S. Peter erneuerte, und das Dach des Pantheon mit bleiernen Platten neu bedecken ließ, ein Verdienst um die Erhaltung

¹ Der römische Gelehrte Pietro Sabino sah um 1495 biese brei Marsmortaseln beim Umbau bes S. Peter ausgraben und copirte sie für eine Sammlung von Inscriptionen, welche be Rossi in Benedig auffand. Er gab die merkwilrdigen Inschriften heraus in seiner Schrift: due Monumen. Inedit. spettanti a due concilii Romani de' Secoli VIII e IX, und stellte somit die Acten eines bisher unbefannten Concils vom Jahr 732 wieder her.

bieses Wunderbau's, welches einer stücktigen Vemerkung wert ist. Wenig davon entsernt stand im Marsseld schon damals, wie noch heute die Diaconie S. Maria in Aquiro. Zur Zeit Gregor's III. war sie nur ein Armenhaus nehst kleinem Dratorium, er erbaute sie von Grund auf neu, vergrößerte sie und schmückte sie mit Malereien. Es ist nur der Zuname in Aquiro, den die Diaconie noch heute bewahrt, welcher unsre Borstellung reizt. Indem man ihn in Equiro zu verbessern glaubte, meinte man, daß eben dort ehemals die equirischen Pserderennen zu Ehren des Mars gehalten worden seien, aber es scheint uns viel einfacher und wahrscheinlicher, daß der Titel in Aquiro durch den Namen eines Nömers Aquislius oder Aquirius zu erklären sei, welcher sein Haus zur Einrichtung jener Diaconie ursprünglich mochte hergegeben haben.

Indem Gregor, den baulustigen Borgängern ähnlich, sehr große Summen auf die Ausschmückung der Kirchen verwendete, fand die Kunst im Widerspruch zu den Edicten von Byzanz neue Nahrung in Rom, und die Künstler widmeten ihre Talente mit eifriger Dankbarkeit der Kirche, die sie pslegte. Wenn überhaupt der gesunde Menschenverstand ohne Bedenken auf die Seite der Bilderstürmer von Byzanz tritt, die den Cultus einer vollkommnen Religion von allem was heidnisches darin eingedrungen war, zu reinigen unternahmen,

Basilicam S. Dei Genitricis, quae in Aquiro dicitur: Anast. n. 201. Andere Handfriften haben fassch Aciro, in Adchiro; Bignoti siest in Cyro. Die Angabe bes Martinelli Roma ex eth. 2c. p. 215, daß ber Bischof Anastasius (396–401) die Kirche gebaut habe, stützt sich nicht auf den Liber Pontis. Er schreibt in Equiro.

Des Andreas Hulvius (Antiq. IV. vom Circus Agon.) Erffärung biefes Namens von Aquis, was er burch bort aufgefundene oberne Enten .unterfligt, bemerke ich nur um ihrer Lächerlichkeit willen.

wird doch das Urteil durch die ewigen Bedürfnisse der Kunst zur Schonung aufgefordert. Die Malerei jener Jahrhunderte stand im Dienst der inneren Cultur des Gefühls; sie erhob die Menschen gerade aus der robsinnlichen Wirklichkeit eines von Gebeinen und Reliquien starrenden Cultus in die Sphäre des Idealen, stellte über ihren verdunkelten Sinnen ein Reich bes Schönen auf, worin sich alles Schreckliche verklärte und in Sombolen erweiterte, und die reizenoste der Künste war ber verarmten Menschheit noch gelassen, die Barbarei ber Unwiffenheit und bes Aberglaubens mit einem bolden Schimmer von Ideen zu mildern, und die Sehnsucht oder die Abnung des Vollendeten und ewig Klaren wach zu erhalten. Der Kampf ber Päpste gegen Bozanz rettete die Kunft, und Italien, das die bildliche Bielgötterei beibehielt, bat sich bei der mißhandelten Vernunft wenigstens durch das Genie Giot= to's, Lionardo's und Nafael's, wenn auch fpät, boch glänzend zu entschuldigen vermocht. 1 Während der Bilderverfolgung im Drient wanderten viele brodloß gewordene Künftler aus Städten und Klöstern des Morgenlandes nach Italien und Rom, wo sie gastlicher Aufnahme gewiß waren. Sie trugen dazu bei, den dürren bozantinischen Dogmenstil der Malerei in Italien zu verbreiten, und sie hinderten durch eine traditionelle Feststellung gewisser Topen vielleicht die selbsiständige Entwicklung der abendländischen Runft. Indeß die Geschicht= schreiber schweigen von den flüchtigen Malerschulen des Ostens, und kein mitleidiger Chronist hat auf das Schickfal von Männern ein Licht geworfen, welche Kleid, Name und Gering= achtung der Sandwerker trugen, wenn sie nicht Mönche

<sup>&#</sup>x27; Die Byzantiner malten indeß auch wieder eifrig, und entschuldigten sich burch ihren Rasael Panselinos.

waren. 1 Aber ihre geldschimmernde Runit, hie und da noch beute dauernd, erseht uns durch Anschauung den Verlust vieler Geschichten, und zeigt uns deutlicher, als diese vermöchten, Form und Gehalt der damaligen Civilisation.

Nicht minder flüchteten sich viele Heiligenbilder aus dem Orient nach dem Abendlande. Manches jener uralten, schwarzen und rohen Gemälde von Christus oder der Jungfrau, das heute in Mirchen Rom's über den Hauptaltären ausgestellt ist, mag zur Zeit der Bilderversolgung aus irgend einer byzantinischen Stadt sich nach Rom gerettet haben; und es ist nicht unwahrscheinlich, daß sich darunter jenes nicht von Händen gemachte Antlitz Christi besand, welches in der Capelle Sancta Sanctorum des Lateran als einer der größten Schähe Nom's bewahrt wird. Sin flüchtiger Byzantiner mochte es eher mitgebracht haben, als daß es von der Hand des unsglücklichen Bischofs Germanus in Constantinopel durch die Lust nach Nom geschlendert wurde; turz es erschien hier, wie viele andere Stizzen des Upostel Lucas, die ein unsichtbarer angelischer Binsel ausführte.

Gregor stellte übrigens auch einen großen Teil der Mauern Rom's her, an die sein Borgänger kaum die Hand hatte anlegen können. Tieser abgerissene Bericht beschließt den Katalog der Kirchenbauten des Papsis, und es ist zu bedauern, daß sein Lebensbeschreiber nicht die Tore und Straßen nannte, wo die Ausbesserung geschah. Der Canzellist, welcher die Notiz in die Register der papstlichen

¹ Das Chronicon Ducum Neap. des Pratissi ad ann. 728 erzählt, daß viele flüchtige Mönche aus Byzanz nach Neapes samen, et exportaverunt multa corpora sanctorum — partim de illis iverunt ad Dom. Papam, et partim Neapoli remanserunt.

Ausgaben trug, vermerkte nur, daß der Papst die Werkleute und die Kosten für den Kalf aus eigenen Mitteln bezahlte. Der Kaiser hätte sie freilich nicht hergegeben, und der Fond des Gothenkönigs Theodorich bestand nicht mehr. Uuch die Manern von Centumcellä oder Civitavecchia stellte Gregor von Grund aus und sehr sest wieder her, unstreitig sowol aus Furcht vor den Saracenen, welche bereits die Insel Sardinien besetzt hatten, als vor einer byzantinischen Landung, und man sieht, er versuhr als ein selbstständiger Gebieter im rösmischen Ducat.

5. Leo ber Jaurier zieht römische Kirchengüter ein. Der Papst gewinnt Gallese. Er schließt ein Bündniß mit Spoleto und Benevent. Liutprand rückt in den Ducat. Gregor III. wendet sich um Hilse an Carl Martell. Seine Anträge. Tob Gregor's III., Carl Martell's und Leo's des Isaurier's im Jahr 741.

Der Schreiber von Gregor's III. Leben vergaß über den Kirchen Rom's die politischen Ereignisse, von denen er nur weniges kurz vermerkt. Aber wir hören von den griechischen Geschichtsschreibern, daß der Kaiser Leo im Jahr 733 eine große Flotte unter dem Besehl des Generals Manes gegen das empörte Italien aussandte, und daß diese Armada im Adriatischen Meer durch Schiffbruch kläglich zu Grunde ging. Bon Jorn ergriffen, oder vielmehr, wie die Griechen billig sagen, übermannt von arabischer Habssucht und in äußerster Geldnot, erhöhte der Kaiser das Kopfgeld der ungläcklichen Länder Sicilien und Calabrien, ihm noch tren ergebener Provinzen, um ein Drittel, und zugleich zog er die reichen

<sup>&#</sup>x27; Hujus temporibus plurima pars murorum hujus civitatis Romanae restaurata est. Alimoniam quoque artificum, et pretium ad emendam calcem de proprio tribuit. Anast. n. 202.

Patrimonien ber römischen Kirche bort und auf jener Insel ein, Domänen, welche eine jährliche Mente von 31, Talenten oder von 35000 Goldstüden abwarfen. Die Rirchengüter Nom's, in Sicilien febr groß, waren auch im Neapolitanischen gablreich, denn E. Petrus bejaß Grundstücke in Sorrent und Mijenum, bei Capua wie bei Reapel, und selbst auf ber Injel Capri.2 Ein jo empfindlicher Verluft wurde burch fleinen Gewinn faum vergütet: Die Langobarden von Spoleto batten icon lange vorber das Castell Gallese im römischen Tuscien an sich gerissen, und der römische Ducat hatte desbalb mit dem Spoletanischen beständigen Streit. Gregor gelang es, den Herzog Ibrajamund durch eine Abstandssumme zur Herausgabe der Burg zu bewegen. Nach der feltsamen Ausdrucksweise im Buch der Päpste befabl er, diesen Ort bem Körper der beiligen Republif und des in Christi Leibe geliebten römischen Geeres anzufügen. 3 Obwol ber Papit Gallese

¹ Τὰ δὲ λεγόμενα πατομμόνια τῶν άγιων καὶ κορυφαίων ἀποστόλον τῶν ἐν τῷ πρεσβυτέρα Ῥώμη τιμωμένων ταῖς ἐκκλησίαις ἔκπαλαι τελούμένα χρυσίου τάλαντα τρία ἤμιου τῷ δημοσίω λόγφ τελεῖσθαι προσέταξεν: Theophan, p. 344. Diejer Confiscation erwähnt ber βαρ[t Ετεβραι im Cod. Carol. Ep. VIII. p. 111 beim Cenni.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Carbinal Densbebit nahm in seine Collection (Cod. Vat. n. 3833) am Ende sacc. XI aus dem Register Greger's II. viele Notizen über Berpachtungen auf; unter andern: Theodoro Consuli in annis XXVIII Insulam Capris cum monasterio S. Stephani, sür den jährstichen Zims von 109 Gelesselidi und 100 megariei vini. Dem Preschuter Custachius das Aloster €. Martini in Surrente; einer Diaconissa den Ort Zeaenia in Campanien; dem Conjul Theodor das Aloster €. Pancratii bei Misenum auf 28 Jahre. Siehe Borgia Breve Istor. del domin. Tempor. etc. Append. Docum, I. p. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hujus temporibus Galliensium castrum recuperatum est — et in compage sanctae reipublicae atque in corpore Christo dilecti exercitus Romani annecti praecepit: Anast. n. 203. Hieraus ertenut man, baß ber Exercitus anting, bas Belt ielbit zu bebenten. Die Unficht

dem römischen Ducat, welcher doch zum Neich (der Respublica) gehörte, wieder einverleibte, betrachtete er es doch ledigslich als römisches, wenn auch nicht als päpstliches Besitztum. Der zweideutige Ausdruck sancta respublica aber kann hier so gut von dem Ducat, welchen der Papst als heiliges Patrimonium des S. Petrus zu betrachten ansing, als, wie üblich, von dem Sacrum Romanum Imperium verstanden werden. Jedenfalls spielten die Räpste die Nolle Octavian's, indem sie, factisch unabhängig, die alten Formen des römischen Neichs noch stehen ließen, wie Augustus, factisch Alleinsherrscher, jene der Nepublik hatte bestehen lassen. Die werzdende Herrschaft der Päpste über Kom ist in ein Halbdunkel diplomatischer Kunst gehüllt, in welcher alle drei Gregore vollendete Meister waren.

Die Herausgabe von Gallese war nicht die Wirkung päpstlichen Geldes, sondern eines geheimen Vertrags zwischen dem Papst und dem Herzog von Spoleto. Thrasamund und Godschaft von Benevent suchten die allgemeine Verwirrung Italien's zu benutzen, um die Abhängigkeit von dem Langobardenkönige abzuwersen, und Gregor ergriff mit Freuden ihre Pläne, um seinen gefürchteten Feind Lintprand zu schwächen. Er schloß insgeheim ein Vündniß mit den Herzögen, indem er beide reizte, sich gegen Lintprand zu empören. Aber der König rückte gegen Spoleto, und auf die Kunde von seinem Anzuge sloh Thrasamund (im Jahr 739) nach Nom, wo er beim Papst Schutz suchte und fand. Von dem eroberten Spoleto aus forderte Lintprand die Auslieserung des Hochverräters, dech der Papst und das römische Heer,

von Cenni (Monum. Dominat. Pont. p. 14), welcher fagt: Gregorius III. sanctam rempublicam instituit, ist jedoch durchaus falsch.

an bessen Spike Stepbanus Erpatricius und Dur von Rom stand, verweigerte sie. Die ausdrückliche Erwähnung des Dur neben dem Papit und dem römischen Geer beweist bei dieser Gelegenbeit, daß felbst damals noch ein Beamter Des griechiichen Raijers als Gouverneur bes Ducats in der Etadt fich befand, fie beweist ferner, daß Gregor im politischen Ginverständniß mit dem Erarchen von Ravenna bandelte. 1 Die Folge dieser Weigerung war das josortige Einrücken Lint: prand's in den römischen Ducat: er plünderte die Patrimo: nien der Rirche, er besetzte vier Etadte Amelia, Horta, Polimartium und Bleda, ließ Truppen in ihnen zurück, und kebrte hierauf obne Rom belagert, oder gar den E. Peter geplündert zu baben, im August 7:39 nach Pavia beim. Der Papit aber warf nun jede Maste ab: er stellte Ibrasamund das römische Geer zur Verfügung, und bieser Gerzog rückte aus der Stadt, sein Land wieder zu erobern. Schon im December befand er fich in Epoleto, nachdem er die übrigen Etabte mit Hilfe jewol der Römer, als Godichalt's von Benevent unterworfen und die Besatungen Liutprand's überall pertrieben hatte.

Usse im Besits von Spoleto weigerte sich Thrajamund der Politik des Papsis weiter zu dienen, und weder wollte er sonstige Vertragsartikel ersüllen, noch im Besondern zur Wiedereroberung sener vier Städte die Hand bieten. Während num Liutprand gegen die doppelten Verräter über die

¹ Dum — a Gregorio Papa atque ab Stephano, quondam Patricio et Duce, vel omni exercitu Romano praedictus Trasimundus redditus non fuisset: Anast. n. 207 im Anfang der Vita Zachariae. Bignefi fiest zwar patricio et duce omnis exercitus Romani, aber jene Lesart ist älter und völlig im Charafter der Zeit, so daß ich sie nach dem Text des Bianchini beibehalte.

Maßen aufgebracht, sich rüstete, Spoleto und Rom von neuem zu züchtigen, geriet der Papst in die äußerste Beforgniß. Er fab ein, daß er durch italienische Verbindungen nicht zu seinem Ziele gelangen konnte; nun hoffte er ängstlich auf die Hilfe des mächtigsten Mannes im Abendland, Carl Martell's, des Besiegers der Saracenen, und des wirklichen Gerrschers im Frankenreiche, wenn auch unter der Form des Ministers eines Schattenkönigs. Er hatte ihm bereits dringende Bitt= schreiben zugesendet, indem er vielleicht dem Beispiel seines Borgängers vom Jahr 726 folgte. 1 Zwei Briefe Gregor's III. an Carl Martell haben sich erhalten:2 in dem ersten beklagt er sich, daß Carl nicht helfe, und daß er, falschen Borstellungen Liutprand's und seines Neffen Hildeprand's Gehör gebend, die feindlichen Bewegungen der Langobarden dulbe und ihnen höhnisch zu fagen erlaube: "es komme doch Carl, zu dem ihr eure Zuflucht genommen habt, fammt dem Kriegs= volk der Franken, und wenn sie können mögen sie euch hel= fen und unfern Händen entreißen." Es wird demnach sowol auf ein früheres Gefuch des Papsts, als auf ein Schreiben ober eine Gefandtschaft Liutprand's zurückgewiesen. Der erste,

<sup>1</sup> Dies nimmt Pagi au, ad ann. 726. n. 13. 14., aber seine Meisnung stützt sich nur auf eine schwache Bemerkung bes Lib. Pont. Vita Steph. III. n. 235.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mit ihnen beginnt der Codex Carolinus, eine der wichtigsten Urtunden der Geschichte, und der Stofz der Wiener Bibliothes. Diese von Carl dem Großen veranstaltete Zammlung zählt 99 Briese der Päpste Gregor III., Stephan III., Zacharias I., Paulus I., Stephan IV., Adrian I. und des Gegenpapsts Constantin an die carolingischen Fürsten Carl Martell, Pipin und Carl den Großen, von 739 dis 791. Abgedruckt in Cenni's Monum. Dominat. Pont. und im Cursus Completus Patrologiae ed. Migne T. XCVIII., und soust mehrsach. Die Ueberschrift jener Briese Gregor's III. santet: Domno Excellentissimo silio Carolo sudregulo Gregorius Papa.

verlorne Brief Gregor's muß geschrieben worden sein, als in Folge des Bündnisses mit den Rebellen von Spoleto und Benevent Liutprand heranzog, die beiden vorhandenen aber salten ins Jahr 739 oder 740, bevor der Nönig die vier Städte besetzte, weil ihrer Eroberung nicht gedacht wird. Tenn der Papit würde um ihren Berluit die lauteste Mlage erhoben haben, während er jest nur über Berwüstung von Nirchengütern im Nevennatischen und über Plünderungen im Ducat von Nom zu klagen weiß.

"D welch ein unheilbarer Schmerz, ruit er im ersten Brief aus, erfüllt unfre Brust ob dieser Beschuldigungen, während solche und so große Söhne ihre geistliche Mutter, die heilige Kirche Gottes und ihr zugehöriges Volk nicht zu verteidigen wagen. Zwar ist, o teurer Sohn, der Apostelsürst selbst wol durch die ihm vom Herrn verliehene Macht im Stande, sein eigenes Haus und Volk zu verteidigen und die Feinde zu strasen, aber er will die Herzen seiner Getreuen prüsen. Schenke, o Sohn, den falschen Vorstellungen und Einslüsserungen jener Könige keinen Glauben; denn alles was sie dir schreiben ist salsch, indem sie vorgeben, daß ihre Herzöge von Spoleto und Benevent schuldig seien. Dies alles ist erlogen; denn um kein anderes Verbrechen (mag dir, o Sohn, die Wahrheit genug sein!) versolgen sie jene Herzöge, als weil sie im verwichenen Jahr nicht von ihrer Seite über

<sup>&#</sup>x27; Muratori (ad ann. 741) weist ben Carbinal Baronius ab, welcher bebauptet, Liuprant babe Rom belagert und ben E. Peter geptündert. Dies aber liest Baronius aus einer Stelle bes zweiten Briefs Greger's in seinem Sinn heraus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Populus peculiaris, eine bisher nicht gebrauchte Phrase, welche die neue Specke Rom's gut bezeichnet: bas römüche Belt, Sigentum und pecus bes S. Petrus.

uns berfallen, noch gleich jenen das Eigentum der beiligen Apostel verwüsten und ihr zugehöriges Bolt plündern wollten, indem eben diese Herzöge erflärten: wir fampfen nicht gegen die heilige Kirche Gottes und ihr zugehöriges Volf, denn wir haben mit ihm einen Bertrag, und haben von der Kirche selbst den Eid empfangen. Und gerade deshalb wütet der Dolch jener gegen sie. Denn eben diese Berzöge waren und sind bereit ihnen nach alter Gewohnbeit zu gehorchen, aber jene find aus den angegebenen Gründen erbittert und wollen uns und sie bei guter Gelegenheit verderben. Indem sie nun beiden nachstellen, berichten sie Ew. Gnaden Kaliches, um jene edeln Herzöge abzusetzen und dort ihre schlimmen Duces einzuseben, und noch mehr täglich und überall die Kirche Gottes zu bedrängen, und das Eigentum des heiligen Apostelfürsten Betrus zu verschleudern, und sein zugehöriges Volt in Gefangenschaft zu führen."

Der Papst nahm bemnach keinen Anstand Carl Martell also zu schreiben, um seinen eigenen Vertrag mit Rebellen zu beschönigen, den er doch zugleich eingestehen mußte. Er bat in demselben Briefe Carl, einen Sendboten nach Italien zu schiefen, damit er sich mit eigenen Augen von den Leiden der Kirche überzeuge, und vor allen slehte er ihn an, die Freundschaft zu dem Langobardenkönig nicht der Liebe zum Apostelsürsten vorzuziehen, sondern den Schutz und die Verteidigung der Kirche Nom's schnell zu überzuchmen. Er sandte ihm durch Anchard, den Neberbringer des Briefs, zugleich die schon lange übliche, aber jetzt doppelt bedeutende Auszeichnung katholischer Fürsten, goldene Schlüssel vom Grabe des Apostels, durch welches Symbol er

ihn zum Hüter vieses Heiligtums berusen wollte. Garl Martell ging indeß nicht auf die gefährliche Einmischung in die inneren Angelegenheiten Italien's ein, sei es durch ülter und Arieg im Frankenlande abgebalten, sei es durch Alter und Siechtum an raschen Entschlüssen behindert, oder endlich aus Pflichtgefühl für den Langobardenkönig, mit dem er persönlich bestreundet war. Denn Lintprand hatte nicht allein den jungen Ripin in Pavia durch das übliche Abschneiden der Haarlocken an Sohnes Statt angenommen, sondern im Jahr 739 die Saracenen aus Südgallien zu vertreiben wirksam mitgebolsen.

Der Papit sendete ein zweites, fürzeres Schreiben an Carl Martell, und auch durch dies konnte er den Franken nicht zum bewaffneten Silfszug bewegen. Nichts mehr und weniger enthalten nun jene beiden Briefe Gregor's III., die einzigen authentischen Attenstücke über den Schritt des Papits, welcher später so unabsehdare Folgen nach sich zog. Carl wurde darin aufgesordert, die Freundschaft zu den Langobarden aufzugeben und die Berteidigung der Nirche Nom's zu übernehmen; und weder von einem außerordentlichen Necht noch Titel über Nom, welchen ihm der Papit sollte angebeten haben, ist in diesen Schreiben irgend die Nede. Aber man hat bebauptet, Gregor habe Carl Martell Arast des Titels eines Patricius oder Conjuls der Kömer die wirkliche

<sup>&#</sup>x27; Sacratissimas claves Confessionis B. Petri. Ich tenne bie Schriftseller und ihre Grinde für die Bebauptung, daß diese Schliffel anderer Art gewesen seien, als die von Gregor so oft an Fiirsten versianden. Ihre Bedeutung schein auch mir freilich eine höbere, und zugleich auf den Schutz des Grabes zu beziehen.

Nostris obedias mandatis, ad defendendam Ecclesiam, et peculiarem populum. Breiter Brief.

Signorie über Hom angetragen, und man ftütt diese Meinung auf den Bericht eines Chronisten, welcher faat, daß Gregor im Zahr 741 eine zweimalige Gefandtschaft an Carl schickte, mit ben Echluffeln des Grabes, den Retten E. Petri, und mit großen, ja unendlichen Geschenken, und daß diese nie zuvor im Frankenland gesehene Botschaft Carl das No= mische Consulat antrug, unter der Bedingung, vom Kaiser abzustebn. 1 Indeß ein so großer Antrag, neben dem Schutzrecht über Rom auch die weltliche Auctorität darin zu über= nehmen, ist weder mit der Politik Gregor's, noch mit der Unsicht der Zeit zu vereinen. Wir wissen auch nicht, was Carl Martell dem Papit antwortete: ohne Zweisel empfing er die Gefandtschaft als ein bedeutendes Ereignis, er erwiederte sie durch eine gleiche Gesandtschaft und durch Geschenke, und übernahm die Rolle des Vermittlers zwischen den Lango= barden und Rom. Doch Liutprand setzte seinen Marsch gegen

<sup>1</sup> Dies ift ber Continuator Fredegar. Pars. III. c. 110, in ber Ausgabe bes Gregor von Tours von Ruinart: Eo enim tempore bis a Roma sede S. Petri ap. B. Papa Gregorius claves venerandi sepulcri cum vinculis S. Petri (b. i. abgefeilten Eisenspänden) — legationem — Principi destinavit. Eo pacto patrato, ut a partibus Imperatoris recederet, et Romanum Consulatum praefato principi Carolo sanciret. Cenni Mon. Dom. p. 2 sq. weist dies consulatum, welches Ruinart festbalt, gurud. Der 160 Jahre nach Gregor ichreibente Annalist von Det (Monum. Germ. I., ad ann. 741) fette, ohne vom Confulat zu reden, ein deeretum Romanor. Principum bingu, und fast wertlich stimmt bamit bas Chronic. Moissiacense ad ann. 734. Ruinart, Pagi und Muratori baben nach ber obigen Stelle bie Uebertragung bes Batriciats an Carl Martell wirklich angenommen, und Muratori will bies durch bie beriichtigte Stelle im ersten Brief Gregor's bestätigt finden: et ipsas sacratissimas claves confessionis B. Petri, quas vobis ad regnum direximus: zur Herrschaft, nämlich über Rom. Die andere Lesart ad rogum (Bitte) ist abgeschmackt. Ich nehme ad regnum örtlich sc. Franciae.

Spoleto fort, und mitten in der Aurcht, der rachsüchtige Keind werde nach Unterwerfung des schnell preisgegebenen Herzogs vor Rom erscheinen, starb Gregor III. plöblich am 27. November 741. Kurz vor ibm war am 22. October Carl Martell, am 18. Juni aber Leo der Jaurier gestorben, und so rasste der Tod die drei größten Männer ihrer Zeit schnell nach einander vom Schauplaß der Geschichte hinweg, und ließ dem vierten, Liutprand, sie und ihre oder auch seine Pläne zu überleben nur eine Weile Zeit.

## Zweites Capitel.

1. Zacharias wird Papst im Jahr 741. Er unterhandest mit Lintprand. Er reist zu ihm. Neue langobardische Schenkung an die Kirche. Zweite Reise bes Papsts zu Lintprand. Der König stirbt. Nachis solgt auf bem Tron von Pavia.

Mur vier Tage blieb der Stul Petri nach Gregor's Tode unbesett: die einstimmige Wahl fiel auf Zacharias, des Polychromios Sohn, den letten Sprer oder Griechen, welcher die Papstkrone trug. Wenn man dem Exarchen seine Erhebung anzeigte, so hielt man es doch nicht mehr für nötig, die Bestätigung abzuwarten. Das Buch der Päpste hat Zacharias mit dem schönsten Lobe gechrt, und obwol es das Leben eines jeden Nachfolgers Petri mit einer gleichsam officiellen Andreisung beginnt, war jenes doch aufrichtig und wahr. Denn die Geschichte dieses Mannes zeigt, daß er Glück und Frieden einer zehnjährigen Regierung zum großen Teil seiner Entschlossenheit, mehr noch seiner Milde, Klug= heit und außerordentlichen Beredsamkeit verdankte. Er war überhaupt ein gebildeter Mann, auch in den theologischen Wissenschaften gelehrt, und es rührt von ihm die Uebersetung der Dialoge Gregor's in die griechische Sprache ber.

Liutprand hatte sich eben aufgemacht, Spoleto wieder zu unterwerfen und Rom zu züchtigen; es war demnach die

Dringenbite Aufgabe bes neuen Papites, jolde Gefahr zu ent: fernen. Der Job Carl Martell's und die Verwirrung in Betreff des frankischen Regiments, welches nun deffen brei uneinigen Söbnen Carlmann, Pipin und Griffo, zugefallen war, benahmen Zacharias jede Aussicht auf Unterführung von jener Seite, während zugleich von Bozanz ber an feine Hilfe zu benten war. Desbalb beschloß er mit Lintprand auf gütlichem Weg sich zu vertragen. Er schickte ibm eine Bejandtichaft, und man fam zu folgendem Bergleich: ber Mönia versprach die vier Städte des römischen Tuscien's berauszugeben, wofür der Papst den Herzog Ibrasamund fallen ließ und das römische Geer mit den Langobarden zu seiner Unterwerfung vereinigte. Dies Ende nahm der Bertrag ber Kirche mit Ibrajamund: berjelbe Mann, welchen Gregor eben erst gegen die Beschuldigung des Hochverrats so eifrig verteidigt hatte, wurde von dessen Rachfolger zum Sochverräter erflärt, der Politik obne weiteres aufgeopfert, ja durch die römischen Waffen selbst gestürzt. 1

Thrasamund erkannte, daß er verloren sei, er warf sich dem Könige zu Küßen, und wurde mit der Tonsur und Kutte begnadigt. Sosort siel auch Benevent unter das Schwert Liutprand's, und der Sieger kehrte hieraus nach Tuscien zurück. Indeß er machte keine Miene, die vier Städte auszuliesern: Zacharias verließ daher Rom, den König an die Ersüllung des Bertrags in Person zu mahnen. Alls Liutprand von des Papsts Ausbruch vernahm, ließ er ihn durch seinen Sendboten Grimpald ehrsurchtsvoll nach Narni

¹ Der arme Muratori muß bei biefer Gelegenheit sein Urteil über bie römische Pelitit unterbrücken, und er seußt: tralascio altre osservazioni. ad ann. 741. — Anast. in Zacharia n. 208.

geleiten, dann durch ein festliches Gefolge von Berzögen mit friegerischem Pomp nach Interannium (Terni) im Spoletanischen führen, wo er ihn selbst vor der Basilika des S. Balentin feierlich empfing. Die hinreißende Beredfamkeit des beiligen Baters triumfirte über die fromme Seele des Königs, und Liutprand war durch Alter und Wechselfälle des Lebens bereits gebengt; er gab die Städte Horta, Ameria, Polimartium und Bleda zurud, doch nicht dem griechi= ichen Kaiser ihrem rechtmäßigen Herrn, sondern er schenkte fie der Kirche und verbriefte diese Schenkung durch eine Urfunde, welche man in dem Oratorium des Heilands im S. Peter niederlegte. 1 Dies war denmach die dritte langobarbische Schenkung an den Papst, aus Rechten der Eroberung, und es wurde fremdes Eigentum mit beschönigenden Titeln versehn. Noch mehr wußte Zacharias von dem greisen Könige zu erlangen: das Patrimonium der Sabina, welches bereits dreißig Jahre lang im langobardischen Besite war, das von Narni, von Osimo, von Ancona, von Numana und Balle Magna bei Sutri, Kirchengüter, die Liut= prand im Kriege an sich genommen hatte. Er besiegelte diese Großmut durch die Bestätigung eines vierzigjährigen Friedens mit dem Ducat von Rom, und er gab den Bitten des Pap= stes alle römische oder griechische Gefangene frei, worunter die Ravennatischen Confuln Leo, Sergius, Victor und Ugnel= lus fich befanden. So groß war die Nachgibigkeit des Rönigs, und so groß das Genie Rom's: jeder Bissen, welchen

¹ Praedictas quatuor civitates, quas ipse ante biennium abstulerat (asso im 3astr 740) eidem sancto cum corum habitatoribus redonavit viro. Quas et per donationem sirmavit in Oratorio Salvatoris, sito intra ecclesiam b. Petri apostoli. Anast. n. 210.

Lintprand an der päpitlichen Tajel verzehrte, fojiete ein Etnick Land, aber ber alte Mönig erbob fich vom Tijch und fagte mit artigem Lächeln: er erinnere sich niemals jo konbar gespeist zu baben. 1 Am Montag reifte ber Papit zurück, begleitet von Agiprand dem Herzog von Chiufi, und von einigen Gastalden, welche ibm bierauf die vier Städte eine nach ber andern selbst übergaben. Seit jenem Leo, ber einst Uttila von Rom entjernt batte, war kein Papit von den Mömern mit gleichem Zubel empfangen worden, wie Zacharias: er 30g, "mit ber Palme bes Siegs" in bie Stadt ein, und bas Zujauchzen bes Bolfs fagte ibm, baß Rom bereits eine päpitliche Befitzung sei. Im E. Peter sprach er zu den versammelten Römern, am folgenden Tag zogen sie in Procession vom Pantheon durch das Marsfeld, an den Mausoleen des Augustus und des Hadrian vorbei, zur Basilika des Apostelfürsten. Es war das Jahr 742.

Im solgenden Jahr wiederholte Zacharias seine Reise, kübn gemacht durch so großen Ersolg, und durch dringende Umstände dazu ausgesordert. Liutprand, der nur mit dem römischen Tucat einen Separatsrieden geschlossen hatte (und dies beweist, daß er ihn als selbstständiges Gebiet betracktete) bedrängte setzt den Erarchat von Ravenna, die Uemilia und die Ventapolis. Der Erarch Eutvehius rief augenblicks

¹ Ubi cum tanta suavitate esum sumpsit, et hilaritate cordis, ut diceret ipse rex, tantum se nunquam meminisse commessatum: Anast. Der Lib. Pont. bemerkt, daß der König eine halbe Miglie am Steigbügel des Papils berging. So that auch ipäter Pipin dem Papil Stephan als sein vicestrator. In der berüchtigten Schenlung Censtantin's thut ielche Stallhechteinste bereits jener Kaiier dem S. Sitrester: ¿mis στράτωρας διριμίσιου (!) ὑπελθόντες και τὰ χαλινά τοῦ ἴαπου αὐτοῦ κατέχοντες (Fabricius Bibl. Graeca. T. VI. p. 6).

Die Bermittlung des Papites an, und jeine Schreiben begleiteten die Briefe des Erzbischofs Johann, der Stadt Navenna und der übrigen bedrobten Städte. Nachdem nun Zacharias an Lintprand vergebens Gefandte und Geschenke abgeschickt batte, ging er selbst. Er übergab zuvor die Regierung der Stadt während seiner Abwesenheit dem Patricius und Dur Stephanus, und reifte nach Ravenna ab. 1 Der Rönig wollte dem lästigen Gast ausweichen, den der Exarch bereits mit allen Ebren eingeholt und in die Bafilika des E. Apollinaris geführt batte, aber kein irdisches Hinderniß konnte einen Heiligen aufhalten, welchem eine Wolfe unterwegs als Connenschirm diente, und feurige Heerschaaren am himmel vor= anzogen. 2 Rühne drang der Papst in die langobardische Hauptstadt Pavia ein, wo er in der Bigilie des Fests beider Apostelfürsten, am 28. Juni, anlangte und in der Basilika des E. Petrus in Caelo aureo das Amt verrichtete. Die Seele des Königs wich nach langem Sträuben der Kunft des Bapsts, dessen Beredsamkeit sie mit Zauber umstrickte, er gab die gemachten Eroberungen dem griechischen Reich zurück, und selbst von Cesena und seinem Gebiet, um welches es sich bandelte, bebielt er nur ein Drittel als Pfand, um auch dies nach der Rückfehr der Friedensboten von Buzang der Republik wieder herzustellen. 3

Ms Zacharias von dieser ruhmreichen Fahrt nach Rom

¹ Die bebeutenben Worte beim Anastastus sind: relieta Romana urbe jam dieto Stephano Patricio et Duci ad gubernandum: ich wiederhole, daß ich diesen Stephan als griechischen Beannten betrachte, aber seine Stels lung zum Papst bedarf nun keiner Erklärung mehr.

<sup>2</sup> Dies ergählt bes Papfts Lebensbeschreiber mit naivem Ernft.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Parti reipublicae restitueret: hier also ist respublica noch bas römische Reich. Aber im Jahr 764 spricht ber Papst Paul I. schon von einer pars nostra Romanorum (Cod. Carol. XXIV. bei Cenni XXXVIII).

beingefehrt war, seierte er nochmals das Teit beider Apostel. Sein Gebet aber um die endliche Erlöfung des Volks von Navenna und von Nom erhörte, wenigstens nach dem Glanden seines Lebensbeschreibers, bald darauf der Himmel, indem er Lintprand dahinrasste. Der edelste Fürst der Langebarden starb nach einer 32 Jahre langen Regierung, erschöpst und matt, und der Stern der Langebarden ging mit ihm unter. Sein Iod ersüllte Nom mit Jubel, die Frende steigerte sich, als wenige Monate darauf sein Resse Hildeprand vom Tron gestürzt und Rachis Herzog von Friaul darauf erhoben wurde, ein sanster Mann von mystischen Reigungen. Und taum war seine Erhebung befannt geworden, als Jacharias ihn durch eine Gesandtschaft beglückwünschte, als Gegencompsiment aber die Vestätigung eines zwanzigjährigen Friedensfür ganz Italien erhielt.

2. Pietät gegen die Titel ter Reichs. Friedliches Berbättniß zu Bugang. Cart temmt nach Rom und wirt Mönch auf tem Monte Sevacte. Rachis wird Mönch in Monte Cafino. Aftolfus folgt Rachis auf bem Tron im Jahr 749. Anerkennung der Umrpation Pipin's burch ben Papft. Zacharias stirtt 752.

Die Lovie des Landes lagen in der Hand des glücklichften der Päpste. Es hätte ihm nicht zu viel Anstrengung
gekostet, auch den letzten Schein byzantinischer Oberhoheit abzuwersen, aber seine Zeit besaß nicht die Energie für eine
neue politische Form, und so mächtig war noch die Larve
des alten Nömertums, daß die ausgelebte Institution des
Meichs als eine beilige Neberlieserung in den Begrissen des
Menschengeschlechts dauerte. Die Namen der bilderstürmenden
naiser wurden noch mit Chriurcht auf den Bullen und in
den Acten der Sonoden verzeichnet, und selbst noch in

späterer Zeit, als die Franken den Schutz der Kirche bleibend übernommen hatten, fuhren die Papfte fort, solche Pietät gegen das Reich zu üben, bis biefer Gebrauch unter Hadrian I. im Jahr 772 aufborte. Der Papft felbst verbüllte seine weltlichen Pläne mit Vorsicht, er gebot sicherer im Schatten des Reichs, das als oberfte Auctorität über allen irdischen Dingen anerkannt, ihm felber materiellen Besit bestätigte. Racharias empfing fogar vom Reich noch rechtsträftige Schenfungen: Constantin V. Copronymus, eben erst Sieger über den Usurpator Artabasdus, dessen Rame Rom, unbefümmert um die Legitimität, in die Acten des Concils vom Jahre 743 eingetragen batte, war noch eifriger Itonoklast als sein Bater, aber er fah sich genötigt, dem Papst freundlich zu fein, er schentte ihm auf sein Gesuch den Grund und Bo= den zweier Städte Nympha und Norma. Sie lagen in der volseischen Campagna ber Stadt und hatten dem Staat ge= hört, wie überhaupt in der heutigen Maritima das damalige Gebiet der Kirche nicht sehr groß gewesen zu sein scheint. 2

Bu so viel Triumsen jeder Art fügte das Glück dem

' Habrian's Bulle wegen gewisser Güter Farsa's vom Jahr 772: imperantibus domno nostro piissimo Augusto Constantino a Deo coronato magno Imperatore 2c. Ben Greger III. und Zacharias sinden sich mehre Ucta mit solcher chronologischen Formel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Donationem in scriptis de duadus massis, quae Nymphas et Normias appellantur, juris existentis publici cidem sanct. et beat. Papae S. Romanae eccl. jure perpetuo direxit possidendas: Anast. n. 220. Die cyflepischen Mauern der volscischen Norda machen noch hente erstannen. Der Ort ward verlassen und neben ihm Norma gebant. Anch dies wurde verlassen und weiter unten entstand Nympha. Aber dies verssant als eine Mumie von Stadt in sein reizendes Grab von Ephen, worin man es noch heute sehen kann. Im 8. sacc. scheint Nympha und nicht Norma bewohnt gewesen zu sein, und wahrscheinlich trieben darauf die Sacacenen das Bolt in das seste Norma zurück. Man sehe Westphal und W. Gell am betreffenden Orte.

Papit Zacharias noch zwei große geistliche Siege über die Fürsten von dieser Welt. Wie seine Borgänger den Mömern Könige Britannien's auf den Stusen des S. Peter im Novissengewand dargestellt batten, so zeigte auch Zacharias ihnen die Wunderfrast der römischen Kirche an zwei Mächtigen, welche wie fromme Lämmer den Quell der Buße in Rom trinken kamen. Der eine war Carlmann, Nachis der andere.

Carlmann, ältefter Gobn bes großen Carl Martell, ent: ichloß fich im Jahr 747 der Bürden seiner Sorge und Neue vom beiligen Betrus sich entledigen zu laffen. Bonifacius, der Apostel der Deutschen, war einer der Bebel in diesem geistlichen Trauerspiel, welches Pipin zum alleinigen Erben seines Baters machte, und Rom dantbare und fostliche Gewinnste eintrug. Carlmann fam, zur Entsagung gestimmt, nach Rom von einigen Getreuen begleitet: er warf sich dem Pavit zu Gußen, er flebte um die Erlaubniß, sein Saupt icheeren, die Mondofutte nebmen, in einer römischen Ginfiedelei fterben zu dürsen. Zacharias gewährte fie gern, und Carlmann begab sich, nachdem er dem Apostel ein silbernes Ciberium von 70 Pjund Gewicht zum Geschenk bargebracht batte, als Mönch in eine reizende und flaffische Wildniff des römischen Tuscien's. Acht und zwanzig Millien von Rom entfernt erhebt fich, nabe bei der Flaminischen Etraße und den vielgewundenen Tiberstrom zu Füßen, der beilige Berg Drefte. Ginsiedlerisch, ernst und icon scheint er über bem weiten Todtenfelde von Rom als eine Ephing gelagert. Da= mals bieß er noch mit dem römischen Namen Soracte, aber Die flaffischen Erinnerungen an Diesen dem Sonnengott geweibten Berg birpinischer Hirten waren erloschen, und faum mochte nich ein Romer bei seinem Anblid ber Berse erinnern,

vie Heraz und Birgil ihm geweiht haben. 1 Er mochte vielmehr die Legende wiederholen, daß der flüchtige Bischof Silvester, ehe Constantin das Christentum befannte, in der Einstanteit des Soracte als Anachoret sich versteckt gehalten hatte. 2 Seine isolierte und entzückende Lage war für das Eremitenleben geschaffen; daher entstand dort bereits frühe eins der ältesten Möster der römischen Campagna, von dessen Abt Monnosus schon Gregor der Große einige Wunder zu erzählen wußte. 3

Dies nun war die Felsenwildniß, welche der Mönch Carlmann als sein Grab erwählte. Er baute dort dem E. Silvester ein Moster, oder vergrößerte das schon bestebende: aber die Lage des Bergs hart an der Flaminischen Straße, welche von Interamnium herabkommt, setzte den Büßer allzusehr den neugierigen Besuchen nach Kom pilgernder edler Franken aus, so daß er nach einigen Jahren zu den Benedictinern von Monte Casino übersiedelte. Er hatte, wie man sagt, drei Klöster in derselben Gegend gestistet,

<sup>1</sup> Vides ut alta stet nive candidum Soracte —

Horat, I. 9.

Summe Deûm, sancti custos Soractis Apollo 2c. Virgil Aeneis XI. 785.

<sup>2</sup> Davon spricht noch Habrian in seinem Brief an den Kaiser Constantin und an Irene, in den Act. Synod. II. Nicaen. beim Labbe VIII. p. 750: misit ad montem Soractem, ubi S. Silvester — persecutionis causa — receptus rc.

3 S. Gregor (Dialog. I. c. 7) beschreibt es als auf dem Gipfel gelegen, nennt es aber nicht nach dem S. Silvester. Auf einem der Abhänge stand ein Kloster des S. Erasmus (Gregor. ep. 24. I. Ind. 9). Wann der Name S. Oreste aussam, ist ungewiß; er entstand aus einer dort gesundenen Inschrift SORACTE... weraus die schlaue Unwissenheit des Mittelalters einen Heiligen, den S. ORESTE construirte. Für den Ausent halt von Büssern ist der Name Orest klassisch und tressend.

E. Stephan am Jufte des Bergs an einem Ort Amarianum, am Verg Griffanellum das Mlofter des E. Andreas, und ein drittes dem E. Victor geweibtes. Im Jahr 762 übergab jedoch der Papit Paul alle diese Mloster des Soracte dem Mönig Pipin zu dem Zweck, dort nordische Vilger, Arme und Mönche zu unterhalten; aber bald darauf stellte der Mönig das Hauptkloster dem Papit wieder zurück, der es mit dem römischen von E. Silvester in Capite verband. Moch heute dauert San Silvester auf dem Berg Soracte, wenn auch verändert, auf derselben Stelle als eins der merkwürdigsten Denkmäler des hohen Mittelalters von Rom.

Wenn die Welt durch den Entschluß des fränksichen Prinzen beiremdet wurde, sollte sie bald durch ein aussallensderes Beispiel der Entsagung in Erstaunen gesetzt werden: Rachis selbst, der König der Langebarden, legte Krone und Schwert ab, um seine Uniähigkeit mit der Kutte S. Benesdick's zu verbillen. Es war im Jahr 749, als dieser Fürst, durch unbekannte Gründe gezwungen, den Frieden brach, die Bentapolis bedrochte und Perugia umlagerte. Zacharias säumte nicht, ihn wie Liutprand in Person abzumahnen. Er eilte

Die Bulle Paul's im Cod. Carol. XII bei Cenni XXXII. Mabillon Annal. Bened. XXII. n. 12, und wiederum von der Schenfung Pipin's Cod. Car. XVI. bei Cenni XLI. Eginhard im Leben Carl's c. 2 sagt: monachus factus in monte Soracte apud aecelesiam S. Silvestri constructo monasterio. Bei den Chroniften heißt der Berg Zirapti und Sarapte; so auch in der Chronif des Mönchs Benedict vom saec. X (Mon. Germ. V. p. 693—719). Dies Product der Muße jenes Klesters auf dem Soracte zog Perty aus der Chigiana hervor. Es reicht bis zum Ende des 10. saec. Die Unwissenheit des Mönchs ist groß, sein barbarisches Latein ergöht. Indeß ich fenne Documente aus dem Archiv Subiaco (saec. 9 und 10), von römischen Rotaren ausgesetzt, welche völlig gleich barbarisch sind.

in das Lager von Nachis, und der König ergab sich seinen unwiderstehlichen Bitten. Die Gewalt der Rede des ausgezeichneten Mannes, die Heiligkeit und Würde, die ihn umgab, erschütterten den Langebarden so tief, daß er nach wenig Tagen erklärte, die Krone niederlegen zu wollen: eine wahrhaft merkwürdige Zeit und höchst eigentümlicher Zustand des menschlichen Gemüts. Die deppelte Bewegung des Orients, hier die Angrisse des Kaisers gegen die Heiligen, dort der Andrang der Saracenen gegen das Herz des Abendlandes hatten die Menschen wiederum in eine mystische Ausgregung gebracht. Der Kirche wurden um diese Zeit viele Geschenke (oblationes pro salute oder mercede animae), und viele Seelen geweiht, überall entstanden neue Klöster, und die Kutte S. Benedict's übte eine magische Gewalt über die Phantasse der Fürsten aus.

Der fromme Nachis, seine Gemalin Tasia, seine Tochter Motrudis warsen am Grabe Petri in Nom ihre königlichen Gewänder ab, und ließen sich vom Papst mit Mantel und Schleier des Mönchtums bekleiden. Auch sie gingen nach Monte Casino, wo der Langobardenfürst, in einem Weinberg des Alosters die Erde grabend, mit dem Anblick des Franken Carlmann sich tröstete, wenn er ihn demutsvoll Anechtsdienste verrichten sah, während die königlichen Frauen in einem nahen Nonnenkloster verschwanden. Uber die Neue, die Nachis später über seinen Schritt empfand, zeigt deutlich, daß er ihn nicht ganz freiwillig gethan hatte; und die Langobarden waren wol

<sup>&#</sup>x27;Anast. n. 223. Leo Ostiensis Chron. Casin. lib. I. c. 7 u. 8. Ben anderen Fürsten, bie um biese Zeit Mönche wurden, nennt man Hunold von Aquitanien und Anselnus von Friant, Stifter bes berühmten Klosters Nonantula bei Mobena.

zufrieden, die Stelle eines Schwächlings durch einen fühnen Fürsten ersetzt zu sehn.

Anolius, Bruder des Nachis, bentieg den Tron von Pavia mit dem seinen Borsat, das Ziel zu erreichen, von welchem seine frommen Borgänger durch den Papit zu nachgiebig sich hatten zurückschrecken lassen, und seine seindseligen Absüchten zwangen Nom die Beziehungen zu den Fransken wieder aufzunehmen. Seit dem Tode des Carl Martell hatte der Papit (und dies ist sein größtes Berdienst in den Augen der heutigen Italiener) sie nicht mehr erneuert, ja der Gedanke an fränksiche Intervention war gänzlich zurückserteten. Gin wichtiges politisches Ereignis veränderte plößelich die Lage aller Dinge, und übte auf Rom und Italien eine folgenschwere Wirkung aus.

Pipin, im Besth aller Macht im Reich der Franken, nach Beseitigung seiner Brüder einziger Erbe der Güter und Pläne seines großen Baters, sah die Zeit gekommen, wo er nach der Königskrone greisen durfte. Das alte Geschlecht der Meroväer war verrottet, und der lette Schattenkönig Childerich III. nur die verachtete Juppe des Königtums. Ein öffentlicher Kronwechsel, von Pipin längst eingeleitet, sollte nun kühn vollzogen, die Usurpation aber durch die Zustimmung päpstlichen Urteils wie durch göttliches Drakel gesrechtsertigt werden. Einem freien Belk tapferer Krieger stand es zu, die Krone des Landes vom Haupt eines Unsähigen zu nehmen und dem kräftigen Sohn eines Helfahigen zu nehmen und dem kräftigen Sohn eines Helfahigen der den Schatten oder

Der Cob. Carol, hat einen einzigen Brief bes Papsts Zacharias an ben Majorbonnue Pipin, bie Bidcie und Fürsten Francien's vom Jahr 748, aber er betrifft nur firchliche Dinge.

Uhnen eines Hauses zu kümmern, welche sie einer dem andern vererbt hatten. Doch zweiselte das Gewissen der Großen wie der Geringen, ob ein Gid könne gebrochen werden, und Pipin aller Dinge sicher, war eben dieses Volksgewissens unsicher, das er beschwichtigen mußte. 1 Er sandte also im Jahr 751 den Bischof von Würzburg Burchard, und Folrad den Abt von St. Denis nach Rom, den Papit zu fragen, ob das Volk der Franken, Willens den untüchtigen König Childerich seines Trons zu entsetzen, und dessen ruhmreichen Gerzog zum König zu ernennen, vom Gid der Treue könne losge= bunden werden. Zacharias erflärte fich zustimmend; ber Papst befannte, daß die Quelle aller, auch der föniglichen Macht im Bolt selber sei, doch er unterwarf dieses Recht seiner bei= ligenden Bestätigung. Richt die Turcht vor Astolf allein bewog ihn einen Tronräuber als König anzuerfennen, viel= mehr ergriff er die Gelegenheit, das bochste Schiedsrichteramt zwischen Königen und Böltern sich zuzusprechen, oder zu nehmen, da es ihm geboten ward. So erhöhte das Bedürfniß eines fühnen Ujurpator's die Stellung des römischen Bischofs in's Unermessene; jener Augenblick wurde einer der wichtig= sten Momente in der Geschichte des Papsttums, und jenes unglückliche Beispiel wirkte durch lange Sahrhunderte folgen= schwer nach; denn es erlaubte den Päpsten die Unsicht aufzustellen, sie hätten die göttliche Macht Kronen von Gottes Gnaden zu geben und zu nehmen.

<sup>&#</sup>x27; Die heutigen Benapartisten werben über bie Zärtlichkeit bes Gewissens ber Franken lächeln, und ber Graf Morny wird sie absolut abgeschnacht sinden. Das System Pipin's ist das Fundament für die Usurpatoren mit bem Namen Napoleon, nur haben biese keine Zukunst, wie die Carolinger sie hatten, und der große Gesetzgeber Carl würde einen Vergleich mit Napoleon entriffet abweisen.

Zacharias erlebte wahrscheinlich noch die Arömung Pipin's zum König der Franken. Er starb am 14. März 7.52, und kurz vorher scheint Pipin, vom heiligen Bonisacius gesalbt, die Krone Childerich's sich aufgesetz zu haben, nachdem er diesen unglücklichen Nachtommen Chlodwig's für den Reisseines Lebens in ein Kloster verschlossen hatte.

3. Zachariae' Banten am lateranischen Palaft. Zeine Berindre, Die Campagna zu cosonisiren. Die domus cultae. Benetianische Sclavenmärkte in Rom.

Obwol Zacharias zehn friedliche Jahre regiert hatte, ließ er doch nur wenige Denkmäler seines Bontificats in Rom gurud. Geine thätigste Gorgfalt batte er bem Patriarchium des Lateran gewidmet. Der Wohnsitz ber Päpste verdiente allerdings mit größerer Pracht ausgestattet zu werden, seit: dem ihre Macht so sehr gewachsen war. Die lateranischen Paläste, unmittelbar an die Basilika Constantin's austoßend, waren seit Silvester fortdauernd von den Päpsten bewohnt worden. Um äußersten Ende der Stadt und hart am afinarischen Tor hatte das Papittum in ihnen seinen Berrschersit aufgeschlagen; sie bildeten den eigentlichen Mittelpunkt ibrer geistlichen wie weltlichen Regierung, mährend der Batican das Centrum des Cultus, oder der Gitz des Apostelfürsten war. Das Patriarchium enthielt die Archive der Kirche, die Schatzfammern, und war Wohnung der Päpste wie ihres Hofficates. Nach und nach erweitert umfaßte es neben der großen Bafilita des Salvator, mehre fleinere Mirchen, viele Dratorien, Triflinien ober Speifefäle, mehre Capellen, worun: ter die äußerste die berühmte Sauscapelle der Päpste war, nämlich die von E. Lorenzo oder später Sancta Sanctorum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le Cointe Annal, Eccl. Francor, ad ann. 752.

genannt, eine wahre Schahkammer von Reliquien. In unmittelbarer Nähe stand das Baptisterium, das Kloster des Johannes des Täusers und des Evangelisten, serner das Kloster des S. Undreas und Bartolomäus, welches Honorius I. gestistet hatte, und wahrscheinlich schon ein anderes des S. Stephanus, und ein viertes des S. Sergius und Bacchus. So bildeten alle diese Gebäude, wie der heutige Latican eine kleine Stadt für sich, von allerdings labyrintischer Anlage.

Zacharias erneuerte das Patriarchium völlig, er vermehrte es durch Neubauten und schmückte es prächtiger aus. Bor ihm hatte schon Gregor II. ein dem S. Peter geweihtes Dratorium neu ausgebaut, er selbst aber erneuerte ein Tritslinium vor der sogenannten Basilika des Theodorus, und errichtete einen Porticus nebst Turm, den er vor die Façade des Palasts daute, die gegen die Kirche des heiligen Kreuzes in Jerusalem gekehrt war. Man nannte diesen Teil des Patriarchium's im späteren Mittelalter vorzugsweise den Palast des Papsts Zacharias, oder in der Bolkssprache Gasa maggiore. <sup>2</sup> Der Porticus war mit Gemälden geschmückt, aus ihm stieg man zum Turm hinauf, worin sich noch ein zweites Triklinium besand, in welchem die Länder der Erde in Farben dargestellt waren. <sup>3</sup> Neben den Treppen aber besand

¹ Den Plan findet man im Severano delle 7 chiese I. p. 535. Er wurde von dem Architecten Francesco Contini aus dem Stadtplan Buffalini's, aus Zeichnungen in S. Pietro in Monterio und in der Batican. Bibliothef, so wie nach Traditionen ausgesilhet. Ich überlasse des Labyrint, wie billig, den Topographen, und verweise noch auf Tab. XXXVII der "Basilisen des christlichen Rom" von Gutenschn und Knapp.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ducitur ad palatium Zachariae Papae, quod vulgariter dicitur Casa major: Ordo Roman, XIV feim Matiffen Mus. Ital. II, p. 260.

nd unten das Dratorium des E. Eilvester, das gleichfalls reich mit Gemälden verziert wurde.

Während Zacharias mit diesen Bauten beschäftigt war, entdeckte man zufällig in einem der Gemächer eine Kapsel, worin der Schädel des heiligen Georg eingeschlossen lag; dies versicherte wenighens die griechische Inschrift. Ter Papit verssammelte sosiort das römische Bolk zu einer Procession, und der kostdare Schatz wurde unter dem Gesange von Hommen nach der Tiaconie des S. Georg hinübergebracht, wo er sich noch heute besindet, und "wo der allmächtige Gott zum Ruhm seines Namens durch diesen bochbeiligen Märtirer unermeßeliche Bunder und Segnungen zu wirken seitber gernbte."

Neue Kirchen baute sonst Zacharias nicht; wir baben überbaupt gesebn, daß die Architectur in Rom seit geraumer Zeit stille ftand. Die Stadt war bis ins siebente Jahrbundert binab mit Mirden erfüllt werden, jo daß man genna su thun batte, die vorbandenen zu erhalten. Zacharias erneuerte die Kirche des E. Eusebins auf dem Csquilin, und schmückte andere mit großer Pracht seidener Teppiche, womit man entweder die Altäre bedeckte, oder die man zwijchen den Säulen der Kirchenschiffe ausspannte. Mit Diesen Stoffen wurde ein großer Lurus getrieben; ibr schweres goldstroßendes Gewirk von bozantiniider Aunst entsprach völlig dem Zeitalter ber Musive. Man stellte auf ihnen biblische Scenen dar, und ausdrücklich bemerkt das Buch der Papite, daß auf der Altardecke, welche Zacharias für den E. Peter machen ließ, in goldenem Gewirk und mit föstlichen Edelsteinen die Geburt Christi abgebildet war. 1

 $<sup>^{\</sup>circ}$  Der technische Ausbruck ist vela — vela serie<br/>a alytina (von  $\check{\alpha}\lambda v \tau v \varepsilon,$ insolubilis).

Denkwürdiger, als das bisber ergählte, ift Zacharias Zorge um den Anbau der verwilderten Campagna Rom's. Seitdem fich die Stadt ihrer Zufuhren aus Ufrika längft, und ihrer Kornfammern in Calabrien und Sicilien eben beraubt sab, mußte es ben Päpsten viel baran liegen, die agrarischen Hilfsquellen zu mehren. Die zerstreuten Güter der Kirche lieferten freilich Borrat, der aus Tuscien und Latium auf den Etragen berbeigeschafft wurde, aber das Bedürfniß stieg, denn die Einwohnerschaft Rom's wuchs mehr und mehr, und viele Landbewohner flüchteten vor den Langobarben in die Stadt. Die Verödung der Campagna war and damals noch nicht jo groß, als sie es beute ist, doch fie nabm mit reißender Schnelligkeit zu, weil die freien Gigentümer fehlten. Die Kirche zwar eignete fich durch Kauf und Schenfung immer mehr Grund und Boden an, doch sie vermochte dem Notstand nicht abzuhelsen, weil sie die Coloni= sirung nicht nach einem großen Svitem betrieb; und was bierin durch Zacharias und später durch Hadrian I. geschah trat nur vereinzelt auf. 1 Zacharias errichtete zum Zweck der Colonifation sogenannte Domus cultae, das beißt Geböste, in denen die Colonen wohnten, welche die umliegenden Alecker bebauten. Ihrer waren fünf: die erste Lauretum nebst ber Massa Fontiniana, zubenannt Paonaria; 2 die zweite

¹ Von Gregor's II. Pachtregister habe ich gesprochen. Dieser Papst machte um 715 ben Lampen im S. Peter eine Stiftung von 48 Gruntsstücken, die die gegen Anagni hin zerstreut sagen. Die alte Marmorsinschrift ist heute in der Vorhalle des S. Peter eingemauert, die Bulle aber vollssändig abgedruckt im Bullar. sacr. Basil. Vaticanac I. 7. Alle diese Gitter hatten Olivencultur.

<sup>2</sup> Der Katalog ber Tenuten bes Ager Romanus von Cschinarb führt auf: Fontignano in S. Paolo. Ueber biese Stiftungen berichtet ber Lib. Pontis.

bieß Z. Cecilia. Tiese war durch Testament dem Z. Peter zugesallen, und der Papst batte dieß Grundstück noch durch Ankaus vermehrt. Ben dem Bethause jener Keiligen, welches bereits dort stand, erhielt der Weiler den Namen, und er war nicht unbeträchtlich, denn Zacharias errichtete darin noch eine zweite dem Z. Abbacurus geweihte Landfirche. Wir baben demnach die Geschichte der Entstehung eines Campagna-Kleckens vor uns; er lag am fünsten Meilenstein der Tiburtinischen Straße.

Bierzebn Millien von Rom entfernt, im Tuscischen Patrimonium, errichtete Zacharias eine britte Domusculta, die nicht bezeichnet wird, und endlich erwarb er die Massen Antius und Formiä, und bildete auch aus ihnen zwei Domusculte, wahrscheinlich in ber Gegend ber alten Städte Diefes Namens. Aber der Fortgang Dieser öfonomischen Unlagen, wie die weitere Thätigfeit bes Papfts in biefem Sinn ift uns unbefannt; ju feiner Zeit lebte, nach ber Berficherung seines Biographen, das Volt in großer Mube und Freude, und er hat eine Sandlung Diejes thätigen Mannes auf: gezeichnet, welche seiner Menschlichkeit bobe Ebre macht. Damals wurde noch rücksichtslos Eclavenbandel getrieben; Die venetianischen Raufleute, beren Schiffe sich bereits nach allen Rüften des Mittelmeers wagten, bereisten die Städte des Abendlands, um Sclaven aufzufaufen, die sie bann an die Beiben Ufrika's vorteilbaft absepten. Der Bandelsgeist spottete der religiösen Bedenken, und auch Reapel sab bald wie ein mubamedanischer Safen aus, jo lebbaft wurde dort der Berfebr mit den Arabern Afrika's und Sicilien's. Gelbit nach Mom famen die Benetianer zu jenem Zwed; indem fie einen Waarenmartt eröffneten, tauften sie zugleich driftliche Eclaven

und Sclavinnen von deren Herren auf. Aber kaum hatte der Papst dovon gehört, als er diesen Handel verbot: er gab den Venetianern den Kauspreis wieder, den Sclaven aber die Freiheit. Im Nebrigen sehn wir, daß Sclaven- märkte in Nom noch wie zur Zeit Gregor's des Großen gehalten wurden, den nicht gegen den Menschenhandel überhaupt trat der Papst auf, sondern gegen den Verkauf von getausten Christen an heidnisches Volk.

4. Stephan II. wird Papft im Jahr 752. Aftolins erobert Ravenna und ferbert die Unterwerfung von Rom. Stephan such Hilfe bei Byzanz, bann bei Pipin. Er reist über Pavia in's Frankensand. Er salbt ben König Pipin und bessen Söhne im Jahr 754. Sein Schutwertrag mit Pipin. Der Titel: Patricius ber Römer.

Zu Zacharias' Nachfolger wurde ein Presbyter Stephan gewählt, da er aber schon drei Tage nach seiner Wahl starb, wird sein Name in der Neihe der ordinirten Päpste bezweisfelt. Der römische Diaconus Stephan II. (nach einigen Kirchensschriftstellern freilich der dritte) nahm seine Stelle ein.

Während der Negierung dieses höchst gewandten Mannes trat Nom in eine neue Epoche, doch ist die Geschichte der Stadt noch immer an jene der Entstehung des Kirchenstaats gebunden. Astolsus, zum Aeußersten entschlossen, hatte eben mit Kühnheit und Glück erreicht, was seine Vorgänger verzgebens erstrebt hatten. Schon am 4. Juli 751 konnte er aus dem eroberten Navenna ein Vecret erlassen: der Mittelpunkt der byzantinischen Ferrschaft in Italien war endlich

¹ Veneticorum — negociatores — multitudinem mancipiorum, virilis scilicet, et foeminini generis emere visi sunt, quos et in Africam ad paganam gentem nitebantur deducere. Quo cognito — prohibuit — quod justum non esset, ut Christi abluti Baptismo paganis gentibus deservirent. Anast. n. 222.

in die Gewalt der Langobarden gefallen, und mit ibr der Erarchat und die Pentapolis. 1 Der lette der Erarchen Entuchins verichwand, das elende Regiment griechijcher Eunuchen, die den Titel Patricius geschändet batten, borte nach zwei Jahrbunderten seines Bestebens auf. Raum nun hatte Uftolf diese Länder an sich genommen, als er nach dem Büden aufbrach, um die Stadt Rom, ibren Ducat, und alle noch übrige bozantinische Besitzungen zu erobern, denn mit dem Besitz von Ravenna beanspruchte er auch die Titel der Gerrichaft, welche einst dem Erarchen guftanden. Geinen Marich, im Juni 752, hielt jedoch der Papit Stephan durch Bitten und Geschenke auf. Der König börte die Ermahnun= gen der Gefandten, des Diaconus Paulus, eines Bruders des Papits, und des Primicerius der Notare Ambrofius, er wantte in seinem Entschluß, er gab nach, und beschwor sogar einen vierzigjährigen Frieden mit dem römischen Ducat. Aber icon nach vier Monaten reute ibn feine Schwäche: er jandte Boten nach Rom, er verlangte gebieterisch jährlichen Tribut von einem Gold-Solidus für jeden Kopf der Mömer, und er erflärte, die Stadt sammt ihrem Gebiet seinem Neich einverleiben zu wollen. 2

Auf diese Drohung schiefte Stephan an ihn die Aebte

Muratori hat dies Datum zuerst sestigestellt durch ein Dipsem von Farsa, werin Ustoss batirt Ravennae in Palatio, IV. die mensis Julii anno selicissimi regni nostri III per Indict. IV seliciter. Antiq. Ital. Diss. 67, beim Fatteschi N. X. p. 264 und beim Fautuzzi T. V. n. VIII. Die verstümmette Geschichte des Agnellus schweigt von einem so bedeutenden Ereignis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Et suae jurisdictioni civitatem hanc Romanam, vel subjacentia ei castra subdere indignanter asserebat. Der Lib. Pont. ift von jett ab ziemtich genau und zuwertäffig. €iche auch das Chron. Vulturnense lib. III. p. 401. Murat. Script. I. p. 2.

der beiden damals berühmtesten Benedictiner-klöster Stalien's, von Monte Casino, und von E. Vincenzo am Bulturnus im Ducat von Benevent. Gie wurden nicht vorgelaffen, sondern mit dem Verbot den Papit zu sebn, in ihre Klöster schimpflich beimaesandt. 1 Unterdessen fam der Silentiarius Johannes von Bozanz nach Rom mit kaiserlichen Aufträgen an ben Papit und mit Briefen an den König, die Huckgabe ber bem Reich entriffenen Provinzen betreffend. Stephanus schickte den Gefandten in Begleitung seines Bruders Paulus an das Hoflager Uftolf's, und wie vorauszusehn, war ihre Sendung nutlos. Die Gefahr Rom's wurde bringender, der Papit sab sich nach Rettung um, und es ist ein offenbarer Beweis, daß er Rom noch nicht vom griechischen Reich als abaelost betrachtete: er wandte sich an den Raiser in Bozanz, indem er ibn anflebte, seinem Bersprechen gemäß Rom und die gange Proving Italien dem Feinde mit Waffengewalt gu entreißen. 2 Er stand nicht an, Rom noch einmal dem buzan= tinischen Joch darzubieten, und um den Preis der Nettung feiner eigenen Stellung würde er jenes von neuem seinem Baterland aufgelegt haben — eine Gefinnung, welche Stepban bem Tadel seiner patriotischen Landsleute ausgesett bat.

Die Kunde von dieser Gesandtschaft an den Kaiser erbitterte Ustolf noch mehr; er schiefte wiederholt Aufsorderungen zur unbedingten Unterwerfung nach Rom, und im Zorn

¹ Das berühmte Kloster bes S. Vincentius am Bulturnus, in ber Diöcese Jernia, war die Stistung breier langebardischer Brüber Tato, Taso und Palco um 703. Es zählte eine Zeit lang gegen 500 Mönche. Paul. Diacon. VI. c. 40 und das aus der Barberina von Muratori edirte Chronicon des Klosters.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deprecans imperialem clementiam, ut juxta quod ei saepius scripserat, cum exercitu ad tuendas has Italiae partes, modis omnibus adveniret 2c. Anast. n. 232.

verichwor er fich, alle Römer über die Klinge springen zu laffen. In Diefer Bedrängnift versammelte Stepbanus bas Bolf in einer ber Bafiliten ber Stadt, wo er ibnen predigte, wie Gregor der Große einst in äbnlicher Lage getban batte. Nom bot von neuem das dustre Edauspiel von Bußund Bittproceffionen bar. Un einem Tage jog bas Bolf, die Säupter mit Aiche bestreut, unter Webgeschrei, nach ber Bafilika der E. Maria Maggiore: an das Arenz batte der Papit den idriftlichen Friedensvertrag des Mönigs gebeftet, und baarfuß ging er ber Litanei vorauf, auf feinen Edultern das "nicht von Bänden gemachte" Bildniß des Beilands tragend, und es ift das erstemal, daß diefes berühmte Beiligenbild in dem Buch der Päpite genannt wird. 1 Aber Etephan blieb nicht bei Processionen stehn: ebe Constantin ieinen Boten Beideit gab, erfannte er, daß der griechische Raiser nicht im Stande sei, ein Geer nach Italien zu senden und die Eroberung Zuftinian's von neuem zu unternebmen. Die Geschichte Europa's nabm ibren Zug unaufbaltsam nach dem Weiten zu den lebensträftigen germanischen Bölfern; Die Bogantiner aber wurden ihren dogmatischen Grübeleien

¹ Procedens in lactania cum sacr. imagine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi, quae acheropita nuneupatur: Anast. n. 233. Das alte Bite ist auf Belz gemalt, sinster, bärtig, mit fürchterlichen Angen und langer Rase bezantinischen Stils. Seine Abbildung gibt Marangeni in der Istoria della Capella di Sancta Sanctor. Rom. 1747. Im ganzen Mittelalter diente es dei Precessienen, an der Biglie der Assundater wurde es mit Wasser und Basilisum auf dem Fernun abgewaschen, wie einst die Statue der Cybele im Almo (Ordo Roman. XI. beim Mabillon Mus. It. II. p. 151). Andreas Fulvius Ant. Rom. I. de Ostia am Ende; Martinelli Roma ex ethn. sac. p. 157. Marangeni Cose Gentil, c. 28. p. 105. Die nächtliche Precessien wiederbelte sich seit Lee IV. sieden Jahrhunderte lang, die Pins V. sie abschaffte, da sie in Bachanalien ausgeartet war.

und einem langen Widerstand gegen die Muhamedaner überlassen, der, peinvoll und rühmlich zugleich, Rom sicherte, das sich aus den Armen der Griechen in die der Franken warf.

Stephan erinnerte sich lebhaft der Beziehungen seiner Borgänger zum Frankenreich, bessen Krone Bipin mit Zuftimmung des Papfts eben genommen hatte. Gein politisches Urteil wog die Vorteile der Oberhobeit des entfernten Buzanz gegen die Rachteile des Ginflusses der Franken ab, welche gefährliche Nachbarn werden konnten. Aber die dringende Not Rom's zwang ibn zu dem Schritt, bessen glanzende Folgen er damals nicht begriff. Er fandte durch einen Vilger Briefe an Pipin, ibn zur Silfe aufrufend und felbst eine Rusammenkunft mit ihm begehrend; doch diese ersten Echrei= ben vom Jahr 753 find uns nicht aufbewahrt. Bipin ergriff den Antrag mit Freude; er schickte den Abt Droctegang von Görz nach Rom, in der Stille mit dem Papst zu unterhan= deln, 1 er sandte bald darauf den Herzog Autharis und Chrodegang, Bischof von Met, welche ihn nach Francien sicher geleiten sollten. Der Usurpator des Trons von Childerich hatte es nötig gefunden, durch eine feierliche Salbung von der eigenen Hand des beiligen Baters das Murren der Franken zu beschwichtigen. Die Verhältnisse verketteten sich seltsam hier und dort, und wechselseitiges Bedürfniß wie Dankbarkeit einiger Menschen gestaltete die Geschichte der Bölker um. Doch bervorragende Versonen und ihre Plane find im Gang der Geschichte nur Symbole von großen

<sup>&#</sup>x27; Darauf beziehen sich die beiben Briefe Stephan's an Pipin (Cod. Carl. X.) und an die Herzöge des frünklichen Volks (XI.), welche Cenni passend vorangestellt hat.

Bewegungen der Nenscheit: im Hintergrund jener Beziehungen des schupbedürstigen Rem und der jungen Tonastie der Carolinger stand das germanisch römische Neich, welches bald als Nesultat sich ergab, und stand die Suprematie der abendsländischen Kirche, welche alle geistlichen Elemente des neuen "christlichen" Kaiserreichs sich unterwarf. Tas allmälige Werzben dieses Toppelspstems aus solchen Unsängen materieller Natur und augenblicklicher Bedürsnisse bildet eins der lehrreichsten Capitel von der Praxis der Weltgeschichte.

Nom befand sich in großer Aufregung. Die Römer, deren Zustimmung zu dem außerordentlichen Vorbaben der Papit wabricbeinlich einbolte, erinnerten sich wol der Reisen ibrer Bischöfe nach Bogang, aber nie war ein Papit über die rauben Alpen gestiegen, zu einem Bolk des Westens sich zu begeben. Die Reise zu einem fränkischen Usurpator war gefährlich, und founte nicht zu ehrenvoll erscheinen. 28abrend nun Stephan sich im Gerbst 753 zu ihr ruftete, traf der Silentiar Johannes mit seinen Boten von Bozang ein; statt der Waffen brachte er den faiserlichen Besehl an den Bapit, sich selbst an den Sof Aftolf's zu begeben, um ibn für die Rückgabe des Erarchats zu stimmen. 1 Stepban machte dem griechischen Gesandten schwerlich Mitteilung von seinen gebeimen Unterbandlungen mit Bipin, dessen Boten Autharis und Chrodegang ibn nun auf der Reise zu jenem begleiten follten. Er nabm sie, den faiserlichen Gesandten, mehre Würdenträger der Rirche, und Optimaten der römischen Miliz mit sich, um zunächst zu Astolf zu gebn, und nachdem er am Grabe des Apostels gebetet batte, brach er am 14. October

<sup>&#</sup>x27; Jussionem Imperialem heißt es im Anaftafine nach bem itt- lichen Stil.

auf, verschen mit einem Paß des Langobardenkönigs. Als sein Vorgänger Zacharias zu Lintprand reiste, hatte er einem Dux das weltliche Negiment der Stadt übertragen, aber Stephan übergab "das ganze Volk des Herrn dem guten Hirten unserm Heiland und dem Apostelfürsten Petrus."

Che er, durch die langobardischen Truppen reisend, die den Ducat besetzt hielten, Pavia erreichte, sandte ihm der König den Befehl zu, sich nicht zu unterfangen, ihm wegen der Zurückgabe des Exarchats und der anderen Städte der Republik ein Wort zu fagen; aber der heilige Bater versicherte, daß es fruchtlos sei, ihn einschüchtern zu wollen. Er überhäufte den "nicht zu sagenden" König mit Geschenken und Bitten, während der faiserliche Silentiar sie als traurige Figur unterstütte. Doch der trotige Langobarde verschloß sein Ohr; er wollte auch nicht die Abreise des Papits nach Francien gestatten, auf deren Bewilligung ihrerseits die Boten Pipin's entschieden drangen. Er abnte die Folgen Dieser Reise, aber er vermochte sie nicht zu bindern. Stephan reiste am 15. November 753 von Pavia ab, mit sich nebmend den Bischof von Ostia Georg, Billarius den Bischof von Romentum, den Primicerius der Notare Ambrosius, mehre Presbyter und Diaconen, und wahrscheinlich auch die Optimaten des Heers, welche den Adel Rom's zu repräsentiren batten. Mit großer Schnelligfeit davon eilend, gelangte er an die Alpenpässe; im Rloster von E. Mauritius, wo er Pipin treffen sollte, famen ihm nur deffen Boten, der Abt Folrad

¹ Commendans cunctam dominicam plebem bono pastori Dominio nostro etc. Der im Cod. Carol. oft gebrauchte Ausbruck Dominica plebs für die Römer ist gleich jeuem peculiaris populus sehr bezeichnend.

und der Bergog Rothard entaggen, ihn auffordernd weiter nach Francien zu kommen, wo er ben Mönig im Schloß zu Pontigon (Pons Hugonis) finden würde. Dort von der ganzen föniglichen Familie mit Ebren empjangen (es war der 6. Januar 754) wurde er nach Paris geführt, wo er seine Wohnung in dem berühmten Aloster des Sanct Dionvilus bezog. Das Buch der Päpste nennt bier zum erstenmal den Namen jener verbängnifvollen Etabt; es zwingt uns bier einen Zeitraum von mehr als taufend Jahren zu überfliegen, um die späte Wirtung ber Reise Stepban's in einer seltsamen Abspiegelung zu erkennen: es ist der Usurpator Napoleon, ju welchem ber Papit Pius VII. reist, und es sind fast die= jelben Zwecke. Go icharf ift die Gedächtniftraft des Gigennutes, daß sie die Titel für eine Usurpation noch aus dem Tunkel der ferniten Sabrhunderte bervorzubolen weiß, und jo bartnäckig der Glaube der Menschen, daß der Duft eines beiligen Zalböls nicht in taujend Jahren verdampfte.

Etepban salbte den König Pipin, sein Weib Vertrada, seine Söhne Carl und Carlmann, und er gebot dem fränstischen Volf unter Androhung des Fluchs nie einen König aus anderem, als dem carolingischen Geschlecht zu wählen. Zum Tank für diese seierliche Vesestigung seines nun durch Gottes Gnaden erblichen Trons erklärte sich Pipin bereit,

¹ In S. Maurice starb am Fieber ber Dipsomat und Primicerius Ambrosius. Seine barbarische Grabschrift (in ben Arppten bes Latican) faat:

Ex hac urbe processit suo secutus pastorem

In Roma salvanda utrique petebant regno tendentes Francorum Sancta perveniens loca B. Mauritii aulae secus fluvii Rhodani

Litus, ubi vita noviliter ductus finivit mense Decemb. 20. 20. Galletti del Primicer. p. 41. 30 fc/fage vor ductus ftatt doctus 31 fefèn.

den Papit mit allem Nachdruck gegen die Langobarden zu verteidigen. Econ im Schloß Carifiacus fam man überein, was mit dem Crarchat und der Pentavolis gescheben solle, jobald diese griechischen Provinzen den Langobarden durch Kriegsgewalt würden entriffen sein. 1 Pipin aber trat in ein vertragsmäßiges Verbältniß zur römischen Rirche und ihrem Oberbaupt. Er leistete für sich und seine Rachkommen einen feierlichen Eid, den Schutz und die Mehrung der Rirche übernehmen zu wollen, und der Papit gelobte, daß weder er noch einer seiner Nachfolger die neue Dynastie werde fallen laffen. Ein gegenseitiges Schutz und Trugbundniß wurde abgeschlossen. 2 Db aber frajt bes Vertrags bem Könige sonst positive Rechte eingeräumt wurden, ist zweifelhaft. Die Oberbobeit des byzantinischen Raisers wurde noch im Princip an= erfannt, doch trot ihrer ernannte Stephan den Frankenfonig zum Dejensor, Protector oder Advocaten der Rirche und ibres weltlichen Eigentums. Mit Einsicht begriff er einen geschichtlichen Angenblick, er maßte sich kübn die Rechte des Raisers an, und verlieh Pipin und seinen Söhnen den Titel eines Patricius der Römer, welchen der Erarch bisher geführt batte. Es schien, als wollte er ibm dadurch die weltliche

<sup>&#</sup>x27; Jasté Regesta Pontif. Rom. nimmt ben 14. April als Datum bes Bertrags von Carifiacus an. Fantuzzi Mon. Ravenn, VI. n. IC. gibt bie befannte falsche Schenkungsurfunde.

² Dies spricht auch Stephan III. im Jahr 770 in seinem Briese an Carl und Carsmann (Cod. Carol: 45. Cenni 49) beutlich so aus: vos b. Petro, et praesato vicario ejus, vel ejus successoribus spopondisse, se amicis nostris amicos esse, et se inimicis inimicos, sicut et nos in eadem sponsione sirmiter dinoscimur permanere. Und Paul I. crtsart sich ebenso Cod. Car. XVI, bei Cenni XLI (und im sossenen Bries). Dasiir übernahm Pipin die desensio et exaltatio Ecclesiae im genitichen und materiellen Sinn, wie dies aus ungezählten Stellen in Paul's Briesen hervorgeht.

Macht übertragen, Die jener Erarch als Bicar Des Maisers bisber in den italienischen Provinzen ausgeübt batte, und ibm das Edwert in die Bande geben, das der bogantinische Patricius jo schlecht gegen die Langobarden geführt batte. Die erklärte Stellung des Frankenberrichers zu Rom, zum Ducat und Erardat wurde also durch einen römischen Titel ausgesprochen, aber es ist auffallend, daß derselbe in den päpitlichen Briefen des Coder Carolinus niemals mit dem Begriff des Defensor verbunden wird. Tenn nie wird bestimmt barauf bingebeutet, ber Rönig babe fraft seiner Eigenichaft als Patricius ber Römer die Pflicht der Berteidigung Rom's, sondern die Politif der Bapfte leitete Dieje aus dem göttlichen Beruf, beffen Symbol die Salbung gewesen, oder aus dem Bertrag mit Stephan ber, und fie ichien bas Batriciat abiichtlich zu umgebn, weil sie es nicht als eine politische Gewalt, sondern als Ebrentitel wollte angeseben wissen. 1 Carl der Große nannte sich auf Urfunden jedoch mehrmals Patricius Romanorum, Defensor Ecclesiae, und ein jpä: teres Formular ipricht ben Zusammenhang beider Begriffe deutlich aus. Dies steht in der "Graphia der geldenen Stadt

<sup>1</sup> Ich habe alle Briefe bes Cod. Carol. burchgelesen und sinde, daß Hipin nur mit dem Pradicat Desenser eder Protecter bezeichnet wird. Man sehe bei Cenni S. 74, 79, 82, 141, 146, 150, 160, 167, 170, 181, 182, 183, 184, 187, 189, 190, 191, 196, 199, 208, 210, 212, 220, 222, 227, 233 c., überall desensor! Ich verwerse die Ansicht bes Ducange, das Patriciat sei schon dannals das Dominium gewesen. Borgia Breve Istor. c. p. 51 und Memorie stor. di Benevento p. 13 sq. sieht in dem Patriciat die Advocatur der Kirche, und dies ist richig sit die Ich eine Ich eine Inning der Könige zu Patriciern. Das ehne Iweisel unächte Stiftunge dipsem von S. Silvestro in Capite (beim Giacchetti Hist. di S. Silvestro de Capite p. 16) gibt Pipin den Titel Desensor Romanus; dannale hätte man sicher gesagt: Desensor S. Dei Ecclesiae Romanae.

Nom," einer Schrift aus der zweiten Sälfte des zehnten Jahrhunderts, welche unter anderem auch das Ceremoniell der Investitur eines Patricius durch den Raiser entbält. Wenn derselbe ernannt werden soll, so berichtet bas Document, küßt er zuerst dem Kaiser Küße, Knie, endlich den Mund, sodann gibt er allen Römern den Ruß, und sie alle jagen: "Sei willtommen!" Der Raifer fagt: "Es schien uns zu mühevoll, daß wir allein das uns von Gott verliebene Umt verwalten sollten. Desbalb machen wir bich zu unserm Helfer, und verleiben dir diese Ehre, damit du den Kirchen Gottes und den Urmen Recht gebest, und davon sollst du jodann beim böchsten Richter Rechenschaft ablegen." Er befleidet ihn hierauf mit dem Mantel, steckt ihm an den rechten Zeigefinger den Ring, und gibt ihm mit eigener Sand eine papierene Schrift, worin geschrieben steht: "Sei ein erbarmender und gerechter Patricius." Sodann fett er ihm einen goldenen Reifen aufs Haupt, und er entläßt ihn. 1 Dies Ceremoniell wurde wahrscheinlich in den Zeiten entworfen, als Otto III. den fantastischen Plan ausführen wollte, das Kaisertum mit allen prunkenden Formen des byzantinischen Hofs in Nom wiederberzustellen, und als er die Quirde eines Ba= tricius wirklich wieder erneuerte. Wir dürsen daber nicht glauben, daß Vipin unter solchen Formeln mit dem Patriciat betleidet wurde; aber dieselben Begriffe eines Belfers der

¹ Qualiter patricius sit saciendus. Beim Ozanam Docum. inédits etc. p. 182. Dieselbe Formel gibt wörtlich Ducange im Glossar., ans einem Cod. Vatic. bes Paul Diacomus de Gest. Lang., und Wabillon De re dipl. c. IX. n. 3. Damit ist zu vergleichen Constant. Porphyrog. de Cerimon. Aulae Byz. I. 47. p. 236 sq. Die neuere Forschung setzt die Formel mit Recht in das Ettenische Zeitalter: Blume Rhein. Mus. sür Jurispr. V. E. 123. Carl Hegel 2c. I. S. 316 und Giesbrecht Gesch. b. beutschen Kaiserzeit I. S. 812.

Kirche schwebten dem Papit Stepban vor, während er es klug vermied, mit dem Patriciat der Franken sene Gewalt in Rom zu verbinden, welche die Erarchen ausgeübt hatten. Er legte Pipin die ehrenvollen Pflichten auf, aus denen sich bald darauf Rechte ergaben, und das Patriciat der Frankensürsten wurde allmälig aus einer bewaffneten Advocatur zur Gewalt oberherrlicher Jurisdiction, welche die Päpstenur zögernd zugestanden.

5. Bergebliche Unterbandtungen mit Aftolf. Rücklebe Stephan's. Pipin zieht nach Italien. Aftolfus nimmt ben Frieden an. Tie erste Schenkungs nehme Pipin's im Jahr 754. Der Langebardentönig rückt in den Ducat ein. Belagerung Rom's im Jahr 755. Berwüffung der Campagna. Plünderung der Katakomben Rom's. Schreiben Stephan's an die Franken. Betrus schreibt an die Frankentönige.

Che Pipin mit seinen feineswegs willigen Franken nach Italien aufbrach, versuchte Affolius Die Plane Des Papits am frantischen Sof zu treuzen. Der Mönch Carlmann wurde gezwungen Monte Cafino zu verlaffen, und als langobardis ider Gesandter zu seinem Bruder Pipin zu gehn, ibn von einem Vertrag mit Rom abzubringen. Der Unglückliche büßte den zu gemissenbaft ausgeführten Auftrag mit Ginfperrung in das Aloster von Bienne, wo er in furzer Zeit starb. Zu Aftolf aber fandte Pipin wiederholt Boten, ob er zur Beraus: gabe ber Eroberungen zu bewegen sei; er bot ihm sogar ein beträchtliches Abstandsgeld, wenn er "den Eigentümern das Eigentum" zurücktellen wolle, boch zum Glück für die Rirche blieb Aftoli unerschütterlich. Die Greignisse entwidelten sich rubig aus ber Natur ber Tinge, und weber ber Papit noch Die Franken abnten, daß die tapfere Nation der Langebarden durch Zwiespalt, Priesterränfe, Mlima Italiens gebrochen,

und daß das Neich Alboin's nur noch eine fürchterliche Larve war.

Stephan wurde mit franklichem Geleit entlagen, und in Rom von dem jubelnden Volf mit dem Ruf empfangen: Gott Dank! es fommt unfer Bater, und nächst Gott unfer Beiland; Pipin selbst aber drang mit seinem Beer durch die Alpenpässe von Bal di Eusa, jagte die geschlagenen Langobarden nach Pavia, und umlagerte die Stadt im Sommer. Unfähig die Belagerung auszuhalten nahm jest Uftolf den Frieden, den man ihm bot: er verpflichtete sich eidlich zur Herausgabe von Ravenna und anderen Städten. 1 Dies find die allgemeinen Ausdrücke im Buch ber Läpste, welches also von einer schon damals dem Papst gemachten Schenkung nichts weiß; indeß geht aus zwei Briefen Stephan's vom Ende des Jahres 754 bervor, daß Bivin nach dem Friedens: schluß im Herbst 754 eine Schenkungsurfunde wirklich ausgestellt hatte. Rur läßt sich darin nicht erkennen, ob die Herausgabe auf die Kirchengüter ober auf die griechischen Provinzen sich bezog, und mit keiner Silbe wird Ravenna's und des Erarchats erwähnt. Der papstliche Stil ließ den Begriff Nespublica in diplomatischer Unbestimmtheit verschwim= men, indem er den Titel der "Republik der Römer," oder des Reichs nach Belieben als ein Abstractum festhalten oder auf den irdischen Staat des Apostelfürsten, das beißt zunächst auf den Ducatus Romanns beziehen kounte.2

<sup>&#</sup>x27; Sub terribili — sacramento, atque in eodem pacti foedere per scriptam paginam affirmavit se illico redditurum civitatem Ravennatium cum aliis diversis civitatibus: Anast. n. 248.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cod. Carol. VII. IX., beim Cenni VI. VII. Die Schenfungsurfunde ist zweiselsos: et necesse est, ut ipsum Chirographum expleatis. Die Ausbrücke sir die Herausgabe sind reddere et contradere.

Pipin war faum von Pavia abgezogen, als Aitoli wie aus einem Traum erwachte. Der leidenichaftliche Charafter fonnte den Schimpf nicht ertragen; seine Begier nach dem schlecht bewahrten Naub rif ibn zum augenblicklichen Bruch des Bertrages bin. Er weigerte sich die Städte berauszugeben, er erließ ein allgemeines Aufgebot an alle Langobarden, und noch am Ende des Jahrs 754 überzog er den römischen Ducat, wo er Narni an sich nabm und seine Bölker mit Raub und Brand die Proving verbeerten. Er marschirte mit tropiger But gegen Rom berab, den Juchs zu züchtigen, der die Beute aus dem Nachen des Löwen zu ziehn sich erdreistete. Stepban aber hatte gleich nach Uftolf's Weigerung jene beiden Briefe an die Könige der Franken geschrieben, sich betlagend, daß der Langobarde nichts erfülle, sondern den Ducat mit Mrieg überzogen babe. Das Latein Diefer Schreiben ift barbarijd, der Etil ichwülstig, wie in allen andern der Carolinischen Sammlung, und die übertriebenen Prädicate von "Guer bonigituffigen Gnaden, honigfüßem Blid und Untlig" beweisen, wie widerlich die Formeln des Verkehrs in der damaligen Zeit waren, wo ber Bombast ber bozantinischen Sofcanzelei sich noch mit der biblischen Phrase der Priester vereinigte. 1 Stephan mischte in diesen Honig indeß auch bittre Vorwürse über die Leichtgläubigkeit Pipin's, er erinnerte ibn baran, daß er die gefahrvolle Reise zu ihm getban, ibn zum Mönige gefalbt, daß Petrus vor allen Mönigen der Erde ibn zum Beschützer der Rirche erwählt babe, und er beschwor ibn

<sup>&#</sup>x27; Vestra melliflua bonitas, vestris mellifluis obtutibus, nectareas mellifluasque regalis Excellentiae vestrae syllabas. Der Gipfel aller Barbarei ist ber Ausbruck deifluo "ven Gott triefend", gebraucht in ber letzten Spisiel Hadrian's vem Papst Greger. Der Christianissimus für ben Frankenkönig ist schon stehendes Brädicat.

schnell dafür zu sorgen, daß dem Apostelfürsten sein Recht gegeben werde." Die Schreiben gingen nach Frankreich ab, aber während ihre Boten eilten, standen schon die Langobarden vor den Mauern Nom's.

Zwei Zahrhunderte waren verflossen, seit Rom in den Tagen des Totila die lette, langwierige Belagerung erlitten batte; denn alle folgenden Stürme der Langobarden waren nicht nachdrücklich, und die Umlagerung schnell abgefauft ge= wesen. Nun aber kam Astolf mit aller Macht entschlossen Rom zu nehmen, und die Langobarden boten zum lettenmal alle ibre Kräfte auf, diese beilige Stadt zu erobern, welche das Echicial felbit ihnen so lange verwehrt zu baben schien. Die Römer fabn am 1. Januar 755 ben Ungug ber Teinde; sie kamen in drei Schlachthaufen, zuerst die Langobarden Tuscien's auf der Triumphalischen Straße, dann das hauptheer unter dem Könige auf ber Salarischen Straße, Die Beneventer endlich von der Bia Latina herab. Nicht dreißig Jahre zuvor waren eben diese Langobarden auf denselben Wegen nach Rom geeilt, den Papst und die Stadt gegen den Erarchen zu schirmen, jetzt erschienen sie, in einen allgemeinen Beerbann vereinigt, als rachedürstende Berderber. 2 Die Namen einiger Tore Rom's tauchen plötlich wieder auf, und erwecken die Erinnerung an vergangene große Helbenkämpfe. Indem Die Teinde die Stadt völlig zu umschließen hofften, stellten sie sich so auf: Astolfus vor dem so oft bestürmten Salarischen

<sup>&#</sup>x27; Ut princeps Apostol. suam justitiam suscipiat — eine geschickte Phrase, Rechtstitel und Besitz umsassend. Auch die dentschen Chronisten gebrauchen sie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cod. Carol. IV. VI., beim Cenni VIII. IX. Die Sposetaner sind nicht genannt, doch waren sie wol in den Tusciae partibus mitbegriffen.

Tor mit dem Hauptgnartier, zugleich die Tore links und rechts, also die Mauern mindenens von der Borta Tiburtina, bis zur Pinciana und Flaminia bedrobend; die Langebarden Tuscien's jenseits des Tiber vor der Porta Portnensis, vor dem Tor des Z. Pancratius, bis zum hadrianischen Castell; die Beneventer endlich verbreiteten sich vom lateranischen Tor bis zu dem von Z. Paul.

Der König erinnerte sich an das Glück Alarich's, er boffte durch die Salara einzudringen, er ließ benen in der Stadt jagen: öffnet mir bas Galarijde Tor, lagt mich ein, gebt mir den Papit beraus, und ich will euch ichonen, wo nicht jo werde ich eure Mauern niederstürzen und euch alle zusammenhauen, dann aber will ich sehn, wer euch aus meiner Sand errette. Und bie Langobarden böhnten zu den Mauern binauf: "iebt, nun baben wir euch umichtoffen, nun bolt die Franken, daß fie euch von unferm Schwert erlösen." Die Römer (ibre Mauern hatte Gregor III. vor wenig Sabren bergestellt) antworteten ben Pralereien burch entschloffene Verteidigung; Die städtische Milis, bereits burch einige Rämpfe in den Waffen erprobt, elegte jest von ihrem Baterlandsgefühl ein ehrendes Zeugnift ab. Aber wir wiffen nichts von ihrer Jührung, und nicht ein Dur oder Tribun, nicht der Rame eines römischen Sauptmanns wird uns genannt, sondern der schmeichelnde Papit zeigt dem Könige Pipin in seinem Schreiben nur den franklischen Abt Wernber, ber als fein Gesandter sich noch in der Stadt befand, wie er aus Liebe zum beiligen Vetrus sich den Panger umschnallt, die Mauern Rom's umgebt, Tag und Nacht auf der Wache, und die Rolle Belijar's, oder vielmebr des "Athleten Christi" übernimmt.

¹ Praefatus vero Warneharius — ut bonus Athleta Christi decertavit totis suis viribus: am Schluf beiber Briefe.

320

Die Langobarden stürmten indeß wiederholt mit Sturm: maschinen, doch die uralten Mauern Rom's schüttelten ibre Wut ab. Die Farben, in denen die Briefe Stephan's die Berbeerung der Campagna Rom's malen, find greller als einst jene der Schilderung Gregor's des Großen waren, doch faum übertrieben. Die Campagna erfuhr mehr als zwei Monate lang die schonungslose Berwüstung eines rachsüchtigen Reindes; die sparsame Colonisation der Kirche wurde bis in den Grund zerftort, die Wirtschaften ausgerottet, und dies unglückfelige Gefilde Rom's erhielt den Todesstoß. Der Keind verbrannte die Domusculte, zertrat die Saaten, rottete die Weinberge aus, trieb die Keerden und die Knechte der Apostel fort, und erschlug was ihm unter das Schwert fiel. Die Rirchen und Alöster außerhalb der Stadt wurden geplündert, die Mönche und Nonnen allen Mißbandlungen Preis gegeben, nur G. Paul und G. Peter schonte man mit ehrfürchtiger Schen. Die Langobarden ichienen ihrer ursprünglichen Wildheit und felbst des keterischen Arianismus plötlich sich wieder zu erinnern, sie fürchteten sich nicht Kirchengewänder ober Gefäße zu ihrem profanen Gebrauch oder Minmenschanz zu verwenden, und sie trieben selbst mit dem Abendmalsleib ihr gottloses Spiel. Die griechischen Söldlinge unter ihnen fanden eine Lust darin, im Angesicht der Apostel ihre Berachtung gegen die Heiligenbilder fund zu geben, sie durchstachen diese mit ihren Schwertern und verbrannten sie unter Gelächter auf Scheiterhaufen. Zu gleicher Zeit aber, und es gibt feinen Widerspruch, ber greller, und feine Scene, die charafteristischer für jenes Jahrhundert wäre, durchwühlten eben diese Langobarden mit frommer Wut die Kirchhöfe der Mär= tirer, nach heiligen Anochen suchend, die sie dann, sie eifriger

verwahrend als Gold, unter beliebigem Martivertitel nach den Kirchen ibrer heimat zu bringen und tener zu verfaufen bofften. Diese Menschen gruben mit ber Gier von Goldgrä: bern; es genügte, daß ein Efelett auf romifdem Boben ausgegraben war, um ibm Wunderfräfte zuzuschreiben, und jo mochte es geschehn, daß die Gebeine von Menschen, die zu ibrer Zeit als Eünder in die Ratafomben binabgestiegen maren, ploblich als Reste bimmlischer Heiliger wieder aus Licht famen. Die Sucht nach dem Benit von folden Anochen fein Sabrbundert später war sie zu einer Urt von Mrantbeit acworden) war den bigotten Langebarden ichen lange eigen: im Babr 722 batte Lintprand ben Leichnam bes beiligen Angustin von den Saracenen der Insel Sardinien um teures Gold er fauft, und unter dem Jubel der Menschen in der Basilifa des S. Petrus in Coelo aureo zu Pavia niederlegen laffen; und Aftolf benutte die Belagerung Mom's, um jo viel beilige Leichname, als gefunden wurden, aus den Cometerien scharren und nach der Lombardei führen zu lassen; freilich konnte Nom einiger Karren voll Gebeinen wol entbehren. 1

Fünf und fünfzig Tage lang, bis zum 23. Februar hatte bereits die Belagerung gedauert, als der Papit Stesphan, die sehnlich erwartete Hilse der Franken zu beschleusnigen, an Pipin und seine Söhne, an Clerus, Adel und Bolk der Franken im Allgemeinen, und noch im Besondern an Pipin Schreiben schiefte, die der Abt Wernher und zwei

<sup>&#</sup>x27; Pestifer Aistulfus — nam et multa corpora sanctorum effodiens, corum sacra mysteria ad magnum animae suae detrimentum abstulit. Anast. n. 249. Ich fann nur im Finge anführen, daß im Jahr 65.3 fräntische Mönde and dem damald verlassen Mente Casine die Leichen des E. Benedict und der E. Scolastica stahlen und nach Gallien brachten. E. Muratori Antiq. med. aevi. V. p. 7 sq.

römische Boten über Meer davon trugen. Diese aufgereaten Briefe, mitten in der Belagerung verfaßt, spiegeln die geschichtliche Lage lebhaft ab, und sie sind daher höchst wertvolle Documente, aus benen wir auch die Schilderung der Greignisse geschöpft haben. Der erfte Brief ift im Namen Stephan's, aller Bischöfe, Presbyter, Diaconen, aller Duces, Chartularii, Comites, Tribune, des ganzen Bolfs und heers der Römer geschrieben; ben zweiten Brief schrieb der Papst in seinem eignen Namen, beide aber gehören derselben Redaction an, da sie nur in geringen Dingen von einander abweichen. Indem Stephan die Könige zur schlennigen Silfe aufforderte, erinnerte er sie an ihre Pflicht, Rom zu retten, da er "den Schutz der beiligen Kirche Gottes und feines Bolfs der römischen Republik nächst Gott in ihre Sände gelegt babe," und er schreckte sie sogar mit der Rechenschaft vor dem jüngsten Gericht, wenn sie zögerten. Auf diese Briefe ließ der Papst noch einen dritten folgen: die Bedrängniß schärfte seine Gin= bildungsfraft bis zu der seltsamsten Erfindung, er dictirte den Brief dem Apostelfürsten Betrus felber. Weder die Reterei des Arius, noch des Nestorius, noch andere, welche die katholische Religion selbst im innersten Wesen bedrobten, hatten S. Petrus je vermocht, eine Spistel zu schreiben; und felbst als der Kaifer Leo sein eigenes Standbild in Rom zu zerschlagen drobte, batte er kein Zeichen des Zorns von sich gegeben. Aber er erhob fich bei der dringenden Gefahr seiner Stadt ober seiner Patrimonien, und richtete eine Spistel an die Könige der Franken, seine "Adoptivsöhne." Mit Recht darf man diesen köstlichen Brief, eine Heroide des Christen= tums, als eins der gültigsten Zeugnisse von dem Geist nicht allein jenes Jahrhunderts, fondern auch der Kirche betrachten,

welche sich nicht scheute, "die heiligsten Motive der Religion für Angelegenheiten des Staats zu verwenden."! Das Urteil strenger Menschen darf den Papst um diese Kiction mit Gerechtigkeit tadeln, obwol sie der bizarren Phantasie jener rohen Zeit im Allgemeinen, wie dem originellen Einfall selbst zu gut gehalten werden muß. Das barbarische Latein des Briefs freilich würde selbst Petrus, der nur hebräisch oder griechisch zu schreiben verstand, mit Erröten abgelehnt haben, und der Schwulst bätte ihn verlegen müssen, der seine Spissel an die Franken wie eine Weihrauchwolke umshüllt. Indem er diese Kürsten zum schleunigen Hilfszug lebsbaft aufrust, verstärft er seine Vitten durch die aller übrigen Seiligen:

"Auch unsere Herrin, die immer jungfräuliche Gottessgebärerin Maria vereint ibre verbindlichsten Beschwörungen mit den unsrigen, protestirt, ermahnt und besiehlt, und mit ihr zugleich die Trone und Herrschaften und das gauze Heer der himmlischen Miliz; nicht minder die Märtirer und Besenner Christi, und alle die Gott wolgefällig sind, und diese ermahnen, beschwören, beteuern mit und: insosern ihr um diese Stadt Nom, die und von Gott auwertraut ist, und um die Schase des Herrn, die sie bewohnen, bekümmert seid, und um die mir von Gott anvertraute heilige Nirche Gottes,

¹ Dies sagt ber Abt Fleury Hist. Eccl. an. 755 n. XVII: l'Église y signisse non l'assemblée des sidèles; mais les biens temporels consacrés à Dieu; le troupeau de Jésus Christ sont les corps, et non pas les ames — et les motifs les plus saints de la religion employés pour une affaire d'état. Murateri ilbertäßt tiese besteute Materie bem Franzesen, indem er sagt: "sicherlich ist nichts geeigneter, unsere zbeen zu versehren, und in unserem Geist siese zu zeitlichen Gütern, die uns angeboren sind."

jo eilt, befreit und erlöset sie von den Sänden der verfolgenden Langobarden, daß nicht (es sei ferne!) mein Leib. der für den Herrn Zesus Christus gelitten bat, und mein Grab, wo er auf Gottes Befehl ruht, von ihnen besudelt, daß nicht ferner mein angehöriges Volk zerriffen und von cben diesen Langobarden gemordet werde, welche so schänd= lichen Meineids schuldig sind, und als Nebertreter der gott= lichen Schriften sich erwiesen haben." Nachdem der Apostel sich zu diesen Bitten berabgelassen hat, erhebt er sich indes am Edluß mit dem ernsten und feierlichen Untlit ber Drobung: "Wenn ihr aber, was wir nicht glauben, irgend eines Verzugs oder einer Ausflucht euch schuldig macht, und nicht fogleich unfrer Mabnung gehorsamt, diese meine Stadt Rom, und das in ihr wohnende Volt, und die beilige mir von Gott übergebene apostolische Kirche und zugleich ihren Oberpriester zu befreien, so wisset, ihr seid Kraft der heiligen Dreieinigkeit, durch die Gnade des Apostelamts, welche mir von dem Herrn Christus ist verlieben worden, wegen des Ungehorsams gegen unsere Aufforderung, des Reiches Gottes und des ewigen Lebens verlustig. Aber Gott und unser Herr Jesus Christus, der uns mit seinem teuern Blut erlösend zum Licht der Wahrheit geführt hat, und der uns zu Predigern und Erleuchtern der ganzen Welt eingesett hat, gebe euch jolches zu wissen, zu erkennen und sogleich anzuordnen, daß ihr schnell herbeieilet, diese Stadt Rom, und das ganze Bolf, und die heilige mir vom Herrn übergebene Rirche Gottes zu erretten, so wahr als er dann erbarmens= voll durch meine Fürbitte euch als den Getreuen seiner Proving sowol hier langes Leben, Heil und Sieg bewahren, als im fünftigen Säculum die gemehrten Geschenke seines Lohnes

ench mag verdienen lassen, mit seinen Heiligen und Auserwählten. Gebabt euch wol."! So sebried Petrus, und man siebt, welche Gestalt die driftliche Religion in Rom bereits angenommen hatte — Gott und der erhabene Heiland traten weit in den Hintergrund des menschlichen Vorstellens, und die Verweltlichung der religiösen Tinge batte bewirtt, daß S. Petrus als Haupt des firchlichen Justituts und als eigentlicher Princeps eines irdischen Staats in den Vordergrund trat.

6. Aftotins bebt bie Belagerung Rom's auf. Einreffen von bezantinischen Gefandten, und beren Entläuschung. Aftoti unterwirft sich. Die Pirinische Schenkungenrhunde. Uebergabe ber geschenkten Städte an die Kirche. Ustellus sirbt im Jahr 756. Der Mönch Rachis greift wieber nach ber Krone. Unerkennung bes Desiderius als Langebardentönig. Stepban's II. Ter im Jahr 757.

Der Brief des Apostels war eine richtige Berechnung der Politik, Pipin konnte ihn benutzen, seine murrenden Franken zu einem neuen Zuge anzutreiben. Dem ruhigen Verstand eines Königs selbst jener Zeit zwang die seltsame Ersindung vielleicht ein Lächeln ab, aber er durite nicht S. Petrus vor der Menge blosstellen, auch wenn er nicht fürchtete, "Leib und Seele dem ewig unauslöschlichen tartarischen Feuer mit dem Teusel und seinen Pest-Engeln auszuseten." Weider ristete er den Heereszug. Die Runde von seinem Ausbruch

¹ Cod. Carol. III, beim Cenni X: Petrus vocatus Apostolus a Jesu Christo Dei vivi filio... vobis viris excellentissimis Pippino, Carolo et Carolomanno tribus Regibus, atque sanctissimis Episcopis, Abbatibus, Presbyteris, vel cunctis generalibus exercitibus et populo Franciae. Die alte Lesart beim Anastasius subtili sietione Pipino—intimavit x. läst sich auf tieten Vies gut bezieben, ober Bigneti cerrigirt gewiß richtig: subtili relatione x.

<sup>2</sup> Bhrajen beffelben Briefs: ne lanientur, et crucientur corpora, et animae vestrae in acterno atque inextinguibili tartarco igne cum diabolo, et ejus pestiferis Angelis x.

aber reichte bin, Aftolf zur Aufbebung der fast dreimonat= lichen Belagerung Rom's zu zwingen. Er marschirte mit seinem Geer eilig nach dem Norden, die Franken von den Grenzen zurückzubalten. Zu berselben Zeit aber, als sich Pipin bereits den Alpenpässen näberte, trafen in Rom drei faiser= liche Gesandte ein: der elende Imperator Constantin versam= melte mit Leidenschaft Concile wegen Abschaffung der Bilder und Reliquien, aber er hatte weder die Kraft, das verlorne Italien wieder zu gewinnen, noch überhaupt Einsicht in die wahre Lage ber Dinge. Seine Gefandten waren für den Hof Pipin's beauftragt und abgeschickt, nachdem ihm Aftolf's Friedensbruch und sein Einmarsch in den Ducat gemeldet worden war. Mit dem Inhalt des Vertrags zwischen Pipin und dem Papft unbekannt, bildete er sich ein, die Beraus= gabe des Erarchats gelte wirklich "der beiligen Republik des römischen Reichs," und nicht jener, deren Titel die Kirche zweideutig für ihren Besitz gebrauchte. In seiner Ungewiß= beit batte er daber seine Minister zuerst nach Rom geben laffen, um die Unterstüßung des Bapsts bei dem Frankenfönig in Anspruch zu nehmen.

Wenn die tiefe Einmischung Pipin's in die Angelegenbeiten Italien's und sein Freundschaftsverhältniß zum Papst ihn in seiner stolzen Einfalt überhaupt erschreckte, so konnte ihm die Bedrängniß Nom's durch Aftolf einigermaßen willkommen sein, und seine Boten eilten nun zu Pipin, ihn für einen Bertrag mit Byzanz zu gewinnen. Der Kaiser hosste wahrscheinlich die Franken in seinem Dienst gebrauchen zu können, wenn ihn auch das Beispiel der Dstgothen zur Zeit des Zeno nachdentlich machen mußte, und es ist gewiß, daß er die Frankensürsten zu einem nochmaligen Zug gegen Astols

in seinem Interesse zu bewegen bachte. In Rom erschreckte die Gefandten die unerwartete Nachricht, Pipin marichire bereits zum zweitenmal gegen die Grenzen Italien's: Die erstaunten Diplomaten warfen sich in ein Schiff, und Stepban gab ibnen seinerseits einen Boten mit, scheinbar sie bei Bipin au unterftugen. Gie eilten nach Maffilia, fie borten bier, daß ber König icon in Stalien eingebrungen fei. Indem ibnen der Zusammenbang der Dinge flar wurde, und sie erfubren, daß Bipin vom Papit felber gerufen fei, gerieten fie in Bestürzung; 1 sie suchten den apostolischen Runtius zurückzubalten, und Gregorius, einer dieser unglücklichen Minister, jagte mit schnellen Pferden ihm voraus. Er erreichte das Frankenheer im siegreichen Marich auf Pavia, er beschwor den könig unter Unerbietungen faiserlicher Erfennt= lichteit, Ravenna, den Crarchat, und die übrigen Städte dem rechtmäßigen herrn zurückzugeben. Aber Bipin befräftigte jest obne Rüchalt mit feierlichem Gibe, er habe beide Beereszüge nicht um eines Menschen willen, sondern allein aus Liebe zum beiligen Petrus (und es läßt sich die Wirfung der bimmlischen Spistel verspüren), wie zur Rettung seiner Seele unternommen, und nicht um die Echäte der Erde würde er sein dem Apostel gegebenes Wort jemals brechen; vielmehr alle jene Städte wolle er nicht dem Raiser, sondern dem heiligen Petrus, ber römischen Kirche, bem Papst übergeben. Gelbst der feine Bozantiner erstaunte über diese neuen staatsrechtlichen Maximen; er ward entlassen, er eilte nach Rom, den Papit zu sehn, und Stephan schlug seinen Blick nicht vor ihm zu Boden. 2

<sup>&#</sup>x27; Diese bipsomatischen Enthillungen verbanten wir ein paar naiven Sätzen beim Anastasius n. 250.

<sup>2</sup> Das Leben Stephan's im Anastasins erzählt diese interessanten Borgunge

Unolins indesien, zum zweitenmal in Pavia eingeschlossen, streekte mit wiederholter Obnmacht die Wassen, im Herbst 755. Er wurde gezwungen, den früheren Vertrag gewissenbaft zu erfüllen, und zu jenen Städten noch Comiaclum oder Comacchio bingugufügen. Der Echreiber von Etephan's Leben fagt bier zum erstenmal, baß Pipin eine schriftliche Schenkungsurkunde ausstellte, worin der beiligen römischen Kirche und allen Läpsten für alle Zufunft der Besit ber Städte ausgeschrieben ward, und daß dies Document noch zu seiner Zeit (im neunten Jahrhundert) im Archiv der römischen Kirche verwahrt werde. Diese Urfunde verschwand aus Rom spurlos; kein Forscher hat die geographischen oder politischen Grenzen der Schenkung gesehn, und niemand weiß genau weder die geschenkten Städte zu gablen, noch viel weniger zu ermitteln, ob dem Papit nur das Dominium utile in jenen Landschaften, oder das wirkliche Ho= heitsrecht über sie verliehen ward. 1 Das Verhältniß von Rom und dem Ducat, welches dabei gar nicht erwähnt wird, bleibt dunkel, und da Pipin diese Provinz nicht erobert hatte, fonnte sich seine Schenfung ebenso wenig auf sie, als

jehr tfar: asserens isdem dei cultor, mitissimus Rex, nulla penitus ratione easdem civitates a potestate beati Petri et jure Ecclesiae Romanae, vel Pontificis Apostolicae Sedis quoquomodo alienari :c.

Diese wichtige Frage ilberschreitet allzusehr die Grenzen der Stadt Rom. Sugenheim ist der Ansicht, daß Pipin dem Papst nur das Dominium utile überließ; Muratori entscheidet sich nicht, neigt aber zu dieser Meinung. Pagi gibt dem Papst das absolute Dominium; von Baronius nicht zu sprechen, noch von Borgia, Cenni oder Orsi. Le Cointe, de Meo und de Marca behaupten dagegen noch die Fortdauer der Oberherrschaft von Byzanz, die ich als Titel oder Princip siir jene Zeit ersenne. Was endlich die singirte pipinische Schenkungsurkunde betrifft, die Fantuzzi in den Monum. Ravenn. VI. 99 mitteilt (a Lunis cum Corsica 2c. bis Besnevent), so darf man hente schon davon schweigen.

auf das griechische Neapel oder Gaeta erstrecken. Es fann übrigens nicht geläugnet werden, baß Pipin eine Schenfungs: urfunde machte, und daß er Crarchat und Pentapolis, gan: der, auf welche die römische Rirche keinen Rechtstitel besaß, ibr als Eroberer zusprach - eine Sandlung, welche durch einige ebenso rechtslose Schenkungen Liutprand's scheinbar motivirt dem Usurpator angemessen war, dem sie nichts kostete. Aber man darf nicht staunen, weder daß Livin die abgetragenen Rechte eines entfernten und schwach gewordenen Raisers verlette, noch am wenigsten, daß der Papst Länder und Städte sich aneignete, die ibm geschenkt wurden. Tenn weil die menschliche Natur überall auf Bergrößerung des Besites gewiesen ist, ware es toricht zu verlangen, daß ein Bischof darauf babe verzichten sollen. Indeß Betrachtungen anderer Natur steigen bier leicht auf, wo wir an einem Ab= schnitt der Geschichte der römischen Kirche angelangt sind. Dies Justitut, Die sichtbare, doch nur geistliche Gemeinschaft ber Glänbigen, welches in den ersten Zeiten seines Bestebens mit jo großer Energie ben römischen Staat befämpft hatte, war nach und nach zu seinem Unglück in den Politismus bineingedrängt worden. Das Ende des römischen Reichs, wodurch Rom zu einer Stadt der Heiligen gemacht wurde, nachdem es die Stadt der Gelden gewesen war, die Entfernung und die Donmacht von Bogang, endlich die Zerstücke: lung Stalien's batten dem römischen Bistum freien Epickraum gelaffen, und die fortgesette Rraft bedeutender Bapfte hatte das Ziel erreicht, aus Rom für alle Zeit einen Priefterstaat zu machen. Mit diesem verweltlichte die Rirche, demoralisirten fich ihre Häupter, und die Päpste, irdische Regenten geworben, konnten nicht mehr ausschließlich den reinen Charafter

der apostolischen Bischöse tragen. Indem sie ihre widerspruchsvolle Doppelnatur sortan in das materielle Treiben der Politik hinadzog, wurden sie mit Notwendigkeit in entwürdigende Kämpse um die Behauptung ihrer irdischen Titel, in innere Bürgerkriege mit der Stadt Nom, und in dauernden Hader mit der politischen Welt überhaupt hineingerissen. Die vollendete Thatsache der Stiftung eines Kirchenstaats erweckte den Hunger der Kirchen nach Besitz, und im Lauf der Zeit wollte sede Abtei und sedes Bistum ein unabhängiger Priesterstaat sein. Das Beispiel Nom's ward eistig nachgeahmt, und tausend Schenkungsurkunden wuchsen im Nittelalter über Nacht auf.

Den Vertrag zu vollziehn, beauftragte der Frankenkönig den Abt Folrad, seinen Rat und Capelan; er ging in die meisten Städte der Pentapolis, der Nemilia und des Erar= dats, empfing ihre Geißeln, nahm ihre Schlüffel, und legte diese nebst der Urkunde vor der Confession des S. Petrus 311 Rom nieder. Dies find die Greigniffe, welche der Stellung des Papsttums plöglich eine neue materielle Grundlage gaben, und wie auf die Geschichte Italien's, so auch im Befondern auf die der Stadt Rom einen mächtigen Ginfluß ausübten. Es begann mit dem Jahr 755 eine neue Beriode der innern und äußern Berbältnisse Rom's; ihre Korm, dunkel und zweifelhaft, wird in einem späteren Capitel erörtert werden, und nur dies mag ausgesprochen sein: am Ende des Jahrs 755 erlanate der Lapst die Herrschaft über die Stadt Rom, ohne daß auch jest ihre völlige Lossagung vom griechischen Reich durch irgend eine der handelnden Par= teien klar ausgesprochen worden wäre.

<sup>1</sup> Davon find mertwürdige Beispiele die Schenfungen von Enbiaco und von Monte Cafino,

Uftolius überlebte feine Edmach nicht lange. Schon am Anfang des Jahres 756 fonnte Stephan dem Franken: fönig berichten, daß sein grimmiger Teind gestorben sei. Er that dies in fehr fräftigen Ausbrücken des Haffes und der Freude. Bener Turann, rief er aus, der Genoffe des Teufels, Uftolfus, der das Blut der Christen verschlang und die Kirchen Gottes zerstörte, ist von Gottes Doldstoß durchbobrt, und in den Edblund der Hölle binabgefahren, in eben den Tagen, da er vor einem Sahr sich aufmachte, diese römische Stadt zu verderben." 1 Doch der heißblütige und unbesonnene Fürst starb, nach einem Sturg auf der Bagd, in den Armen frommer Mönche. Er hatte die Klosterbrüder sehr geliebt, und er binterließ zu seinem Nachruhm viele von ibm gestiftete und reich beschenkte Klöster. 2 Nur der Born des Papits verfolgte den Todten im Grabe, weil er mebre Etadte noch nicht berausgegeben batte, und also fonnte Folrad nicht von allen die Schlüffel empfangen und vor dem Grabe des Apostels niedergelegt haben.

Aftelf besaß keine rechtmäßigen Erben; aber das langobardische Heer von Tuscien übernahm es, den leeren Tron zu besetzen, indem es dem Tur Desiderius die Krone gab. Kaum hatte jedoch der verschollene Nachis davon gehört, als er seine Gelübde, die ihn zur ewigen Entsagung in Monte Casino verdammten, vergaß. Er raffte seinerseits Truppen zusammen, und die erstaunte Welt erwartete das ärgerliche

<sup>&#</sup>x27;Etenim tyrannus ille, sequax diaboli, Haistulphus devorator sanguinum Christianorum, Ecclesiarum Dei destructor, divino ietu percussus est, et in inferni voraginem demersus... Cod. Carol. VIII, beim Cenni XI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sed valde dilexit Monachos, et in corum est mortuus manibus: Anonym. Salernit.

Schauspiel, einen Mönch um den Wiederbesit der vor Gott abgelegten Krone das Schwert ziehen zu sehn. Freilich durfte er in einer Zeit nicht allzuhart getadelt werden, wo selbst der Nachfolger des Apostels in dessen Ramen seine Hand nach irdischen Fürstentümern ausgestreckt batte. Desiderius rief sofort die Vermittlung des Papstes an; er bot ibm reiche Geschenke und die augenblickliche Auslieferung jener von Aftolf vorenthaltenen Städte, wenn er ihm zur eisernen Krone verhälfe. Der Pact wurde eilig durch Stephan's Abgefandte Folrad, seinen Bruder Baul, und Christophorus in Tuscien unterzeichnet und beschworen. Rachis, durch apostolische Drohungen niedergeschmettert, hüllte sich seufzend wieder in seine Rutte, und seine Partei, schwächer als jene bes Desiderius, ließ sich durch die Versicherung schrecken, daß im Notfall ein Teil des römischen Heeres sich gegen sie aufmachen würde, fammt einer Schaar Franken unter Folrad. Es hatte also dieser geistliche Diplomat Vipin's, der noch immer in Rom verweilte, frankliche Krieger zu seiner Begleitung, denn die bereits in Rom aufäßige "Frankenschule" fonnte unter jener Schaar nicht gemeint sein. 1 Nun nahm Desiderius den Tron von Pavia unbehindert ein, und der Papst eilte die zugesagten Städte Faenza mit dem Castell Tiberianum, Gabellum und den ganzen Ducat von Ferrara zu besetzen, wodurch er "mit der Zustimmung Gottes die Republik erweiterte." 2 Bald darauf starb Stephan der Zweite, am 24. April 757. Die Kirche bat das Haupt dieses klugen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Et praedictus Fulradus venerabilis cum aliquantis Francis in auxilium ipsius Desiderii, sed et plures exercitus Romanorum si necessitas exigeret . . . Anast. n. 255.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annuente Deo rempublicam dilatans... Anast. Her ift mit Respublica zum erstenmal emschieben ber Kirchenstaat bezeichnet. Im

Priesters nicht mit dem Glorienschein umgeben, den sie seinem Borgänger Zacharias zuerkannte, aber er selbst konnte seine Mitra mit dem weniger ätherischen, doch wirklichen Goldreisen eines irdischen Fürsten krönen.

Cod. Carol. XXXVI, bei Cenni XV heißt es (p. 144): dilatationem hujus provinciae, was effenbar ber Ducat ist, und Rom und ber Ducat werben Cod. Carol. XX, bei Cenni XXXVII genannt: haec miserrima et afflicta provincia. Nächst Innela und jenen genannten Städten sellte Tesiberins berausgeben and: Psimo, Ancona, Humana, Bononia. Alle bieie Orte sehlen in der Ausfählung der pipinischen Schenfung beim Anasi. n. 254, und dies beweist, daß der segenannte Anastasius nicht die Schenfungsurfunde Pipin's vor sich hatte.

## Drittes Capitel.

1. Paulus I. besteigt ben Stul Petri, im Mai 757. Schreiben ber Römer an Pipin. Freundliche Beziehungen bes Papsts zu biesem Könige. Desiberins bestraft die rebellischen Herzöge von Spoleto und Benevent. Er tommt nach Rom. Politisches Bersahren Paul's. Verbältnis des Papsts und Rom's zu Byzanz. Frieden mit Desiberins.

Stephan lag noch auf dem Sterbebett im lateranischen Palast, als die ungeduldigen Nömer bereits zur Wahl seines Nachfolgers schritten. Eine Partei entschied sich für den Archibiaconus Theophylact, die andere für den Diaconus Paulus, Stephan's Bruder. Es gehörten zu dieser die meisten Judices oder Optimaten Nom's, und wahrscheinlich stammten die Brüder selbst von einer vornehmen Familie ab. Nachdem nun Stephan gestorben und im S. Peter beerdigt worden war, sesten die Optimaten nach einem kurzen Widerstand der Gegenpartei die Wahl des Paulus durch, der am 29. Mai 757 die Ordination erhielt. Zwei Brüder solgten sich auf dem Stul Petri; die anscheinende Gesahr, die darin für das demokratische Wesen des päpstlichen Wahlreichs erblickt werden konnte, ging vorüber, wiederholte sich jedoch in den Zeiten, als die Barone der Campagna Nom beherrschten.

Paul I. zeigte noch vor seiner Ordination dem Wolthäter und Verteidiger der Kirche, dem "neuen Moses und David"

jeine Erbebung an, und er that dies in denjelben Formeln ber Söflichkeit, wie seine Vorgänger gewohnt waren die ihrige dem Erarden zu melden. Er anerkannte damit, daß der Frankenkönig' in beffen Stelle getreten war, obne daß ibm jedoch dadurch das Recht der Bestätigung eingeräumt wurde. Paul schrieb an Pipin mit ängstlicher Rücksicht: von dem gesammten Bolf erwählt babe er es bennoch für gut befunden, Immo den frankischen Boten bis zu seiner Weibe in der Stadt zurückzubalten, damit er fich von seiner und aller Reinbeit und Anbänglichkeit an die Franken völlig überzeugen fönne; und er versicherte dem König, daß er und sein Bolf mit Zeele und Leib, ja bis zum Tode in der Treue, Liebe und Sintracht zu ibm bebarren werde. 1 Pipin antwortete durch ein billigendes Gratulationsschreiben, und bald darauf durch die Aufforderung an Paul, Gevatter seiner fleinen Tochter Gifela zu werden. Die böflichen Formeln des Berfebrs jener Zeit waren, nach den Begriffen der unfrigen, rob und seltsam: das Scheeren von haarlocken galt als Sum= bol der Adoption, und die Nebersendung der Windeln eines Täuflings als ehrenvolles Zeichen ber Ernennung zum Pathen. Der Papit empfing die Wideltücher einer fleinen Pringeffin mit ehrerbietigem Dank wie ein köftliches Weihgeschenk, und legte dies Kleinod nach vollzogenem Meßopfer vor dem versammelten Bolf in die Confession der beiligen Petronella nieber. 2

Unter den Schreiben, die unmittelbar nach Paul's

<sup>&#</sup>x27; Der erste von Paul's 31 Briefen, im Cod. Carol. XIII, feim Cenni XII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cod. Carol. XXVII, beim Cenni XIII: preciosissimum — munus attulit, Sabanum videlicet.

Erbebung an den Frankenkönig abgingen, ist eins von großer Wichtigkeit. Pipin hatte an Adel und Volk von Rom einen Brief gerichtet, worin er sie zur Treue gegen S. Petrus, die Kirche und den Papst ermahnte. Eine solche Aufsorderung kann nicht als bloße Formel angesehn werden, sondern sie läßt eine gewisse Bewegung unter den Römern vermuten, die vielleicht auch mit der zwiespältigen Vahl nach Stephan's Tode zusammenhing. Außerdem hatten sich in Stadt und Umgegend bereits mächtige und ehrgeizige Adelssactionen gebildet, wie wir sie nach Paul's Tode werden kennen sernen, und Langobarden wie Lyzantiner unterhielten ihren Anhang in Rom.

Die zur Treue ermahnten Römer antworteten dem König in einem Schreiben, deffen völlig geiftliche Kärbung die Abfaffung burch einen Clerifer verrät. Denn die Duces ober Comites jener Zeit, wo fast alle diplomatischen Geschäfte durch Geistliche besorgt wurden, konnten im Stil nicht geübt sein, und sie übertrugen wol einem schreibseligen papstlichen Notar den Ausdruck ihrer officiellen Gefühle. Sie fagten Pipin, oder waren gezwungen ihm zu sagen: "In Wahrheit, Herr König, der Geift Gottes hat in Euerm honigtriefenden Herzen Bohnung genommen, weil Ihr mit so heilsamem Rat unsre Wolgesinnung zu ermabnen euch bemüht. Gewiß, o Erlauch: tigster der Könige, wir bleiben feste und treue Knechte der beiligen Kirche Gottes und Eures genannten dreimal feligen und mitenglischen geistlichen Baters, unseres herrn, Baul's, des böchsten Loutifer und allgemeinen Lapstes, weil er selbst unser Bater und bester hirt ist, und für unser Beil täglich zu streiten nicht aufhört, wie sein Bruder beiligen Undenkens, der selige herr und Papst Stephanus, und weil er uns begt und heilsam regiert, als seine ibm von Gott anvertrauten

rationellen Schafe, er felber von Milde und Erbarmen gegen alle erfüllt." 1 Die Römer erklärten nich zu Rnechten Der Mirche und des Papits, den sie als ihren Dominus bezeich: neten, mabrend sie Pipin nur ibren Berteidiger und ben Helfer ber Kirche nannten. In ihrem Brief wird feine Etimme ber Selbstständigkeit neben ber Ergebenbeit gegen ben Papit laut, nur die Anmabnung des Königs beweist, daß die weltlichen Etande entweder Anteil am Regiment ber Stadt batten, oder daß ihr Ginfluß im Allgemeinen sebr groß war. Indes mogen auch iene Ausdrücke servi und dominus nur Pbrajen der Söjlichkeit gewesen fein. Es ist vielmehr etwas anderes, was bies Schreiben als wichtig erscheinen läßt; die lleberschrift lautet: dem erlauchten und boderbabenen Berrn, und von Gott eingesetzten großen Sieger Pipin dem Rönig der Franken, und Patricier der Römer, der ganze Senat und die ganze Allgemeinbeit der von Gett bewahrten römischen Stadt.2 Der Name des Senat's taucht als der einer Mörperschaft plöblich aus dem langen Echweigen der Geschichte auf; doch wir erfennen, daß unter ibm nicht mehr die alte Reichseurie, sondern nur der Adel Rom's verstanden ward.

Die Verhältnisse Paul's zu Pipin waren freundlichner

<sup>&#</sup>x27;Cod. Carol. XXXVI, beim Cenni XV: nos — firmi, ac fideles servi S. Dei Ecclesiae, et praefati ter beatissimi, et coangelici spiritalis patris vestri, Domni nostri Pauli etc. — fovens nos, et salubriter gubernans... Dagegen wird Pipin nur genannt noster post Deum defensor, und auxiliator.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Domno excellentissimo, atque praecellentissimo, et a Deo instituto magno victori Pippino Regi Francorum, et Patricio Romanorum, omnis Senatus, atque universa populi generalitas a Deo servatae Romanae civitatis. Murateri wirft ben Brief mit Unrecht in Babr 763.

Natur; ihre Voten und Briese gingen hin und her, und manche Artigkeiten wurden ausgewechselt. Delbst die erste Ereirung eines Cardinals auf Betrieb eines fremden Fürsten kann unter der Regierung Paul's bemerkt werden. Pipin hatte sür den Prescheter Marinus um den Titel und die Ginkünste der trasteverinischen Kirche des S. Chrysgogonus gebeten, welche von Gregor III. war erneuert und mit einem Kloster verbunden worden. Paul bewilligte das Gesuch, er sandte das betressende Decret nach Frankreich; aber bald darauf enthüllte sich der neue Cardinal als Verräter, da er mit dem kaiserlichen Gesandten Georg conspirirt hatte, und der Papst dat den König, diesen Geschlichen als Vischof in irgend eine entsernte Stadt seines Reichs zu verbannen.

Alle die erwähnten Briese des Papsts enthalten übrigens mehr oder weniger Klagen über Desiderius. Der König der Langobarden hielt den Papst mit Bersprechungen hin, ohne ernstlich daran zu denken, die Städte Bologna, Imola, Dsimo und Ancona herauszugeben. Im Nebrigen war er mit vollem Necht gegen das Versahren Rom's erbittert; denn schon Stephan hatte die Herzöge von Spoleto und Benevent zum Absall von

¹ Der Papst schenkte Bücher. Antiphonale et Responsale — Grammaticam Aristotelis, Dionysii Areopagitae libros, Geometriam, Orthographiam, Grammaticam etc. Cod. Carol. XXV, Cenni XVI. p. 148. Paul schiete außerdem Pipin einen töstlichen Degen, das erste Beispiel der noch hente üblichen Degenweihe, serner an die Prinzen wertwolle Ringe. Diese Geschenke sprechen schon die westsliche Epeche des Papstum's aus (Cod. Carol. XV, Cenni XVIII. p. 159). Der Degen bedeutet die Militia Pipin's. Bei den spätern Kaiserkrömungen nahm der Papst ein bloßes Schwert vom Altar des S. Petrus und umgürtete damit den Kaiser als Desensor der Kirche und als Miles des b. Petrus. Siehe die seierliche Scene und Formel im Ordo Roman. XIV. beim Mabillon Mus. Ital. II. p. 402 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cod. Carol. XXV und XXXIX, bei Cenni XVI und XIX.

ibrem rechtmäßigen Herrn gereizt und sie bewogen, sich unter die Oberbobeit des Königs der Franken zu stellen.

Desiderius brach im Jahr 758 gegen diese rebellischen Berzöge auf; seinen Weg burch die Pentapolis nehmend, iconte er nicht Städte noch Felder mit Verwüftung, worüber nich der Papit bei Pipin bitter beflagte. Er zog endlich in Spoleto ein, warf den Bergog Alboin in den Kerfer, und marschirte gegen Benevent. Der dortige Herzog Liutprand entwich in seine äußerste Stadt am jonischen Meer Sudruntum, welche schon damals Storantum genannt wurde, und ichloß sich baselbst ein. Nachdem nun Desiderins Arichis zum Dur in Benevent eingesetzt batte, rief er den faiferlichen Gejandten Georgius aus Neapel zu sich und schlug ihm ein Bündniß vor: der Raiser sollte barnach ein Seer nach 3ta= lien senden, das allgemeine Aufgebot der Langobarden sich mit ibm zur Eroberung von Navenna vereinigen, zugleich aber eine Flotte aus Sicilien Hobruntum mit Macht bebelagern.

Trot dieser Unterhandlungen kam Desiderius bald darauf nach Nom, sich mit dem Papst zu unterreden, und Paul hatte ihn wol selbst gerusen, um ihn wegen seines Versbaltens in Betress der beiden Herzogtümer zu beschwichtigen, und zur Herausgabe jener vier Städte zu bewegen. Über der König wich seder Entscheidung vorsichtig aus, indem er vor allen Tingen die Auslieserung der Geiseln verlangte, die Astolf nach Francien hatte geben müssen. Der bedrängte Papst erheuchelte seine Zustimmung, er gab seinen Boten

<sup>&#</sup>x27; Dies geht aus Paul's Briefen hervor: Cod. Carol. XV, bei Cenni XVIII: sicque Spoletinum et Beneventanum, qui se sub vestra a Deo servata potestate contulerant.

einen offenen Brief an Pipin, worin er diesem erflärte, daß fein erlauchter Sohn Desiderius friedlich und demutsvoll nach Rom gekommen fei, daß er gegen Freilaffung der Geißeln Imola zurückzugeben versprochen babe, und daß demnach jene zu entlassen er bringend bitte. 1 Er besiegelte die Umwahrheit dreift mit dem Spruch der Bibel: selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder beißen; aber beimlich gab er denselben Boten ein anderes Schreiben mit, worin er Lipin die Fassung des ersten erflärte, die Berwüstungen der Bentapolis, die Unterhandlungen des Desiderius mit Byzanz er= zählte, und ihn beschwor die Geißeln nicht herauszugeben, sondern den Langobarden mit allem Nachdruck zur Wiedergabe ber vier Städte anzuhalten. 2 Diese offenen Geständnisse Paul's können das Urteil strenger Christen durch die Frage in Verlegenheit setzen, ob dem Papst unter irgend welchen Verhältnissen die Sünde der Notlüge gestattet sei; die hohe Moral der Märtirer würde sie verneint haben. Und es ist überhaupt flar, daß der irdische Besit, in bessen trübe Sphäre ber Nachfolger Betri binabgestiegen war, mit seinen evangelischen Tugenden bereits in den gefährlichsten Widerspruch geriet.

Desiderius fuhr fort die Städte zu behalten, sogar Patrimonien der Kirche frisch zu besetzen, und Paul seine Klagen an den Hof Pipin's zu senden, bis im März 760 ein Vertrag zwischen den streitenden Parteien zu Stande kam, vermittelt durch die fränkischen Boten Remigius und Auchar. Desiderius hatte nicht allein sich bereit erklärt, alle Patrimonien

Diefer Brief im Cod. Carol. XIX, beim Cenni XVII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brief XV, beim Cenni XVIII: Sed bone Excellentissime fili, et spiritalis compater, ideo istas literas tali modo exaravimus, ut ipsi nostri missi ad vos Franciam valerent transire.

und Städte der römischen Republik im April der dreizebnten Indiction berauszugeben, sondern bereits einige, wabricheinlich drei Städte überliefert, und nur Imola zurückbebalten. 1 Der Grund zum Hader blieb, aber die Nirche war doch einer endlichen Löfung nabe gerückt, nur daß die Bozantiner nicht aufbörten, ibre Drohungen zu erneuern. Die Beziehungen des Papits zu den Maisern Constantin und Leo waren seltsamer Natur. Das Buch ber Papite, welches Die politischen Ereignisse mabrend ber Regierung Baul's mit Stillschweigen übergebt, weiß nur zu jagen, daß er öfters Muntien nach Bogang schickte, um jene Imperatoren zur Wiederberstellung des Bildercultus aufzusordern, von dem Zwiespalt beider Teile wegen des Crarchats ober Rom's aber spricht es nicht. Und auch in einem Briefe an Pipin erflärt ber Papit mit auffallender Bestimmtbeit: "Die schändlichen Grieden verfolgen uns um nichts anderes, als wegen des beiligen und ortbodoren Glaubens, und wegen der frommen Tradition der ehrwürdigen Bäter, welche sie zu vertilgen begierig find."2 Dies mag zum Zweifel berechtigen, ob ber bezantinische Raiser wirklich der Herrschaft über Rom beraubt gewesen, denn wenn der Papit die volle Gewalt in Rom batte, jo muß man sich verwundern, daß er als Grund des faiserlichen Zorns nicht die Losreifung des Ducats und Erarchats angab.3 Allein es lag in der Politik des Papites,

<sup>&#</sup>x27; Hierauf bezieht fich Brief XXI, bei Cenni XX; aber statt bes Jahrs 759 bei Cenni hat Muratori bas Jahr 760 und bie 13. Indiction angenommen, und ihm felgt Troya Cod. Dipl. Long. Tom. V. n. DCCXL.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Non ob aliud nefandissimi nos persequuntur Gracci, nisi propter sanctam et orthodoxam fidem etc. Cod. Carol. XXXIV, fei Cenni XXV.

<sup>3</sup> Muratori ftellt bieje Zweifel auf: Annal. ad ann. 759, 762. Er

die wabre Veranlaffung des Haffes von Bozanz mit dem Schleier religiöser Ursachen zu verhüllen; die Trennung des Crarchats vom Neich war ausgesprochen worden, nicht jo diesenige des römischen Ducats. Die Päpste subren fort, dem Kaiser die scheinbare Oberboheit in Diplomen und auf Münzen zu lassen, und die Kaiser als Oberhäupter des Reichs nahmen aus Stolz den Schein an, als ob ihnen Rom noch eigen war. Aber der Thatsache nach empfingen sie weder Tribut aus der römischen Proving, noch übte in der Stadt irgend einer ihrer Beamten eine Gewalt mehr aus. Sie saben Rom so aut sich entrissen, als es Ravenna war, und fie mußten an deffen Wiedereroberung bei gelegener Zeit denken. Doch Rom war entfernt, oder gegen Angriffe von Reapel aus durch das freundliche Benevent gedeckt, während Ravenna, durch seine Lage wichtiger, nabe zu erreichen und leichter zu erobern war. Im Jahre 761 waren Gerüchte von feindlichen Absichten kund geworden. Der Lapst forderte eilig Pipin auf, sich bei Desiderius zu verwenden, daß er im Rotfall Hilfe leifte, und auch den Berzögen von Spoleto und Benevent befehle, ihm, dem Papit, als Nachbaren beizustehn: ein dreifacher Beweis, daß Paul für Rom felbst fürchtete, daß Frieden mit Desiderins bestand, und endlich daß jene Herzogtümer wiederum die Oberherrschaft des Langobardenfönigs anerkannten. Bergebens juchte der Raiser den Erzbischof von Navenna für sich zu gewinnen; Sergius ebemals vom Papit Stephan in Rom unter Gewahrsam gehalten, aber von

wundert sich serner, daß Paul nur von Riffungen der Byzantiner gegen Ravenna, nie aber von Rom rebet. Indeß sindet sich eine Stelle, wo sehr wel nicht bles von Angriffen gegen Ravenna gesprochen wird. Ich meine Cod. Carol. XXXIV, bei Cenni XXV: Gracci — super nos, et Ravennatium partes irruere cupiunt.

Paul soaleich wieder in sein Umt eingesett, beeilte sich die faiserlichen Schreiben nach Rom zu senden. 1 Die Rüstungen ber Kaiser wurden eingestellt, es wäre auch ein Bug gegen Italien nicht ungeschickter unternommen worden, als während bes Friedens mit den Langobarden.

Seitber batte Baul feine Beranlaffung mebr, vor bogantinischen Drobungen zu erschrecken. Er erwähnt ber Griechen überbaupt nur noch einmal, indem er mit auffallender Rube Pipin schreibt, er babe gebort, daß sechs Patricier mit dreis hundert Echiffen und der sicilischen Ariegsflotte von Conftantinopel nach Rom beordert unterwegs seien, aber er wisse nicht, was sie wollten, noch welches der Grund ihrer Erpedition sei, nur dies sei ibm gemeldet worden, daß sie Besehl bätten zuerst nach Rom, dann aber nach Francien zu segeln.2 Die Sorglofigfeit, mit welcher ber Papft von dieser- Unternebmung berichtete, würde auch dann Berwunderung erregen, wenn Rom mit Bozanz in den friedlichsten Beziehungen sich befand. Es ift offenbar, daß Laul das Gerücht als ein Märchen belächelte, und sowol die sechs Patricier, als die ungebeure Ungabl ber Echiffe erscheinen völlig fabelbaft. Die Grieden machten keinen Berjuch, Italien durch Waffengewalt wieder zu erobern, und der Papit bätte im lateranischen Palast rubig schlafen können, wenn nicht Desiderius von Zeit zu Zeit den Frieden wieder störte. Es wurde Pipin mit neuen Mlagen belästigt, und eine lange Unterhandlung wegen der Batrimonien, ber gegenseitigen Forderungen, Entschädigungen

<sup>&#</sup>x27; Bon ben Absichten ber Byzantiner handelt außer bem obigen Brief and XXVIII, bei Cenni XXVI, enblich XXIV, bei Cenni XXXVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quod sex Patricii deferentes secum trecenta navigia, simulque et Siciliensem stolum, in hanc Romanam urbem absoluti a Regia Urbe ad nos properant. Ibid.

und Grenzbestimmungen durch die Beauftragten der drei Mächte geführt, bis im Jahr 764 oder 765 nach Nückgabe auch der Stadt Imola die Kirche für einige Zeit des Friedens versichert ward.

2. Bauten Stephan's II. und Paul's I. in Rom. Der Batican und E. Peter. Der erste Gledenturm in Rom. Die Capelle der E. Petronisla. Bersetzung der Heitigen aus den Katasemben nach der Stadt. Gründung bes Klosters S. Silvestro in Capite.

Wir haben die politische Thätigkeit Paul's versolgt, und widmen den folgenden Abschnitt seinen und seines Bruders Bauten in Nom, deren einige sehr merkwürdig gewesen sind. Seit dem die Päpste Herren in Nom und im Exarchat geworden waren, begann eine neue Periode künstlerischer Thätigkeit, denn die wachsenden Ginkünste der Kirche erleichterten die Bauten. In dem Maße freilich, als man restaurirte oder neue Kirchen aufführte, mochten die alten Monumente durch Plünderung leiden, dies um so mehr, als die Erlaubeniß zu ihrer Benutzung weder bei einem Exarchen, noch beim Kaiser mehr nachgeholt zu werden brauchte.

Die päpstlichen Brüder banten viel. Stephan II. hatte unter andern die Basilika des S. Laurentius hergestellt, und eine nicht kleine Anzahl von Pilgerhäusern, von ihnen zwei am S. Peter, vergrößert oder neu gegründet; der immer wachsende Zudrang der Pilger machte dies nötig. Vor allem aber hatte dieser Papst seine Baulust auf die vaticanische Basilika gerichtet. Der Batican war bereits damals zu einem eigenen Stadtgebiet außerhalb Rom's angewachsen. Die Kirche des Apostelsfürsten umgaben Capellen und kleinere Kirchen, Episcopien, Pilgerhäuser, Mausoleen, Klöster und eine Ansiedlung aller der Menschen, welche dort Beschäftigung und Nahrung

fanden. Zur Zeit Gregor's III. standen dort schon drei Möster: ein dem S. Johann und Paul geweihtes, ein Moster des S. Martin, und das des älteren Stephanus mit dem Zunamen Cata-Galla-Patritia, oder sälschlich auch Cata-Barbara-Patritia, wie vielmehr ein anderes Moster des jüngeren Stephan zu nennen ist. Der Papst Stephanus II. sügte ihnen ein viertes hinzu; sein Name wird nicht genannt, es sührte aber wahrscheinlich den Titel S. Thecla oder Jerusalem. Es wird ihm auch eine Ernenerung des Utriums zugeschrieben, und der Bau eines Glockenturms über der Basilika, den er mit Gold und Silber überzog. Dies wäre der erste eigentliche Glockenturm in Rom. Es sicheint gewiß, daß man Türme neben den Basiliken der Stadt im achten Jahrhundert zu bauen ansing, und noch heute sieht man manche, deren viereckige, unversüngte Gestalt mit den

¹ Anast. Vita Gregor. III. n. 194. Panvinius de Basil. Vatiean. III. c. 8 im Tom IX Spicileg. Roman. gibt die Namen der Köster nach einer Marmerinichrist Gregor's III. aus seinem Traterium. Es ist jene von de Rossi herausgegebene (in den due docum. inediti Tavola II). Aussibrtich handelt von diesen Köstern Cancellieri de Secretariis novae B. Vat. p. 1484 sq. Den Namen Cata Galla Patricia erklärt man aus einem Grundslich der Galla, Techter des Patricius Symmachus, welche am S. Peter als Nonne lebte. Ich bestätige dies durch die wenn auch verwerrenen Augaben des Chronicon Benedicti vom M. Soracte, welcher dies um das Jahr 1000 zu erzählen weiß: ad omnipotentes Dei servitium sese apud b. Petri ap. aecclesia in monasterio tradidit.

Befanntlich wird die erste Anwendung der Kirchenglecken dem Paulin von Rela zugeschrieden. Richt vor sace. 7 waren indes die greßen Glecken in Gebrauch. S. Baronius ad ann. 614. Audoen in Vita S. Eligii anno 650 neunt Campanae; ebenso Beda um 700. Man sagte signa pulsare ad missam publicam. Ich sinde auch tangere, im Ordo Rom. I. beim Rabitton II. p. 19: media nocte surgendum est, et tangitur signum. Die Mönche branchten die Glecken seit 740 allgemein; s. 30h. Bapt. Casasi de profan. et sacris veter. Ritibus Romae 1644. p. 236 sq.

römischen Bogensenstern nebst den kleinen Säulen, die sie teilen, schon dem achten oder neunten Jahrhundert angehören. Mit dem Bau der Türme aber wurde das Princip der alten Basiliken verlassen, und ein rascher Schritt zu dem romanischen Stil der sendalen Epoche gethan, welcher die Türme verzugsweise eigen sind. Sie entstanden auch bei Möstern und Nirchen zum Teil schon aus dem Bedürsnis der Besestigung, und seit Carl dem Großen sproßten in Rom allerwegen Türme auf, Banten, die das Alltertum nur zur Sicherung der Mauern und Tore angewendet hatte.

Etephan wird endlich die Gründung der lange Zeit bez rühmten Capelle der S. Petronilla neben dem S. Peter zusgeschrieben. Diese Heilige verdankte einer Tradition ihr auszgezeichnetes Ansehn in Rom: die arglose Stimme des Volkssagte dem Apostelsürsten nach, daß er eine fleischliche Tochter erzeugt hatte, die von seinem eigenen Namen Petronilla genannt wurde. Das schöne Mädchen rührte das Herz eines jungen und edeln Heiden Flavins; er begehrte ihre Hand, aber die Inngfran sorderte drei Tage Vedentzeit, welche sie im Gebet hindrachte, die sie der plögliche Tod erlöste. Ihre Leiche wurde an der ardeatinischen Straße, eine und eine halbe Millie vor dem lateinischen Tor bestattet, aus demselben Cömeterium, wo auch die heiligen Eunnichen Nereus und Achillens, Tänslinge des Apostelsürsten, begraben lagen. Aber

<sup>&#</sup>x27; Bon bem Glocenturm Stephan's am S. Beter berichtet ber Cod. Freber. und Thuan. II. bes Lib. Pontif.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Baronius ad ann. 69 rettet S. Petrus von einer natürlichen Tochter, aber das Breviar. Roman. behauptet sie. Ihr Fest wird am 31. Mai geseiert. Petrus soll seine Tochter selbst begraben und auf ihren Sarsophag geschrieben haben: aureae Petronillae siliae duleissimae. Tertusian und Hieronymus sprechen von seinem Weibe.

es führte den Namen von Petronilla, welcher icon früh eine Rirche bort erbaut ward. 1 Bu Gregor's III. Beit war die Berebrung der Tochter Petri febr groß, und endlich beichloß Stepban II. ibr eine prächtige Capelle neben der Bantifa ibres Baters zu erbauen, worin er ibren Leichnam niederlegen wollte; denn da der Bruder des Petrus, Andreas, bereits eine prächtige Capelle baselbst besan, mochte man auch ber Tochter des Apostelfürsten eine gleiche gönnen, um jo Die beiligen Kamilienglieder neben einander zu versammeln. Stepban mäblte bafür den Ort, wo der Raijer Honorius bas Mausoleum batte errichten lassen, welches die Asche seiner Frauen Maria und Thermantia umschloß. Diese Gruftcapelle mußte bereits verfallen fein, und so errichtete Stephan bort eine innen achtectige, außen runde Capelle für seine Beilige. Sie batte eine Bobe von 55 Balm, eine Breite im Durch: meffer von 75 Palm, war gewölbt und entbielt acht Capellen und ebensoviel Altäre. 2 Aber Stepban frarb über dem Bau, Paul weibte ibn furz vorber, che er selbst die Patbenstelle bei der Pringeffin Gijela übernahm.3 Dies Heiligtum war

<sup>&#</sup>x27; Ueber das Cömeterium der S. Petronilla f. Voldetti Osservaz. sopra i Cimiteri de' SS. Martiri II. c. 18. p. 551. — Wunderöl von der Lampe der S. Petronilla wird schon um 600 angesührt; es heißt im Berzeichniß ielder Cele beim Marini Papiri :e. Z. 208 geradezu: See Petronillae siliae Sci Petri Aposto . . .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Ort bes Ban's wird im Lib. Pont. Mositius genannt, b. h. das Manjosenm (Severano le 7 chiese p. 92). Cancellieri de secretar. Veter. Bas. Vatican. hat dieser Aundfirche eine sange und gesehrte Abstandlung gewidmet und mit Entschehreit verneint, daß sie aus dem gesabesten Tempel des Apollo entstand.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Infra autem sacrati corporis auxiliatricis vestrae B. Petronillae, quae pro laude acterna memoriae nominis vestri nunc dedicata dinoscitur. Cod. Carol. XXVII, bei Cenni XIII. Ich rate benen, welche die gentliche Baterichaft des €. Petrus behanpten, diese Unsicht durch die Beziehung auf Bant's gentliche Baterichaft von Gifela zu unterstützen.

ausdrücklich zum Ruhm von Vipin, dem Mooptivsohn der kirche oder des S. Petrus gestiftet worden, weshalb noch in späteren Zeiten die Könige Frankreich's den Patronat desselben führten. Die Leiche der Heiligen wurde darin niedergelegt, und dies geschah zu der Zeit, als Paul viele Ratakomben Rom's, die von den Langobarden während der Belagerung übel zugerichtet worden waren, erneuerte. Er ließ eine große Babl von todten Seiligen in die Stadt schaffen, um sie dort unter die Kirchen und Klöster zu verteilen. Rom erscholl Wochen und Monate lang von den Hommen der Processionen, welche diese schauerlichen Züge begleiteten, und durch die Tore kamen Wagen nach Wagen berein, die mit Schädeln und Knochen, ober mit Sarkophagen belastet waren. Diese dunkeln Scenen werfen einen tiefen und gespenstischen Schatten über bas da= malige Mittelalter Rom's, und auch die lebhafteste Einbil= dungstraft darf nicht hoffen, ihrer Wirklichkeit nabe zu kommen. Die Translocation der Todten Rom's machte in der Welt Auffebn; das Verlangen der fernen Völker in Gallien und Germanien wurde durch Berichte aufgeregt, und die Angeln, Franken und Deutschen sandten Boten nach Rom, einige Teile von jenen Schätzen zu erflehen. Anochen von Römern, die Ueberreste von Menschen jedes Standes, Alters und Wesens wanderten in die tiefen Wildnisse Germanien's, um mitten in jenen Wäldern unter Alosteraltäre versenft und mit Andacht verchrt zu werden, wo die Gebeine der Legionen des Barus und des Drusus moderten; und über= baupt war es eine seltsame Wanderung der römischen Tod= ten im Abendland. Das menschlich seine Gefühl der Griechen würde sich vor diesem Schauspiel entsett, und der flare Verstand der alten Römer es verachtet oder nicht begriffen haben. Und auch wir eilen von diesen Leichen gern hinweg.

Paulus stiftete im Jahr 761 ein nachmals berühmtes Kloster, das noch beute in der vierten Region Colonna unter dem Namen E. Silvestro in Capite besteht. Diese Gegend, im Altertum zur siebenten Region Bia Lata gehörend, war damals schon einigermaßen angebaut: sie lag an der Bia Alaminia gegen bas eigentliche Marsfeld bin, und es icheint, daß sich die Lucullischen Gärten des Pincius bis dort binab erstreckten. Die zerbrochene Wasserleitung der Agua Birgo durchzog diese Gegend. Dier stand die väterliche Wohnung Paul's; schon sein Bruder soll in ihr den Heiligen Dionusius, Rusticus und Cleutherius zu Ehren ein Kloster angelegt haben, und es ist sehr wahrscheinlich, daß er aus Erkenntlichkeit gegen Pipin wie aus Dantbarkeit für seine Genesung im Kloster des E. Dionvsius bei Paris Diesem Seiligen ein abnlices in Rom zu errichten unternahm. Aber die römische Legende mochte den ersten Bischof von Uthen und angeblichen Upostel von Paris oder Frankreich baraus verdrängen, und den E. Dionvsius Areopagita in den heiligen Papst dieses Namens verwandeln, dem eine Capelle in der Klosterfirche geweiht wurde. Paul vollendete den Bau seines Bruders und nannte ihn dann nach den zwei beiligen Läpsten

<sup>&#</sup>x27; Der Mönch Benedict vom Seracte beschreibt im 10. saec. die Lage so: Stephanus — cepit hedissare domum ceclesiam; in onore S. Dionisii, Rustici et Heleutherii, in hurbe Roma, juxta via Flaminea, et creio (horologium des August?), non longe ab Agusto, juxta sormas species decorata, sicut in Francia viderat. Mon. Germ. V. c. 20. Agusto ist das Mansselm des Augustus, welches alse schen im saec. X Agesta genannt werden mechte; später bieß es Austa. Ich lege Gewicht darauf, daß Benedict die Gründung Stephan's mit seinem Ausent halt in Frankreich verbindet.

Etephanus und Silvester. In dies Moster aber setzte er griechische Mönche, vielleicht vom Orden des Basilius.

Das Moster Paul's führte übrigens verschiedene Namen. Es hieß auch S. Dionosii, und Cata pauli, weil es neben Paul's Wohnung errichtet worden war, und inter duos hortos. Seit dem dreizehnten Jahrhundert wurde es in Capite benannt, weil das Haupt Johann's des Täusers nach vielen Wanderungen durch die Länder der Erde, wo es reichlich Teile von sich zurückließ, zuletzt in diesem Kloster settgehalten wurde.<sup>2</sup>

3. Paulus I. flirbt im Juni 767. Usurpation bes Dux Toto und seiner Brüder. Der Pseudopapst Constantin. Gegenrevolution in Rom. Christophorus und Sergius überrumpeln Rom mit langebarbischer Silfe. Die Langebarben seine Philippus im Lateran ein. Stephan III. wird Papst.

Der Papst Paulus starb am 28. Juni 767 im Aloster bei S. Paul vor den Mauern, wohin er sich unbedacht vor der großen Sommerhitze zurückgezogen hatte. Die Päpste jener Zeit besaßen noch keine Paläste auf den kühlen Vergen der Campagna, und es dünkte Paul der Ausenthalt bei jener Basilika eine Ersrischung, obwol die Gegend (sie wird heute

Ubi et Monachorum congregationem construens, Graecae modulationis psalmodiae Coenobium esse decrevit. Anast. Vita Pauli n. 260. Das Archiv von S. Silvestro bewahrt das Stistungsbiesem, ein zweiselhastes Pergament, vollständig abgedruck deim Labbe Conc. VIII. p. 445 sq. Ueber dieselbe Kirche schrebe aussührlich, dech untritisch Carletti Memorie storiche critiche. Rom. 1795.

<sup>2</sup> Das Kloster rühmt sich auch bes Bildnisses von Ebessa. Merkwirdiger ist indeß eine auf die Säule des Antenin bezügliche Marmorinschrift vom Jahr 1119, auf die ich später zurücksonnte. — Der Lid. Pont. schreibt Paul den Bau einer Kirche der Apostel Petrus und Paulus neben dem Tempel der Roma an der Bia Sacra zu. Sie muß dort gestanden haben, wo jeht die S. Francesca Nomana unweit des Timsbogens, in den Ruinen des großen Tempels der Benus und Roma steht.

von den Benedictinern während des Sommers als todtlich gefloben) icon damals ungefund war. Ein Tieber raffte ibn bin an der Bigilie des Geftes der Apostel, und weit damals Rom von Tumult erfüllt war, farb er von allen verlaffen, außer von feinem getreuen Presboter Stepbanus.1 Sein Tod wurde von einem Teile Des Bolts aufrichtig betrauert, da er ein Pfleger der Mranken, der Urmen, der Wefangenen geweien war, und man jagt, er bejuchte in Perjon beimlich Nachts die Kerfer, um zum Tode verurteilte Ber brecher zu befreien — ein Beweiß, daß den Bäpsten gegenüber dem weltlichen Gericht das Begnadigungsrecht zustand.? Paul's Leiche wurde in Gile und obne alle Förmlichkeit in E. Paul bestattet, aber nach brei Monaten auf bem Tiber nach dem E. Peter gebracht; und bort in einem Pratorium beigegest, welches Paul ter Jungfrau Maria zuvor erbaut, und wo zu ruben er selbst gewünscht batte.

Die böcht stürmischen Ereignisse nach Paul's Tode zeigten nun die Folgen von der weltlichen Stellung des Lapstums, von der Bestreiung Nom's aus der Hand der Bozantiner und Lango-barden, und endlich von der vermehrten Macht der Optimaten. Die weltlichen Elemente in Rom, lange Zeit in einen tiesen Schlaf versenkt, erwachten wieder zum Bewußtsein, als das Papittum eine irdische Gestalt annahm und seine Hand nach solchem Besitze ausstreckte. Die Römer, Abel wie Bürger, waren unter den

¹ Omnes eum derelinquentes, nisi ego, so sagt Stephan III. im Concilium Lateranense ann. 769, ed. Cenni Rom. 1735, p. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sed et carceres, atque alia claustra per cadem noctium secreta visitabat. Et si quos ibidem conveniebat retrusos a mortis cruens periculo liberos relaxabat. Anast. n. 258. Desgleichen befreite er oft burch Losfauf ⊛chulbuer a jugo servitii: es banerte bas ⊛chulbgefet also fort.

Waffen, welche sie wieder zu ihrer Verteidigung gegen Langobarden und Griechen ergriffen hatten, zum Gefühl der Kraft gekommen, und das Vedürfniß nach politischer Selbstständigkeit und eigenem Regiment machte sich hie und da offenbar. Seit dieser Zeit gibt es eine Geschichte der Aristotratie in der sogenannten Republik Rom; die innern Fehden der Stadt, die Kämpse des Papstums mit dem Abel derselben oder mit den Baronen der Campagna nehmen nun ihren Ansang, und die Päpste sahen sich gezwungen, dem widerstrebenden Rom die Fremdherrschaft eines Dominus oder Imperator auszulegen.

Kaum war das Gerücht verbreitet, daß man dem Lapit Paul die Augen zudrücke, als eine mächtige und ehrgeizige Abelsfamilie ibre Plane auf Rom und den Stul Petri auszuführen eilte. Ihr Haupt war der Dur Toto, dessen Name langobardische Abstammung zu verraten scheint. Er war aus Nepi gebürtig, besaß bort und in der tuscischen Landschaft überhaupt reiche Güter und viele Colonen, aber auch in Nom einen Palast. Die meisten großen Familien der Stadt hatten wahrscheinlich schon feste Schlösser in der Campagna, und wiederum kauften die Landbarone, zu denen Toto ursprünglich gehörte, sich Paläste in der Stadt. Wenn wir einen Blick in einen römischen Palast des achten Jahrhunderts werfen könnten, möchten wir leicht über seine rohe Schmucklosigfeit erstaunen. Die schönen Bibliothetzimmer wie die Bäder waren verschwunden, und die verwilderten Frauen aus der Familie Toto's rubten nicht nachläffig auf indischen Politern, über Moden und Wettrennen sich unterhaltend; ibre Gemächer waren nicht mehr mit dem kontbaren Reiz orientalischer Gefässe und Meubel, sondern mit schwerfälligem Gerät ernster oder bizarrer Form erfüllt, und die Wände

mit düstern Heiligenbildern bedeckt, während sie selbst nonnenhafte Matronengewänder trugen, deren goldbrokatene
Schwere sie seierlich umbüllte. Manche der Paläste Nom's
zeigten freilich noch die Spuren der Borzeit; die Erinnerung
an die früheren Bewohner, die Cetheger, Tecier, Probi,
Marimi war zur Haussage geworden, vielleicht an dieses
oder jenes alte Familien-Marmorbild geknüpft, und die
Paläste selbst, Nom's Metamorphosen mitmachend, waren hie
und da zu Alöstern, oder zu Hospitälern, oder in burgartige
Wohnungen verwandelt, in denen ein brutales Geschlecht von
zweiselhaftem Stamm sein Wesen trieb.

Mit feinen Brüdern Conftantin, Baffions und Pafchalis einverstanden, hatte nun Toto, ehe noch Baul gestorben war, jeine Leute aus Repi und vielen andern tuscischen Orten zusammengerafft, er war in Rom durch das Tor des 3. Pancratius eingedrungen, er batte fich in feinen Balaft, welchen die bewaffneten Landleute umringten, geworfen. Hier erwählte er mit seiner Partei am 29. Juni Constantin zum Papit, und eilte ben Bruder unter dem Geleit feiner robuften Campagnolen in den lateranischen Palast zu führen. Dies geschab nicht ohne Scenen räuberischer Gewalttbätigkeit von Seiten ber wilden Schaar, und Rom wurde von Edrecken und Tumult einer fühnen Ujurpation weltlicher Natur erfüllt. Die unerbörte Frechheit wurde noch dadurch vermehrt, daß Constantin Laie war; aber Toto zwang den Bischof von Präneite Georg, welchen er eilends nach dem Lateran bolen ließ, seinen Bruder in einen Clerifer zu verwandeln und ibm in der Capelle des E. Laurentins wider alle canonischen Borichriften nacheinander die Weiben eines Enboiaconus und Diaconus der Nirche zu erteilen. Nie war eine Metamorphoje

schneller zu Stande gebracht: der erwählte Papst ließ sich unter dem Schrecken der Wassen seines Bruders sosort den Sid der Treue von den Römern schwören, er zog hierauf am Sonntag den 5. Juli mit den bewassenten Tusciern nach dem S. Peter, wo derselbe Georg, nebst den Bischösen Eustratius von Albano, und Citonatus von Portus ihn seierlich ordinirten.

So nabm ein tonsurirter Landbesitzer der Campagna den Stul Petri ein, den er ein Jahr und einen Monat lang behaupten durfte. Seine gewaltsame Erhebung wagte in Rom niemand zu hindern, noch wird von einem Einspruch eines fränkischen Boten etwas vernommen; vielmehr die Thatsache, daß ein damals anwesender Gesandte der Franken rubig als Bote mit dem ersten Schreiben Constantin's nach Francien abging, und ferner diefe, daß folche Sendboten nur vorübergebend in Rom erschienen und oft vom Papite selbst berbeigewünscht wurden, beweist wie sehr der König der Franken und Patricius der Römer die Stadt ihrem eig= nen Regiment überließ. Während der ganzen Daner der Usurpation wird überhaupt nichts von einem Einschreiten Bipin's oder von der Sendung eines Bevollmächtigten gehört; es find die römischen Parteien selbst, vor allem die ersten Würdenträger des päpstlichen Palasts, die allein handelnd auftreten. 1

Der Eindringling Conftantin faß jedoch fann auf bem Stul Petwi, als er es nötig fand, die Gunft Lipin's zu

<sup>&#</sup>x27; Diese Umstände sprechen gegen eine directe politische Gewalt des Patricins Pipin über Rom. Außer dem Lib. Pont. ist sür diese Ereignisse das höchst merswürdige Fragment der Acten des Lateranischen Concils vom Jahr 769 zu benutzen, zuerst von Cajet. Cenni herausgegeben, und vollsständig abgedruckt in Mansi's Suppl. Concil. T. I. p. 642 sq. Von Toto heißt es: quidam Nempesini oppidi ortus Toto nomine etc.

gewinnen. Er zeigte ibm, wie fein Borganger, Doch mit einer gemissen unrubigen und flebenden Geberde seine Erbebung an und bat um die Fortiegung des freundlichen Echus: verbältniffes zu Rom, indem er zugleich versicherte, daß er nicht minder als seine Vorgänger alle treue Ergebenbeit dem Defenior der Mirche und neuen Moies bewahren werde. Er jagte ibm, daß er nach Paul's Tode vom Bolf der Römer und der umliegenden Städte zu beffen Nachfolger gewählt jei, aber er verichwieg die Umitande jeiner Erbebung. Da auf bies Edreiben von Pipin feine Untwort erfolgte, ließ Constantin ein zweites abaebn. Die unalfictliche Buppe seines Bruders, der ibm die Tonjur batte geben laffen, um felbst des weltlichen Regiments in Rom sich zu bemächtigen, stieß ängstlichere Senfzer aus. Es war eine balbe Wahrbeit und Die Abnung seines ichredlichen Untergange, wenn er schrieb: "durch ungestüme Gewalt jei er, von ungäbligem einmütigem Bolt, gleichjam wie von einem Sturm auf die fürchterliche Höbe des Papittums geichleudert worden."1 Er erneuerte nun in diesem Schreiben den pflichtschuldigen Ausdruck ehrerbietigen Grußes, und bitte ben König benen nicht ein Dbr zu leiben, welche etwa Nachteiliges von ihm berichten soll= ten. Zwei seiner Boten, Christophorus ein Presboter, und der Notar Anastasius gingen mit diesem Briefe ab, doch es wird nicht gesagt, ob eine Antwort Pipin's nach Rom gelangte.

Die Reaction gegen jo unbaltbare Zustände ging von

<sup>&#</sup>x27;Ex improvisa enim violentia, manu a populorum innumerabili concordantium multitudine, velut valida aura venti raptus, ad tam magnum et terribile Pontificatus culmen provectus sum. Unde sicut navis aequoreis procellis fluctuatur, ita ego infelix etc. Beire Briefe Conftantin's im Cod. Carol. 98. 99.

dem ersten Beamten der Kirche aus. Christophorus war unter Paul Primicerius der Notare und Confiliarius gewesen, bas beißt fein erfter Kangler ober fein Staatsfecretar nach beutigem Ausdruck; vergebens batte er den Plänen Toto's widerstrebt, dann sich mit seinen Söbnen an den Sauptaltar des S. Peter geflüchtet, wo ihm Constantin mit feierlichem Eid das Leben, und die Freiheit bis Oftern in seinem Saufe zu wohnen, zugefagt hatte. Da er den Eindringling nicht als rechtmäßigen Papst betrachten durfte, fühlte er sich als den ersten Mann Rom's, welchem die Leitung der Kirche während der Bacanz oblag. Sein Sohn Sergins batte zu= aleich die bedeutende Stelle des Sacellarins oder Sacriftan bekleidet, und beide Männer verschworen sich mit andern Römern zum Sturz des Usurpators. Sie beuchelten Sehnsucht nach dem Mönchsstande; Constantin, arglos oder froh sie loszuwerden, traute ihrem Schwur: er gestattete ihnen Rom zu verlassen, um sich, wie sie sagten, in das Kloster des E. Salvator bei Nieti zurückzuziehn. Aber diese Männer nahmen dort nur sehr flüchtige Rast, sie eilten zu Theodicius dem Bergog von Spoleto, und in dessen Begleitung weiter nach Pavia.

Desiberius hörte die Klagen und Bitten der Verschworenen mit Vergnügen, er erklärte sich bereit, ihnen zur Neberrumpelung Rom's Wassen zu leihn. Er gab ihnen den Presbyter Waldipert zum Vegleiter, in der geheimen Absicht, daß dieser in Rom nach Constantin's Vertreibung für seine Pläne thätig sei, und mit einem Heerhausen von Neatinern, Forconinern und andern Langobarden Spoleto's, zogen Serzgins und Waldipert gegen die Stadt. Ihr Unternehmen hatte

Dan lese die bezeichneten Acten jenes Concils vom Jahr 769.

etwas Tumultuarisches, und der bewaffnete Saufe, den fie führten, wird jenem geglichen baben, mit dem zwor Toto Nom überfallen batte. Um Abend des 28. Juli 768 er: schienen sie in der Näbe der Stadt, wo sie vorsichtig die Zalarische Brücke besetzten; am folgenden Morgen marschirten sie über die Milvische Brücke und rückten vor das Tor des 3. Pancratius. Die bortige Wache, welche von bes Gergius Mitverschworenen gewonnen war, öffnete den Ginlag Begebrenden. Aber die Langebarden faßten furchtsam auf den Mauern festen Juß und mochten den Janiculus nicht berab: steigen. 1 Auf den Ruf, Feinde seien in der Stadt, eilten Toto und Passivus nach jenem Tor, mit ihnen der Secundicerius Demetrius und der Chartularius Gratiofus, Mitverichworene und Berräter. Gin riefiger Langobarde Rachimpert stürzte Toto entgegen, erlag jedoch den fräftigen Etreichen bes Bergegs, und die Langobarden die ibn fallen faben, ergriffen bereits die Flucht, als jene beiden Verräter Toto von hinten ber mit ihren Lanzen durchbohrten. Da flob Paffivus nach dem lateranischen Palast, seinen Bruder zu retten, weil ihre Sache verloren war. Der zitternde Constantin flüchtete sich mit ibm und dem Bischof Theodor, jeinem Bicedominus, in die Basilika des Lateran: sie schöpften Obem am Taufstein neben ber Capelle des E. Benantius, iprangen wieder auf, stiegen in das Bestiarium des Palastes, bann verschlossen sie sich im naben Pratorium bes 3. Cafarius, wo sie stundenlang um den Altar gefauert

Per muros civitatis cum flammula ascendebant, metuentes Romanum populum, et nequaquam de Janiculo ipsi Longobardi ausi sunt descendere. n. 268. Die flammula, sagt Bigneli in ber Nete, war ein purpurrete Acticiden, und er erinnert an die Crissamme ber französischen Könige.

saßen, während der Palast vom Lärm der Wassen und vom Geschrei der Suchenden widerhallte. Die Zudices der römischen Miliz zogen die unglücklichen Männer aus ihrem Verssteck, und unter der Zusage des Lebens nahmen sie dieselben in Gewahrsam.

Mitten in Diesem Tumult versammelte Waldipert, ohne des Sergius Wiffen, Die langobardische Bartei unter den Römern. Er stellte einen Candidaten zur Bapinvahl auf, er zog mit seinem Unbang obne Weiteres nach dem Rloster des E. Vitus auf dem Esquilin, von wo er den Rapst in der Person des Presbuter Philipp beraus holte. Die erstaunten Römer saben einen neuen Papst nach dem Lateran führen, und börten die Langobarden rufen: Philippus Baya, der heilige Petrus hat ihn erwählt. Im Lateran fand fich schnell ein Bischof, welcher Philipp mit der üblichen Gebetformel segnete; der Renerwählte ließ sich dreist auf dem päpstlichen Stule nieder, und nachdem er den Anwesenden die Benediction erteilt hatte, lud er sie der Sitte gemäß zur Tafel, an welcher jowol mehre Würdenträger der Kirche, als Optimaten der Miliz bemerkt wurden. Doch zu seinem Ungluck langte eben jest ber Primicerius Christophorus, aus unbefannten Gründen sich versäumend, vor Rom an, und wie er die Wahl Philipp's vernommen hatte, schwor er nicht eher die Stadt zu betreten, bis nicht der freche Presbuter aus dem Patriarchium vertrieben jei. Die römische Partei faßte Mut, es fostete dem Chartularius Gratiosus feine Mühe, Philipp zu beseitigen; man sah den Priester mit bestürzter Demut die Treppe des Palasts berunter steigen, und mit schnellen Schritten in sein Aloster zurücksehren.

Um folgenden Tag berief Christophorus in seiner Eigen-

ichaft als Stellvertreter des Papies wahrend der Sedisvacang, Clerus und Bolf zu einer Berfammlung: ibr gocal war wieder jene Stelle in tribus fatis auf dem alten Forum, welche in den letten Zeiten des Reichs einigemal durch Volts versammlungen belebt geweien war. 1 In seiner Rete entwidelte der Primicerius die Zustände seit dem Tode Pauls, und idlug endlich als Candidaten des Pontificats den Pres. boter Stephanus vor. Diejer Mann, bes Clivus Sobn, Sicilianer von Geburt, war als Jüngling nach Rom ge fommen, von Gregor III. in dem neugestifteten Aloster des 3. Chrviegenus als Monch aufgenemmen worden, und batte jodann unter deffen Nachfolgern im lateranischen Palast als ibr Hausbeamter gedient. Paul hatte in seinen Armen den Geift aufgegeben; die strengen Sitten und gelehrten Etudien, Die ibm wenigstens sein Lebensbeschreiber zuschreibt, empfablen ibn vielleicht der Menge nicht minder als jene Dienste. Aber es ideint, daß Christophorus und Gergins fich in Diesem stillen Mann gründlich irrten, denn ibre Creatur war ein feiner Eicilianer und überliftete fie fräter völlig. Man bolte den einstimmig Gewählten schnell aus der Mirche der beiligen Cäcilia in Trastevere, wo er gerade das Amt eines Presbyters befleidete, und im Triumf durch die Etadt geführt, nahm Stephan III. in aller Form vom Lateran Beiits. 2

<sup>&#</sup>x27; Sicque praefatus Christophorus alia die aggregans in tribus fatis sacerdotes, ac primates eleri, et optimates militiae, atque universum exercitum, et cives honestos, omnisque populi Romani coetum a magno usque ad parvum: Anast. n. 271. Die cives honesti fint alle fiimmfähigen Bilrger.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stephan III. wurde am 1. August gewählt, am 7. August confecrirt: Jaffé Reg. Pontif.

4. Anarchie und Terrorismus in Rom. Strafgericht über die Usurpatoren. Der König Pipin stirbt im Jahr 768. Das lateranische Concil vom Jahr 769. Procest und Verurteitung des falschen Papits Constantin. Die Spnobalbeschlüsse.

Die sittliche Barbarei, in welche Rom versunken war, entbüllte sich nach der Wahl Stephan's III. durch solche Scenen der Rache und des Fanatismus, wie sie abscheulicher nicht im neunten oder zehnten Jahrhundert erlebt wurden. Raum war der neue Papst ernannt, als ein Hause von Wütenden über jene drei Gefangene berftürzte. dem Bischof Theodor Angen und Junge aus, warf ihn in das Aloster des E. Andreas auf dem Clivus Ecauri und ließ ibn dort mit ungestillten Wunden verschmachten. geblendete Passivus wurde in das Kloster des E. Silvester (in Capite) geworfen; den ehemaligen Papst Constantin setzte man, nach dem ersten Berhör, die Beine mit schweren Gewichten belastet, über einem Weibersattel aufs Pferd und führte ihn unter dem Hobngeschrei der Straßen in das griechische Kloster von Cellanova oder S. Zaba auf dem Aventin. 1 Am Sonnabend, den 6. August, dem Tag vor der Ordination Stephan's, wurde er wiederum vor die Berjammlung der Bischöfe in den Lateran geschleppt, und nach Ablesung der canonischen Borschriften sprach man seine Entsetzung aus, worauf ein Subdiaconus ibm das vom Salse

¹ Nam Constantinus invasor apostol. Sedis, dum deductus ad medium esset, et magna pondera in ejus adhibentes pedibus in sella muliebri sedere super equum fecerunt, et in Monasterium Cella novas coram omnibus deportatus est. Anast. in Stephano n. 272. Nach Martinelli und dem Catalogus Magnus Ecclesiar, stand dies Mester griechischer Mönche dei der Kirche des S. Saba, eines heitigen Abts aus Coppadocien, der um 532 starb; die Gegend hieß Cella nova und dort besaß Gregor's des Großen Mutter ihr Haus.

gerissene Drarium oder die Stola vor die Ause wari. Tags darauf erfolgte die Ordination Stephan's im S. Peter, und es ward von der Ranzel ein allgemeines Busse und Schuldbekenntniß des römischen Bolks gelesen, welches der gottlosen Erhebung Constantin's nicht widerstanden hatte.

Die Rache suchte neue Opfer. Alle Anhänger des Usurpaters wurden versolgt; Toto's Mörder Gratiosus, nachmals zum Lohn unter Stephan Dur im Heer oder in irgend einer Stadt, i führte die blutgierigen Schaaren Rom's, welche hereinströmendes Landvolf von Tuscien und der Campagna vermehrte. Die römische Miliz selbst zog in die Campagna aus: der Tribun Gracilis (es gab in den Landstädten Militärtribunen) ein Partisan Constantin's bedauptete sich dort noch mit bewassineter Hand, und wahrscheinlich war es Allatri, eine durch uralte cyclopische Mauern berühmte Stadt im Hernikerlande, wo dieser Mann Tribun war. Eie wurde

¹ Gratiosus tunc Chartularius; postmodum dux. Anast. n. 269. Es gereicht dem Lebensbeschreiber Etepban's zur Ebre, daß er vor diesen Gräneln zurüchschandert.

<sup>2</sup> Rach ber Handschrift D. bei Muratori: et Campaniae pergentem Alatro partem Campaniae ubi erat, wie Papencerbt in ber "Geschichte ber Stadt Rom im Mittelatter" Z. 93 vernutet. Gerade am Abichluß bieses zweiten Bandes erhielt ich Papencerbt's nachgelassene Materialien, welche Berr Kösser herausgegeben hat. Die außerordentliche Gründlicheit von Vapencerbt's Forichungen versprach ein bedeutendes Werk siber die Geschichte Rom's im Mittelaster, wenn er sich auch nur auf das Politiche beschräufte. Der tenunigreiche Mann wurde jedoch am Ansang seiner Laufbahn durch den Tod hingerafft, ein Berlust unseren Wissendaft, den ich westentern tief bestage: denn seine Geschräunkeit wirde meinen Bersuch erteichtert oder beschräuft haben. Es ziert den Totten der Ruhm, der Erste geweien zu sein, der tiefe schwierige Ausgabe augriss. Ich wuste übrigens nichts von seinem Plan, als ich im Herbit 1852 dieselbe Foee saste.

gestürmt, Gracilis aber nach Rom geführt. Alle ordentliche Gerichtsbarkeit batte in ber Stadt aufgebort, wo bewaffnete Banden der Campagna zum erstenmal völligen Terrorismus ausübten. Die Campagnolen jener lateinischen Berggegenden (bes Latium ferox), welche noch beute von dem starten und patriarchalischen Volk ber Civciaren oder Sandalenmänner bewohnt, viel vom Gepräge des ältesten Mittelalters bewahrt haben, strömten in die Stadt. Entweder batte fie Gracilis bedrückt, oder ihr Kanatismus war in Aufruhr gebracht worden; sie zogen den Tribun aus dem Kerfer, und sich stellend als wollten sie ibn in ein Aloster führen, rissen sie ibm unterwegs die Angen und die Zunge aus. Dies geschah in der Nähe des Coloffeum's, und zum erstenmal wird im Buch der Päpste das Amphitheater des Titus mit diesem Namen (Colosseum) benannt. Wenige Tage darauf wie: derbolte sich die Scene noch ichrecklicher. Gratiofus drang mit einem Schwarm von Landmilizen nach dem Kloster Cellanova: sie nahmen den unseligen Constantin aus der Zelle, und im Blut seiner Augen schwimmend blieb er auf dem Plate liegen.

Die But der Nömer richtete sich nun gegen den Langobarden Waldipert, welcher zwar Constantin hatte stürzen helsen, aber das Eintagsphantom Philipp auf den päpste lichen Stul zu sehen gewagt hatte. Die Feinde der langobardischen Partei, Christophorus und Sergius ohne Zweisel an ihrer Spike, sprengten aus, er habe sich gegen das Leben des Primicerius und anderer Würdenträger verschworen und wolle die Stadt dem Theodicius von Spoleto in die Hände spielen. Ein Volkshause machte sich auf, Waldipert zu greizsen, und odwol der Vedrochte sich schnell ins Pantheon

gestücktet hatte, wurde er vom Altar der Jungiran, ihr Hei ligenbild umklammernd, hinveggeschleppt und in ein scheußliches Gesängniß geworsen. <sup>1</sup> Nach wenig Tagen entriß man ihn dem Nerker, warf ihn neben dem Weg zum lateranischen Feld auf den Boden, riß ihm Augen und Junge aus und brachte ihn nach dem Hospital des Balerius, wo er seinen Geist aufgab.

Unter Diesen gräuelvollen Zuständen begann Stepban III., welcher sie nicht binderte, seinen furzen Pontisicat, und noch unter ibren frischen Gindrücken schrieb er seinen ersten Brief an die frankischen Fürsten, der uns nicht erbalten ift. Er forderte sie barin auf, einige angesebene Bischöfe ibres Landes nach Rom zu schicken, wo er ein Concil versammeln muffe. Sergius, damals Secundicerius und zugleich Romenculator ber Rirche, brachte bies Schreiben nach Frankreich, aber er fand Pipin nicht mehr unter den Lebenden. 2 Der berühmte König war am 24. September 768 gestorben, die Kronen seines geteilten Reichs batten seine zwei Söbne am 9. October an fich genommen. Carl (nachmals ber Große) und Carlmann, beibe Patricier ber Römer, empfingen Stepban's Boten freundlich, und sie ließen zwölf Bischöfe nach Rom abgeben (unter ibnen auch Tulpin oder Turpin von Reims), welche sich im April 769 in der Stadt einfanden.

<sup>&#</sup>x27;Eumque in teterrimam retrudi secerunt custodiam, quae vocatur Ferrata in cellario majore. Anast. n. 274. Ein mit Eisengittern verschener Kerfer, und die transonna oder der Durchgang neben dem Lateran spricht für ein dortiges Gefängniß. Die cellae oder cellaria Reller, Bor ratsgewölbe) des Lateran, benen der Paracellarius vorstand, werden oft genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nomenculatoris officium erat convivas invitare, corumque nomina describere: Mabill, Mus. Ital. II. im Ordo Roman. I. p. 4 unt 13.

Um 12. April trat unter Stephan's Borfit die lateranische Spnode vieler Bischöfe Italien's und jener von Francien zusammen: sie beschäftigte sich mit der Berdammung Constantin's, mit der Untersuchung der von ihm vorgenommenen uncanonischen Ordinationen, endlich mit der Feststellung der Megel über die Rapstwahl. 1 Constantin wurde in der ersten Situng vorgeführt, und Christophorus machte den Antläger. Die zornglübenden Priester durchbohrten mit ihren Blicken das arme Schlachtopfer, welchem einige von ihnen einst die apostolischen Rüße gefüßt hatten, und das nun zitternd, bleich, halbverhungert, mit leeren Augenhölen vor ihnen ftand, einem scheußlichen Gespenste gleich. Und doch mochte er in diesem Augenblick die ewige Finsterniß, die ihn umgab, willkommen beißen. Man fragte ibn, wie er es babe wagen können, als Laie den Stul Petri zu besteigen, und die Kirche durch eine jo unerbörte Neuerung zu schänden. Das römische Bolk, antwortete der Blinde, hat mich gewaltsam gewählt und er= boben, es hat mich in das Patriarchium des Lateran geführt ob all der Bedrückungen und des Schadens, den ihm einst der Papit Paulus zugefügt, und seine Sande ausbreitend fiel er auf sein Angesicht nieder, bekannte sich schuldig und bat um Erbarmen. 2 Man bob ibn auf und entließ ibn, ohne an diesem Tag ein Urteil über ihn zu fällen. Um

<sup>&#</sup>x27; Siehe bas oben angeführte Fragment beim Manfi, auch Labbe Concil. T. VIII. p. 483 sq. Anaft, gibt ben Inbalt im Wesentlichen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ita coram omnibus professus est, vim se a populo pertulisse, et per brachium populi fuisse electum, atque coactum in Lateranense Patriarchium deductum propter gravamina, ac praejudicia illa, quae Romano populo ingesserat Domnus Paulus Papa. Anast. 277. Datans geht herver, daß ein Teil des Belfs, vor allem die Optimaten anfingen, die Herrichaft des Papsts als ein Joch zu empfinden. Die Stelle ist bebeutend.

iolgenden aber wurde das Verbör iortgeiett. Ter Unglück liche ilüchtete sich geschickt binter das Veispiel einiger Vischöse, wie des Sergius von Ravenna und des Stephanus von Meapel (vormals Dur dieser Stadt und Anhänger Paul's I.), welche, ebenfalls aus dem Stand der Laien unmittelbar auf den bischösslichen Stul gestiegen, dennoch geduldet wurden. Diese Vahrheit entstammte die Vut der Nichter: das heilige Concil suhr von seinen Siten auf, und die ehrwürdigen Väter schlugen das lichtlose und durch tausendsache Pein geheiligte Antlitz Constantin's mit barbarischen Schlägen, dann warsen sie den Glenden vor die Kirchenthüre. Sein weiteres Schicksal, seine noch lange oder kurze Qual im Kerker, ist in ein wolthuendes Dunkel gehüllt; von der Familie Toto's, welche die Geschichte des Adels im mittelaltrigen Nom durch eine blutige Tragödie beginnt, war er der Veklagenswerteite.

Die Spnede verbrannte im Lateran die Acten des salsschen Papsts; sie saste den Beschluß, niemand solle sortan zum Pontisicat erhoben werden, der nicht von den untersten Graden der Rirche zum Diacomus oder Presbyter Cardinal bereits ausgestiegen sei. Wegen der von Constantin ordinirten Bischöse ward bestimmt, daß alle welche unter ihnen vordem Presbyter oder Diaconen gewesen, zu diesen Graden wieder herabsteigen sollten, daß sie aber, wenn sie ihren Gemeinden lieb geworden, nach erneuter sörmlicher Wahl in Rom selbst

¹ Sergins war Laie, verstieß sein Weiß und ward Erzbisches. Er verteidigte sich sehr gut in Rom, we ihn Stephan II. gesangen dielt: Laiens sui, et sponsam habui, et ad Clericatum perveni, et cognitum vodis sactum est, et dixistis, nullum obstaculum mihi esse potest (Agnellus Vita Sergii p. 424). Er starb im Jahr 769. Stephamus, Dux von Reapel und Anhänger Rom's, wurde vom Belt zum Buchos erwählt; er sührt beide Titel im Chronicon ducum Neap. des Pratissi: Stephanus Dominus Dux et Episcopus. Er starb 789.

durch den Papst Stephan die Consecration empfangen könnten. Das Gleiche sollte mit den von Constantin ordinirten Presebutern und Diaconen gehalten sein, aber keiner von den also bestätigten Geistlichen dürse jemals zum Candidaten sür den apostolischen Stul aufgestellt werden. Waren diese Presbyter und Diaconen unmittelbar vorher Laien gewesen, so sollten sie das geistliche Gewand, nicht aber ihr Amt zeitlebens behalten. Die Situng des Concils schloß ein Decret über die Aufrechthaltung des Vildercultus, und nachdem die Acten der Synode unterzeichnet waren, zog Clerus und Volk, den Papst an der Spike, mit nachten Füßen nach dem S. Peter, wo die Veschlüsse von der Kanzel verlesen und ihre Nichtachtung mit dem üblichen Fluch belegt wurde. Und so hatte Stephan III. die Kirche von der Usurpation gereinigt, aber seine päpstliche Gewalt in Rom keineswegs besessigt.

## Viertes Capitel.

1. Einsing und Macht bes Ebristepherus und Sergins in Rom. Coalition zwiichen Stephan III. und Desiderius zu ihrem Berberben. Der Lange-barbentonig rildt vor die Stadt. Sturz jener Männer, und Schuld bes Papsts an ihrem tragischen Ende.

Nach der Neberwindung der Faction Toto's und der langobardischen Partei in der Stadt waren Christophorus und Sergius die mächtigsten Männer Rom's. Sie batten die Gegenrevolution eingeleitet und vollführt, sie batten den neuen Papit Steyban erboben, und wahrscheinlich selbst einem angesebenen Optimatengeschlecht angebörend, geboten sie über einen Teil des römischen Bolks und über die Waffen vieler Landleute von Tuscien und der Campagna. Die Geschichte und der Sturz beider Männer ist jedoch in ein Dunkel von Mänken eingehüllt, auf welches die dürftigen Berichte jener Zeit nur ein zweifelhaftes Licht fallen laffen. Die einzigen Quellen bafür find die Lebensbeschreiber ber Päpste Stepban und Hadrian, und ber erfte Brief jenes Papites in der Carolinischen Sammlung; aber obwol sie in einigen Dingen von einander abweichen, fann doch dem unbeirrten Urteil der Kritif der wahre Zusammenhang nicht entgebn.

Christophorus und Sergius standen dem Papit Stepban,

wie dem König Desiderins gleich sehr im Wege. Jenen, ibre eigene Creatur, wollten sie beberrschen; seine Wahl war an manche Zugeständnisse gefnüpft worden und ihm überbaupt keine Macht in Rom gelassen. Diesen erbitterten sie durch mehr als einen (Brund: sie batten die fränkische Partei erhoben und mit Carlmann ein enges Bündniß geschloffen, nachdem von ihnen Waldipert erschlagen und die langobar= dische Partei unterdrückt worden war. Endlich belästigten sie den König mit Einforderungen gewisser vorenthaltener Güter und Abgaben aus den im Langobardischen gelegenen Patrimonien der Kirche, während sie zu gleicher Zeit sich weiger= ten, die Verbindlichkeiten zu erfüllen, die sie ihm für seine gegen den Unrpator geleistete Bilfe schuldeten. Stephan selbst sab das Schukverhältniß Rom's zu den Franken durch Pipin's Tod erschüttert oder in Zweifel gesetkt. Der gewaltige und immer bereite Protector der Kirche war nicht mehr, seine Söhne, mit der Befestigung ihres neuen Regiments beidäftigt, lebten in offenbarer Spannung, und ließen auch für Rom die Folgen eines geteilten Reichs befürchten. Stephan erblickte sich in peinlicher Lage; da er weder in Rom, noch im Erarchat und in der Ventapolis, wo der Erzbischof von Navenna Sergius allen Ginfluß ausübte, 1 Gebieter war, wurde Desiderius wieder schrecklich und gefährlich. Er sab sich also gezwungen, ihm sich zu nähern. Der "nichtzusagende" Verderber der Kirche verwandelte sich für die Zeit der Rot in feinen "erlauchten und von Gott behüteten Sohn,"

¹ Igitur judicavit iste a finibus Perticae totam Pentapolim, et usque ad Tusciam, et usque ad mensam Uvalani, velut Exarchus. Agnellus Vita Sergii c. 4. p. 430. Die Angabe bes Rom allerdings seindlichen Agnellus bestätigt indeß Cod. Carl. LV. bei Cenni LI. Siehe auch Murateri ad ann. 770. 777.

und die natürlichen Zeinde gingen ein volitiches Bündnik ein, dessen nächter Zwed der Sturz des Christophorus und Sergius und ihrer aristofratischen Partei war.

Bereits besoldete Tenderius feine Unbanger in Mom. Er batte den Nämmerer Paul Uffarta bestochen und gebrauchte ibn ben Saß Stepban's gegen jene beiden Mächtigen gu iduren; wenn es überbaupt diefes Mittels bedurfte, denn Die Dinge lebren, daß Mönig und Papit fich des Mämmerers gemeinschaftlich bedienten, als des Kübrers der in Rom organi: firten langebardischen Gegenpartei. Der Berabredung gemäß jog Desiderius nach Rom; vorgebend, am Grabe des Apostels beten zu wollen, fam er mit einem Geer. Auf die Runde jeines Anmarides boten Christophorus und Sergius das Bolk von Tuscien, Campanien und Perugia (wo ein Dur Go: vernator war) auf, ein Beweiß daß nie, wie Toto, in der römischen Campagna einen außerordentlichen Ginfluß bejagen. Gie zogen diese Bolter in die Stadt, ichlofen alle Tore, vermauerten sogar eins, und so in Wassen standen fie auf den Mauern zur Verteidigung bereit: und Diese That: fachen lebren binlänglich, daß sie, und nicht der Papit Die factische Gewalt in Rom besagen. ! Auf ibrer Seite ftand der Graf Todo mit den Franken, ein Bote Carlmann's, der nicht zufällig in Rom sein konnte, und es ist der Bemerkung wert, daß neben ihm fein Gendbote Carl's genannt wird.

Nachdem nun Desiderius (es war im Sommer 7692)

<sup>&#</sup>x27; Quin etiam portas hujus Romanae urbis claudentes, «aliam ex eis fabricaverunt, et ita armati omnes existebant ad defensionem propriae civitatis. Anast. n. 285.

<sup>2</sup> Jaffé verlegt bie Zusammentunft ins Jahr 771. Aber alle biese Ereignisse fanten ftatt, ebe bie Seirateprojecte zwischen ben Sofen von Frank reich und Pavia im Jahr 770 verhandelt wurden.

vor dem E. Peter angelangt war, ließ er den Papit auf: fordern, zu ibm berauszukommen. Christopborus und Gergins hinderten die Zusammenkunft nicht, und Stephan verabredete mit Desiderius die Mittel sich jener Uristofraten zu entledigen, während der König auf dem Grabe des Apostels fdwor, alle Forderungen in Betreff feines zurückbebaltenen Gigentums zu befriedigen. Worauf sich jene Gerechtsame beavgen ist freilich dunkel, aber wahrscheinlich waren es nicht Städte, welche Desiderius besetzt batte, fondern Güter und Renten der Rirche, die er während der Ugurpation Constantin's ober als Schadloshaltung für feine geleistete Bilje eingezogen haben mußte. Es war verabredet worden, daß Paul Ufiarta nach ber Rücksehr bes Bapits in Die Stadt einen Volksaufstand bewirken solle, um Christophorus und Sergius zu tödten, und schon in jener Zeit fannte man die Runft Aufftände zu schaffen sehr wol. Aber die Bedrohten famen ibm zuvor, sie und Dodo überfielen das Patriarchium des Lateran, den verräterischen Laul Uffiarta niederzuhauen, und der Papst floh in die Basilika des Theodor, wo er am Alkar sich niederließ. Mit gezückten Schwertern drangen nun jene in die Capelle, doch die beschwichtigenden Worte Stephan's bewogen sie zur Umkehr. Neberhaupt spielte der Papst seine Rolle so meisterhaft, daß sie seine Plane und Gesinnungen nicht klar durchschauten. Sie ließen ihn folgenden Tags wiederum aus der Stadt zu Desiderius ziehn, und mit Recht ftellt Stephan in seinem Briefe Diesen Auszug als eine Flucht dar, denn Rom befand sich in der höchsten Aufregung, und er selbst war nach dem Ueberfall im Lateran dort nicht mehr sicher. Zum Schein wurde er mit seinen Begleitern im S. Peter eingeschlossen: die Aufopferung der beiden Mächtigen,

die ihn erhoben batten, sollte als von Desiderius erzwungen ideinen, und das Gerücht auf das Bolf Eindruck machen, der Papit sei in Gewahrsam der Langebarden und werde nicht eber freigelaffen, bis nicht die Waffen niedergelegt und Christophorus und Sergius ausgeliefert feien. 11m Dies zu bewirten, schickte Stepban bie Bischöfe von Praneste und Segui vor das Tor E. Petri an der Brude, wo jene mit den Bewaffneten lagerten, und ließ nie auffordern, entweder freiwillig in ein Aloster sich zurückzuziehn, oder vor ibm im Batican zu ericbeinen. Das wankelmütige Bolf, vom Fluch des Papits und vom Schwert der Langebarden zu gleicher Zeit bedrobt, verließ seine Führer und zerstreute sich; ein plötlicher Umschwung der Dinge trat ein, und jene waren verloren. Gelbst Gratiosus, des Gergins eigener Echwager, gab ibre Zache Preis und flob Nachts in den 3. Peter zum Papit. Da ließ auch Zergius sich von der Mauer berab, um sich Stepban zu Gußen zu werfen; bie langebardischen Wachen aber ergriffen ibn wie seinen Bater, und der König übergab beide dem Papft zur Bestrafung.

Tas Menjehlichteitsgefühl wünscht Stephan von der Schuld freizusprechen, Männer die Rom von der Ivrannei Toto's fühn erlöst hatten und denen er selbst die Papsttrone verdankte, der Rache der Langobarden oder Paul Usiarta's verräterisch hingegeben zu haben. Wenn er sie wirklich durch die Mönchstutte retten wollte, wie dies sein Lebensbeschreiber, er selbst aber in seinem Briefe sagt, warum führte er sie nicht unter eigener Obbut sosort nach Rom, als er vom

<sup>&#</sup>x27; Sergius eadem noete, qua hora campana insonuit: Anast. n. 288. Es länteten schon Glocken in Rom, vielleicht die Ave Maria-Stunde.

E. Peter beimfebrte? Er ließ fie, jo follte geglaubt werden, in der Basilika zurück, willens sie vor den Nachstellungen der Keinde sicher in der Stille der Nacht nach Rom bringen zu laffen, 1 aber Paul Affiarta brang bes Abends in die Kirche, die langobardischen Wachen ließen ihn auf Gebeiß des Desiberins ein, sie nahmen die Gefangenen mit sich, und am Tor bes E. Petrus, vor ber Brucke habrian's erlitten bie Unglücklichen bas Schickfal ihres Opfers Waldipert und so vieler anderer, die sie zuvor batten umbringen lassen. Chriftophorus ftarb im Kloster der St. Agatha schon am dritten Tage nach ber Blendung; Sergins, nach S. Andreas auf den Cölischen Berg und vielleicht in dieselbe Zelle gebracht, wo der Bijchof Theodor hatte verschmachten muffen, genas und lebte als ein blinder Gefangener in einem Gewölbe des Lateran noch bis zum Tode Stephan's, worauf er ein schreckliches Ende fand.

In seinem Schreiben an Carl und dessen Mutter Berta behauptete zwar der Papst, daß er von der grausamen Mißhandlung jener Männer nicht Mitwissenschaft gehabt habe, aber er selbst gestand in einer schwachen Stunde einem Bertrauten, "daß er dem gottlosen Zureden des Desiderius nachgebend beide Würdenträger der Rirche seinem Willen geopsert und ihnen die Augen habe ausreißen lassen." Zetephan

<sup>&#</sup>x27;Et dum infra civitatem, nocturno silentio, ipsos salvos in troducere disponeremus, ne quis eos conspiciens interficeret, subito hi, qui eis semper insidiabantur, super eos irruentes, eorum eruerunt oculos: Cod. Car. XLVI. bei Cenni XLV. p. 269. Der Schreiber beim Anast.: cupiens eos, noctis silentio propter insidias inimicorum salvos introduci Romam. Tiese und andere llebereinstimmungen zeigen mir, daß der Lebensbeschreiber den Bries Stephan's kannte, aber die interessanten Abweichungen sehren, daß er franklisch gesinnt war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Subtilius mihi - Domnus Stephanus Papa - retulit, inquiens,

schrieb jenen Brief in völliger Freibeit in Rom, vielleicht icon nach dem Abzug der Langobarden; er erzählte darin die Ereignisse mit großer Uebertreibung, nannte Ebristopborus und Sergius schändliche Genoffen des Teufels, die ibn mit Bilfe Todo's, ben er gang besonders anklagte, batten ermor= den wollen, und versicherte, daß er seine Rettung nur dem erlauchten Sobn Tesiderius verdante, ba er gerade gefommen jei, bem E. Peter Gerechtigkeiten zu erfüllen, Die er auch völlig erfüllt babe. Gein Bericht läßt fich mit der Ergählung seines Lebensbeschreibers aut vereinigen, boch nicht mit anderen seiner Briefe; aber benen welche behaupten, jener Brief sei von Desiderins erzwungen, ift es nicht geglückt, den Papft von der Falscheit und vom Blute jener Männer zu reinigen, und fein offnes Befenntniß vor bem nachmaligen Papit Sadrian, welches fie übergebn, verurteilt fie gum beschämten Echweigen. 1 Denn barf man noch ein flareres Beugniß von der völligen Uebereinstimmung zwischen dem Papit und Könige suchen wollen, als die Worte Sadrian's: "Mein Borganger," jo jagte er ben langebardischen Gefandten,

quod omnia illi mentitus fuisset (sc. Desider.) — et tantummodo per suum iniquum argumentum erui fecit oculos Christophori Primicerii, et Sergii Secundicerii filii ejus, suamque voluntatem de ipsis duobus proceribus Ecclesiae explevit, unde damnum magis et detrimentum nobis detulit: so Habrian beim Anast. n. 293.

¹ Ep. XLVI. bei Cenni XLV. p. 267. Cenni meint mit Le Cointe und Pagi, ber Brief sei erzwungen, weil sich bie eblen Männer Christopherns und Sergins nicht urplötzlich in schändliche Berbrecher, und die schändlichen Langebarden nicht in herrliche Söhne verwandeln konnten. Aber der Brief ward offenbar in der Aufregung nach dem Sturz der Beiden geschrieben, dem Könige zu schmeicheln, der eine Abschrift erhielt. Minrateri bat das Richtige ertannt, und ihm selgte La Farina. Die grelle Anschwärzung Todo's ist ertlärlich: er war Carlmann's Bote, und zu dieser Zeit bestand zwischen den Briidern Feindschaft.

"erzählte mir eines Tags, er habe an den König nachher seine Boten, Anastasius den ersten Tesensor, und den Subdiaconus Gemmulus geschickt, ihn aufzusordern, dassenige, was er persönlich dem S. Peter versprochen habe, nunmehr zu ersüllen, aber der König habe ihm antworten lassen: es genüge dem Papst Stephan, daß ich Christophorus und Sergius, die ihn beherrschten, ihm aus dem Bege räumte, und mag er die Gerechtigkeiten auf sich beruhen lassen. Denn wahrlich, wenn ich dem Papst nicht beistehe, wird ihn groß Verderben tressen. Carlmann der König der Franken ist Freund sener Männer Christophorus und Sergius, und bereit mit seinem Heer nach Nom zu marschiren, ihren Mord zu rächen und den heiligen Vater selbst zu greisen."

2. Project einer Doppelbeirat zwischen ben toniglichen Familien von Pavia und vom Frankenland. Widersetzlichkeit Ravenna's gegen Rem. Wendung ber Politik am Hof ber Franken. Tob Stephans III. im Jahr 772.

Desiderius hörte allerdings nicht auf die Forderungen Stephan's wegen Herausgabe gewisser Güter, weshalb sich der Papst an beide Frankenkönige wendete, sie zugleich bezukünsichend, daß ihre Uneinigkeit geschlichtet sei. <sup>2</sup> Berta hatte ihre Kinder versöhnt; sie war im Jahr 770 nach Italien gegangen, und selbst nach Rom gekommen, die Gräber der Heiligen zu verehren. <sup>3</sup> Die Hossmungen Stephan's, durch ihre Unwesenheit wieder belebt, schmetterte jedoch bald die Nachricht nieder, daß Berta von Nom rücksehrend geradeswegs

<sup>&#</sup>x27;Anast. n. 293. Mit der Lebensbeschreibung Hadrian's verändert sich ber Ton bes Lib. Pont., und wir sind in einen andern Abschnitt bieser kostbaren Sammlung getreten.

<sup>2</sup> Davon handelt Cod. Carl. XLVII bei Cenni p. 274 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Annales Francor, ad ann. 770.

zu Defiberius gegangen fei, um eine Doppelbeirat zwischen ihren beiderseitigen Rindern zu Stande zu bringen. Der Langobarde trachtete nach joldem Bündniß mit den mächtigften Fürsten des Abendlandes, weil er in ibm die Stüte seines wantenden Reiches sab, und er abnte nicht, daß es Die Beranlaffung zu seinem völligen Ruin werden sollte. Sie famen überein, ben Prinzen Abeldis ober Abalgijus mit der Prinzessin Gifela zu vermälen, dem Könige Carl Desiderata (Ermengard), Carlmann aber eine andere Tochter bes Langobardenkönigs zur Gemalin zu geben. Die Runde von diesem Beiratsproject entjette bas politische Sustem Rom's. Der Papft juchte die Freundschaft ber Franken mit seinem natürlichen Keinde zu bintertreiben, da sie seiner weltlichen Herrichaft den Untergang drobte. Er jab mit Schrecken, daß Die Söbne Pipin's keineswegs die Gesinnungen ibres bankbaren Baters teilten, und daß sie sich gegen die irdischen Bedürfnisse Rom's einigermaßen fühl verhielten. Er schrieb ibnen einen raschen Brief, worin er sie von jener Heirat abzumabnen juchte, und von Leidenschaft bingeriffen stellte er darin seine Politik aanglich blos; Diese aber bezweckte nichts anderes als Zwiespalt zwischen den Rönigen auszusäen. 1 Stephan batte im vorigen Jahr Desiderins bei ben Frankenfürsten das schmeichelhafteste Lob der Dantbarkeit erteilt, iett iprach er sich zu denselben Königen also aus: "Es ist zu unserer Kenntniß gelangt, und erfüllt unser Herz mit großem Rummer, daß Desiderins der Langebardenkönig Eure Ercellenz zu überreden jucht, seine Tochter einem von Euch

<sup>&#</sup>x27; Seminans inter reges discordia sagt bei bicser Gelegenheit schon im sacc. 10 ber Autor bes Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma. Mon. Germ. V. p. 720.

Brüdern anzuvermälen; dies ift, wenn dem jo wäre, wahrbaft eine teuflische Eingebung, und nicht sowol eine ebeliche Verbindung, als ein Confortium schändlichster Urt zu nennen. Denn wie die Geschichten der beiligen Schrift uns lehren, find viele durch jo ungerechte Verbindung mit einer fremden Nation von Gottes Geboten abgewichen, und in große Gunde verstrickt worden. Was ist das für ein unsäglicher Aberwiß, v erlauchteste Söhne und große Könige, daß Euer ruhmvolles Frankenvolk, welches alle anderen Bölker überstralt, und daß ein so glänzender und edler Sproß Eurer königlichen Macht (es sei ferne!) mit dem treulosen und stinkenden Volk der Langobarden befleckt werde, welches nicht einmal unter die Zahl der Bölter gerechnet wird, und aus deren Nation das Geschlecht der Aussätzigen sicherlich bervorgeht. Denn Riemand, der bei gefunden Sinnen ist, darf glauben, daß so rubmvolle Könige sich mit einer so abscheulichen und schand= baren Uniteckung behaften werden. Ueberhaupt "was hat das Licht mit der Finsterniß gemein?" oder "welchen Teil hat der Treue an dem Untreuen?" Und schon seid 3hr, o fanftmütigste und von Gott eingesetzte allergnädigste Könige, durch Gottes Willen und Ratschluß und nach Befehl Eures Baters in gesetmäßiger Che vermält, indem 3hr, wie es erlauchten und edeln Königen geziemt, aus Euerm eigenen Baterlande, nämlich aus dem edelsten Bolf der Franken selber die schönsten Gemalinnen erhalten habt, deren Liebe Ihr treu anbänglich bleiben muffet." Der Papft scheint angenommen

<sup>&#</sup>x27;Cod. Car. XLV. bei Cenni XLIX. p. 281 sq.: Perfida, quod absit, ac foetentissima Langobardorum gente polluatur, quae in numero gentium nequaquam computatur, de cujus natione et leprosum genus oriri certum est... Das befeibigte Gefiili Mimateri's

zu baben, daß beide Könige bereits vermält waren, aber nur von Carlmann wissen wir, daß Gilberga seine Gemalin war, die der Papit in einem früheren Briese Königin titulirte; dagegen weiß Niemand von einer rechtmäßigen Gemalin Carl's, sondern nur, daß er mit Mätressen sebte.

So weit riß den geängstigten Stepban ber Gifer fort: er machte jogar erbitterte Bemerfungen über Die Natur des Weibes im Allgemeinen, er erinnerte an die Eunde Eva's, die das Menschengeschlecht um das Paradies gebracht babe; er gemabnte die Mönige an alles, was fie einft als Bung: linge dem Papit Stepbanus und dem E. Petrus gelobt bat: ten, Freunde ben Freunden ber Papite, ibren Feinden aber Reinde zu fein. Den Brief mit einer gleichsam magischen Mrait ju durchdringen, legte ibn ber Papit auf bas Grab des Apostels und genoß über ibm den Leib des Gerrn ein darafteristischer Zug jener bizarren Epoche, wo die außerste Robbeit mit der feinsten Staatspolitik fich vereinigte - und nachdem er diese Sandlung im Briefe selbst berichtet bat, schließt er sein Edreiben mit folgender Drobung in ber grotesten Weise seiner Zeit: "wenn aber, was wir nicht wünschen, irgend jemand gegen den Inhalt dieser unierer Beschwörung zu bandeln fich unterfangen sollte, so soll er wiffen, daß er Rraft der Gewalt meines Herrn, des beiligen Betrus, des Apostelfürsten, mit der Teffel des Anathem's umstrickt sei, ausgestoßen vom Reiche Gottes, und beputirt

möchte tem Tapft tiefen gemeinen Brief absprechen, und fetbit Conn ruit mit Erröten aus: aevo illi dandum est aliquid.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eginhard c. 18. und Paul. Diacon. Gesta Episcop. Mettensium in ten Mon. Germ. II. p. 265: hic ex Hildegard conjuge quattuor filios et quinque filias procreavit, habuit tamen ante legale connubium ex Himiltrude nobili puella filium nomine Pippinum.

mit dem Teufel und seinem erschrecklichen Höllenpomp und den übrigen gottlosen und ewigen Tenersbrünften zu verbrennen." Die Zeit, in welcher der oberste Priester der driftlichen Religion einen folden Brief schreiben durfte, war allerdings barbarifch, und faum von einem fernen Schimmer der Ideen gestreift. Die Philosophie, im Altertum einft Gemeinant der Menschen, war erloschen, die humane Wissenschaft todt bis auf einige Regungen in trüben Klosterzellen; die Begriffe politischer Freiheit, bürgerlicher Thätigkeit und Würde im Staat waren unbefannt, und die Menschheit lag in einem Aberglauben eingehüllt, dessen mehr schreckliche als angenehme Bilder die Phantasie zu sehr beschäftigten. felbst in so rober Zeit bleibt übermäßige Begierde nach dem Besitz tadelnswert, um so mehr, wenn in die irdischen Zwecke das Beilige berabgezogen und die den Menschen ehrwürdigen Minsterien gemißbraucht werden, um als Schreckmittel der Politik zu dienen.

Vielleicht ließ sich Carlmann durch jenes päpstliche Schreisben wirklich abhalten, sich von Gilberga zu trennen. Er

<sup>&#</sup>x27;Anathematis vinculo esse innodatum, et a regno Dei alienum, atque cum diabolo et ejus atrocissimis, pompis, et caeteris impiis aeternis incendiis concremandum, deputatum = gewöhnliche Formel des Anathems jener Zeit. Man schte sie sogar auf Grabmäser, ibre Zerstörung zu verhitten, oder schlich damit Schenkungsurfunden. Die Marmorinschrift einer Schenkung des Georgius und Enstatins im Bestibulum der S. Maria in Cosmedin (auß saec. 8) sagt am Schluß: et anathematis vinculo sit innodatus et a regno Dei alienus, atque cum diabolo et omnibus impiis aeterno incendio deputatus. Fast wörtlich stimmt mit der obigen Fluchsormel die aus dem Liber Diurn. c. VII. tit. 22: et eum diabolo et ejus atrocissimis Pompis atque cum Juda traditore Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi, in aeternum igne concremandum, simulque in chaos demersus cum impiis desiciat. Man sieht, die sehr energische Phantasie hat hier einige wertwolle Nuancen.

vermälte sich nicht mit des Tesiderius Tochter, aber Carl nahm die langebardische Prinzessin Tesiderata, die Tochter einer stinkenden und gottlesen Nation, zu seinem Weibe, obne das Anathema des Papsts zu fürchten.

Die Lage Stephan's wurde zugleich von einer andern Seite ber immer schwieriger. Dies betraf Ravenna. Zeit ber Schenfung Pipin's batten zwar die Läpfte ibre eigenen Beamten, Duces, Magistri Militum, Tribunen in jene ebemals griechischen Provinzen geschickt, aber sie waren ibres Besitzes noch nicht Herrn geworden. Die Navennaten erinnerten sich zu lebbaft der alten Bedeutung ihrer Stadt, welche Rom lange Zeit beherricht batte, und ber Erzbischof begann seinen Einfluß bald über den Erarchat auszudebnen, in welchem die Metropole von Ravenna große Güter und viele Colonen bejaß. Zergius, von Paul I. in sein Amt wieder eingesett, schaltete dort ohne Rücksicht auf Rom, und nach seinem Tode (im Zahr 770) tropte ein Usurpator ein Babr lang den Alüchen des Papits. Denn obwol ein großer Teil des Clerus den Archidiaconus Leo auf den erzbischöf: lichen Stul erhoben batte, riß ihn doch ein Laie an fich. Es war Michael, Bibliothefar ber Mirche von Navenna: mit Hilfe des Mauritius, Tur von Mimini, der größesten Stadt in der Pentapolis, Die dem Papit damals nicht Geborfam leistete, und mit Zustimmung des Königs Desiderius bemächtigte er fich Ravenna's. 2 Leo wurde nach Rimini in

<sup>&#</sup>x27; Muratori bemerft hier mit boshaftem Wit, baf Carl bamals noch nicht ber Groffe mar.

<sup>2</sup> Rimini suhr wie es scheint sort, Duces zu haben. Ihre Reihe im sacc. 9 ist saft vollständig. Siehe Luigi Tenini: Rimini dal principio dell' era volgare all' anno MCC. Rimini 1856. II. p. 155. Die merswärzig Stadt scheint das Haupt ber Pentapolis maritima gewesen

den Merker gebracht, Michael in Besit des Erzbistums gesetzt, und er, wie Mauritius und die Judices von Ravenna sandten Boten nach Rom, den Papst unter dem Versprechen großer Geschenke zur Bestätigung des Usurpators zu bewegen. Aber Stephan besahl ihm, von dem bischöslichen Stul herabzusteigen; der Eindringling verwandte die Kirchenschätze, ihn zu behaupten, dis er am Ende des Jahrs 771 gestürzt ward. Die fräntischen und römischen Boten vereinigten sich in Ravenna zur Wiederherstellung der Ordnung, das Bolk warf Michael aus dem erzbischöflichen Palast und überlieserte ihn den päpstlichen Gesandten zur Abführung nach Nom. Hierauf wurde Leo in das Erzbistum eingesetzt, und er ging folgsam nach Nom, die Ordination zu holen.

Dasselbe Jahr 771 schien überhaupt die römische Kirche von mancher Furcht besteien zu wollen. Carl verstieß plößelich Desiderata aus seinem Bette, und Carlmann starb am 3. December. Seine Wittwe Gilberga aber entwich im Früheling 772 mit ihren beiden kleinen Söhnen zu Desiderius, vor Carl Schutz suchend, welcher die Länder seiner Nessen an sich nahm, und zum Alleinherrscher der Franken sich auserusen ließ. Desiderius, die unglückliche Tochter in Pavia verschließend, empfing sene Kinder mit offenen Armen; die Nessen Carl's linderten seinen Schmerz, nicht seinen Habia und er hosste sie als Mittel seiner Rache gebrauchen zu könen. Niemand hat die Ursachen zu entdecken vermocht, die

zu sein (Rimini, Pesaro, Fano, Sinigaglia und Ancona); die Pentapolis mediterranea ober nova umfaste: Zesi, Cagli, Gubbio, Fossombrone, Urbino mit Monteseltro, später Dsimo. Beide Länder hießen zusammen Decapolis.

<sup>1</sup> Diese Ereignisse beim Anast. Vita Stephani III. n. 282. 283. und in Habrian's Ep. Cod. Car. LXXI. bei Cenni XCIII. p. 499.

Carl zur Verstößung ber Testderata bewogen; 'es scheint, daß es weniger Wankelmut als Verechnung war. Er löste die gesetmäßige She mit Zustimmung, ja unter dem Jubel des Papsis, und vermälte sich mit der Schwäbin Sildegard. Toch die Franken börten nie auf, Testderata als seine recht mäßige Gemalin zu beklagen, noch die Königin Verta, ibre Schmach mit frommen Thränen zu beweinen.

Mit diesem einen Schlage war das Bündniß zwischen den Franken und Langobarden getrennt, die römische Kirche wieder in die engsien Beziehungen zu Carl, dem Alleinberrsicher, gebracht und Tesiderius dem nahenden Berderben blossgestellt. Stephan III. erlebte dies nicht mehr, er starb in den ersten Tagen des Februar 772.

3. Hadrianus I. besteigt ben Stul Petri. Sturz ber langobardichen Partei in Rom. Feindliches Borichreiten bes Königs Testebrins. Procesi und Sturz bes Paul Affiarta. Der Stadtpräsect. Desiberius verwiffet ben römischen Tucat. Hadrian rüstet die Berteidigung. Rückung ber Langebarder.

Nur acht Tage später bestieg Hadrian I. den Stul Petri, um ihn während einer ausgezeichneten Regierung von sast 24 Jahren zu behaupten. Hadrian war Nömer aus einem vornehmen Udelsgeschlecht, dessen Palast in der Bia Lata

<sup>&#</sup>x27; Incertum, fagt Eginhard Vita Car. c. 18, qua de causa. Ein fabeinder Mönch vom Ende saec. 9 fennt allein die Urfache: quia esset clinica et ad propagandam prolem inhabilis, judicio sanctissimorum sacerdotum relicta velut mortua. Monachi Sangall. Gesta Karoli II. c. 17 in den Mon. Germ. II. p. 759.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ben Abelharb ven Aerben heißt es: culpabat modis omnibus tale connubium (mit Histogart) — quod — rex inlicite uteretur thoro, propria sine aliquo crimine repulsa uxore. Ex Vita Adalhardi 7. p. 525. Unb von Berta sagt Eginharb c. 18: ita ut nulla unquam invicem sit exorta discordia, praeter in divortio siliae Desiderii regis, quam illa suadente acceperat.

stand. Zein Obeim Theodotus batte die Titel Consul und Dur geführt, und war außerdem Primicerius der Notare gewesen. 1 Ms Waise blieb der Knabe zurück, und die Mutter übergab ibn der Priesterschaft von E. Marcus, in deren Sprengel ihr Saus geborte, zur Erziehung. Sadrian, durch Geburt, Elegang der Person und edeln Geist ausgezeichnet, erlangte unter dem Rapst Raul die ersten firchlichen Grade, unter Stephan den Diaconat, nach dessen Tode durch allgemeine Neberstimmung den Pontificat. 2 Er bezeich= nete gleich den ersten Tag, ja die erste Stunde seiner Regierung durch die Zurückberufung der Partei des Christophorus und Sergius, oder aller der Judices vom Clerus und der Miliz, welche Paul Ufiarta noch furz vor Stepban's Tode ins Eril getrieben hatte.3 Er gab damit zu erkennen, daß er die langobardische Faction, die jener Laul in Rom noch behauptete, stürzen und sich den Franken gänzlich und entschieden auschließen wolle. Das Sustem Rom's nahm eine bestimmte und energische Wendung.

Hadrian's erste Sorge war die Wiederherstellung bessen, was Desiderius noch dem S. Peter schulden sollte. Es kamen

¹ Theodotus (so schreibe ich statt Theodousus) restaurirte die Kirche E. Augeso in Pescaría zu Rem, wie nech eine derrige Marmorinichrist sagt: Theodotus holim dux nune primicerius scae sed. apostolicae et pater uius Ben. Diac. a solo edisicavit pro intercessionem animae suae et remedium omnium peccatorum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das im Archiv des Lateran niedergesegte Wahstecret Habrian's hat Mabilson abgedruckt im Mus. Ital. T. I. p. 38, im Libellus de Vita Hadriani I. Alle Wahstörper treten darin auf.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vita S. Adriani beim Anast. n. 292. Eine Stelle im Agnellus (Vita Sergii p. 426) zeigt, daß Annuestic-Erlasse beim Bechsel des Pentisicats bereits in Gebrauch waren: In ipsa vero die electus est praedictus germanus defuncti Papae (sc. Paulus) in solio Apostolatus, et statim solvit omnes captivos, et omnibus noxiis veniam concessit.

die Boten des Mönigs, den neuen Bapit zu beglüchwünschen und zu einem Freundschaftsbündniß aufzusordern: Sadrian aber beflagte fich über die Nichterfüllung Des Bertrags mit ieinem Borgänger, und faum war die langobardische Gesandt= icajt unter böjlicen Zusicherungen nach Pavia beimgegangen, als das Berbältniß zu Desiderius völlig zusammenbrach Bieles trug dazu bei: feine Boten meldeten ibm die Wiederberstellung der Partei des Christophorus und Zergius, das enge Freundschaftsbündniß Rom's mit den Franken; und nun fam eben, im Frübling 772, Die Wittwe Carlmann's fammt ibren Kindern und dem Bergog Auchar als Edutflebende an den Hof von Pavia; der tiesbeleidigte König faßte jogleich ben Plan, Die Reffen Carl's durch den Papit 311 Königen falben zu laffen, boffend durch fie unter den Franken einen Bürgerfrieg zu erregen. Er forderte Hadrian dazu obne Caumen, doch vergebens auf, und dann fuchte er ibn durch Ginichüchterung jeinem Willen zu unterwerfen. Um Ende des März besette er Kaventia (Kaenza) und den Ducat von Ferrara nebst Comacchio, Teile des Crarchats, und indem er Ravenna selbst bedrobte plünderten seine Truppen jene Gegenden iconungslos. In diefer Bedrängniß ichickten die Navennaten die Tribunen Julianns, Betrus und Bitalianus als hilfeflebende Gejandte nach Rom, worauf der Papst den Sacellarius Stepban und den Kämmerer Paul Ufiarta mit dringenden Ubmabnungen an den König geben ließ. Desiderius antwortete, er wolle von nichts boren, bevor nicht der Papit ibm eine perfonliche Zusammenkunft gestattet babe, und diese verlangte er, um ibn zur Krönung der Minder Carlmann's zu bewegen. Aber Hadrian blieb fest "wie der Mamas." In diese Borgange wurde der Process und Eturg jenes

mächtigen Paul Uffarta verflochten, eine Episode, die für die Geschichte der Stadt von einiger Bedeutung ift. Paul, nach der Beseitigung von Christophorus und Gergius, der einflus= reichste Mann Rom's, Haupt der langobardischen Partei, und im Solde des Könias, mußte unschädlich gemacht werden. Mit Umficht wurde sein Ruin eingeleitet, sein Sturg mit diplomatischer Schlaubeit vollführt: der arglose Kämmerer ließ sich aus der Stadt entfernen, indem er die Gefandtschaft zu seinem Freunde Desiderins übernahm, und während er an dessen Hof sich übermütig vermaß, er werde den heis ligen Vater zu ihm bringen, sei es auch mit einem Strick an den Beinen, wurde in der Stille die Schnur für feinen Hals geflochten. Erft jest hatte man in Rom den Mut zu wissen, daß Paul acht Tage vor dem Tode Stephan's sich mit einem neuen Mord belastet hatte. Der unglückliche Gergins lebte noch blind in einem Gewölbe des Lateran, wo er das Gnadenbrod aß; doch felbst die Fortdauer eines so bejammernswerten Lebens war dem Haffe Paul's unerträglich. Während der Krantheit des Papst's Stephan schaffte er den Keind bei Seite: er übertrug die Ausführung zwei Bewohnern der Landstadt Anagni, dem Presbyter Tunisso und dem Tribun Leonatius, 1 während einige hohe Kirchenbeamte und des Papst's Stephan Bruder der Dur Johannes dabei Mithelfer waren. Sie nahmen eines Nachts den Blinden, schleppten ihn an einen Ort der Straße Merulana, die noch heute vom Lateran nach der S. Maria Maggiore führt, und nachdem sie ihn erwürgt und erdolcht hatten, verscharrten sie ihn daselbst in Gile.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tunissone Presbytero, et Leonatio Tribuno habitatoribus civitatis Anagninae. Vita Hadr. n. 297.

<sup>2</sup> Die Straße hieß so von einem Balast: usque in Merolanam ad

Die beiben Mörber (Sadrian hatte fie aus Anagni bolen lassen) gestanden die That und ihren Ort, und der ideußliche Frevel entjetzte Rom. Die Würdenträger Der Rirche, die Zudices der Miliz warfen fich mit Geräusch dem Papit zu Kußen, nie verlangten die Bestrafung der Mörder, indem sie mit Recht bebaupteten, daß ohne ein abidredendes Beispiel Rom mit jolden Berbrechen fich erfüllen werde. Wir kennen die gebeime Criminalgeschichte der Etadt im achten Sabrbundert nicht: gewiß ware fie graufenbait zu leien, aber die damaligen Berbrechen waren feineswege so bäufig, noch so niederträchtiger und verwickelter Natur als zur Zeit Alexanders VI. und feiner Gobne Cafar und Johann von Gandia. Hadrian übergab auf jene Borstellungen die Echuldigen dem ordentlichen Gericht, und vor uniern Augen taucht plöglich wieder ber Stadtpräfect auf, beffen Umt und seit Gregor dem Großen entschwunden war. 63 batte fortbestanden und als oberfte Criminalbeborde den Stürmen ber Zeit getropt; aber wir miffen nicht, wie weit fich feine Gerichtsbarkeit ausdebnte. Die bem Präsecten überlieferten Eduldigen wurden in den offentlichen Kerker gebracht und vor dem Bolt verbort und gefoltert. 1 Die Ana= aninen wiederbolten ibre Geständnisse, und während der

arcum depictum, quem secus viam, quae ducit ad Ecclesiam S. Dei Genitricis ad Praesepe: Vita Hadr. n. 298. Ebenso heißt bie Stelle Merolanas in bem Ordo Roman I. (Mabillen Mus. Ital. II. p. 4), einem Fermelbuch, welches balb nach Habrian versaßt warb. Den Arcus depictus können wir und nicht mehr malen.

Die wichtige Stelle ist Vita Hadr. n. 298: tunc praesaus sanct. Praesul precibus judicum, universique populi Romani jussit contradere antesatum Calvulum cubicularium, et praenominatos Campanos praesecto urbis, ut more homicidarum cos coram universo populo examinaret. Das esaminare ist schen ganz mittesattrig.

bartnäckig lengnende Kämmerer Calvulus im Gefängniß einen graufamen Tod erlitt, hatten sie ihrer Neue die Verbannung nach Constantinopel zu verdanken. Dei dieser Strase fällt zweierlei auf: noch jeht galt in Nom, wie zur Zeit des Scipio und des Seneca, das Eril als tödtliche Strase, und ferner: Nom suhr troh aller Creignisse sort, Verbannte nach Constantinopel zu senden, wie lange Zeit und vielleicht noch im achten Jahrhundert Byzanz bestraste Verbrecher in das Eril nach Nom verstieß; der kluge Papst anerkannte demnach noch immer die Titel der byzantinischen Oberhoheit, womit er zu großen Ansprüchen der Frankenfürsten begegnen konnte.

Die Folge bieses Processes war zunächst, daß die Reste bes Christophorus und Sergius ein ehrenvolles Vegräbniß im S. Peter erhielten, und daß ihr Name öffentlich wiedershergestellt ward. She aber der Process eingeleitet war, hatte Hadrian dem Erzbischof Leo von Navenna heimlich ausgestragen, sich der Person des Paul Affarta zu bemächtigen, wenn er, von seiner Gesandtschaft an den langobardischen Hof rücktehrend, Navenna oder eine andere Stadt des Exarchats berühren sollte. Der überraschte Paul saß bereitssest im Kerker zu Navenna; Hadrian schiefte nun die Acten des römischen Processes an Leo, und dieser gab den Angestlagten in die Hände des obersten Eriminalrichters von Masvenna, welcher Consularis genannt wurde. Ein römischer

¹ Pro vero amputandis tam intolerabilibus flagitii reatibus, missi sunt ipsi Campani Constantinopolim in exilium: ibid. n. 299.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tradidit eundem Paulum consulari Ravennatium urbis: ibid. n. 299. Carl Segel & I. 3. 262 sehnt in biesem Consularis das Consulus Collegium mit Grund ab, welches nach Savigny's und Leo's Ansichten an die Stelle der Decurionen sollte getreten sein.

Bürger, ein Beamter Des päpitlichen Palafis mußte Demnach wider alles Recht vor dem Municipal-Gericht einer fremden Stadt sich stellen. Schwerlich war dies Verfahren, wie der Lebensbeichreiber Hadrian's vernichert, eine eigenmächtige Unmaßung des Erzbischofs, weil von der Teilnabme der papitlichen Richter in Ravenna nichts dabei verlautet, vielmehr batte der Papft Grund den Proces Paul's fern von Rom führen zu laffen. 1 Er wünichte indeffen dem Mörder des Sergius das Leben zu erhalten, er wandte sich an die Raiser Constantin und Leo mit der Bitte, gnädigst zu gestatten, daß der Berbrecher an irgend einem fernen Ort Griedenland's bie Strafe Des Erils verbußen durfe. 2 Auf die Forderung, Paul Affiarta über Benedig nach Constantinopel zu befördern, antwortete jedoch der Erzbischof: dies jei nicht möglich, weil die Benetianer ibn gegen ben Gobn bes Togen Mauritius auswechseln würden, ba Dieser gerade in der Gefangenichaft des Tenderins fich befinde. Run follte der Zacellarins Gregor Paul nach Rom führen, aber als er zu diesem Zweck nach Mavenna kam, war der Gegenstand der papstlichen Sorge bereits ins ewige Leben befördert worden. Ge blieb Sadrian nichte übrig, als dem Erzbischof die Gile zu verweisen.3 Indeß das fühne Haupt der langebardischen

<sup>&#</sup>x27; Ita vero idem Paulus examinatus est, quia etiam nec scientia exinde data est — Pontifici. Vita Adr. n. 300, aber bie päpstlichen Lebensbeschreiber verschleiern viel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Adscribi fecit suggestionem suam Constantino et Leoni Augustis, magnisque Imperatoribus — ut in ipsis Graeciae partibus in exilio mancipatum retineri praecepissent. Ibid. n. 300.

<sup>3</sup> Anast. bemertt als bamass in Navenna anwesend den Chartularins Annaldus — ber Name tlingt germanisch, aber dieser Optimat ber Missiand Missia des Papsis wird von dem Chronisten burch das Prädicat civis Romanus ausgezeichnet.

4

Partei in Nom war todt, der Papst von einem mächtigen Aristokraten befreit, und Desiderius um seinen letzten Einfluß auf einen Teil der Nömer gebracht.

Der Zorn des Königs über das tumultuarische Ber= fahren mit seinem Parteiführer war groß; er besetzte nun aus Rade die Marken der Städte Sinigaglia, Montefeltro, Urbino und Eugubium (Gubbio), und unter Berwüftungen rückte er in Tuscien ein. Die Langobarden überfielen die Stadt Bleda gerade als die Einwohner mit der Ernte beschäftigt waren (es war also im Juli), sie tödteten viele ber angesehensten Bürger, und marschirten dann sofort nach der römischen Campagna binunter bis zum Castrum Utriculum (Otricoli), 44 Millien vor Rom auf der Seite der Flami= nischen Straße. 1 Sadrian entbot nun den Abt von Farfa und schickte ihn in Begleitung von zwanzig seiner Monche an Desidering. Weinend warfen sich die Klosterbrüder bem Könige zu Rüßen und flehten ihn an, E. Petrus nicht zu beschädigen. Der unbesonnene Langobarde entließ sie furz und heftig, er forderte den Papst durch seine eigenen Boten tropia zu einer persönlichen Zusammenkunft auf. Hadrian antwortete, er wolle kommen, so bald er die entrissenen Städte würde berausgegeben haben; und er ließ Bardus den Hegumenen des griechischen Rlosters E. Caba zu Rom und ben ersten Defensor Anastasius zum Könige gebn, die Städte in Empfang zu nehmen. Doch Desiderius Blick war vom Schickfal verdunkelt, und in unverständiger Aufregung schwor

Die alte Utriculi Civitas war zur Kaiserzeit reich an Kunstschätzen, und die hentigen Mussen Kom's verdanken der kleinen Landstadt, nachdem Pius VI. dort Ausgrahungen angeordnet hatte, köstliche Funde, wie den weltberühmten Jupiterkopf in der Rotunde des Batican und das große Musiv baselbst.

er, mit seinem ganzen Deer zum Sturm auf Rom marschiren zu wollen.

Da fandte der Papit über Meer Boten an Carl, ibn beim Andenken an seinen Bater Lipin beschwörend, einen Deereszug nach Italien zu unternehmen, und Rom von dem Langobarden zu retten, dem er doch die Salbung der Kinder Carlmann's jo standbaft verweigere. Während Diese Boten mit Hadrian's Edreiben (fie find uns nicht aufbewahrt worden) abgingen, brach Desiderius wirklich in Person von Bavia zur Eroberung Rom's auf. Es begleiteten ibn Adalgifus, der frankische Herzog Auchar, Gilberga und ibre Rinder, welche im S. Peter zu fronen er ben gedemütigten Papit zu zwingen gedachte. Hadrian gab auf die erneuerten Forderungen die frübere Antwort, und rüstete sich mit aller Entichloffenheit zur Berteidigung ber Stadt. Nachdem er bie Bölker von Tuscien, von Latium, und vom Ducat von Perugia, selbst einige bewaffnete Milizen ber Pentapolis, und dargeliebene Truppen des befreundeten Dur von Reapel Stephanus fdnell nach Rom gezogen hatte, befahl er bie Tore der Stadt zu schließen, und einige von ihnen zu vermauern. 1 Aus den beiden draußen gelegenen Bafiliten E. Peter und E. Paul ließ er alles töftliche Gerät und Ornat in die Stadt bringen, und bann die leeren Rirchen von innen mit Eisenstangen versperren, damit der König, wenn er fame, nur als Tempelräuber in sie einzudringen

<sup>&#</sup>x27; Fabricari secit, ilblicher Ausbruck siir Manerarbeit. Seit bes Ebristepherus und Sergius Zeit treten die Landbewehner Tuscien's und Latium's (Campagna) als heerpstichtig im Tienst der Stadt auf. Im Chronicon ducum Neap. des Pratikli lese ich: Stephanus — misit ad Papam suos milites ab ipso quaesitos ad custodiendam civitatem Romam, und bringe diese Netiz in jene Berbindung.

vermöchte. So gerüstet schickte er dem annückenden Desiderius eine seinerliche Gesandtschaft der drei Bischöse von Albano, von Präneste und von Tibur entgegen. Diese Männer trugen die Blitzstrasen des apostolischen Fluchs in den Händen, schriftliche Mahnungen des Papst's, daß weder er, noch irgend ein Langobarde in Wassen, noch der Franke Aucharises wagen solle die Grenze des römischen Ducats zu überschreiten, unter Androhung des Kirchenbann's. Die Bischöse trasen Desiderius in Viterbo, und so frästig wirkte bereits die Furcht vor päpstlichen Bannbullen, daß der König die Trompeten zum Kückzug blasen ließ.

Bald nach seinem Abmarsch erschienen Gesandte Carl's in Rom, der Bischof Georg, der Abt Gulfard, und Albinus des Königs Rat, um sich durch den Augenschein zu überzeugen, ob die Städte wirklich, wie Desiderius hatte nach Francien berichten lassen, dem heiligen Stul zurückgegeben seien. Hadrian belehrte sie über den Zustand der Dinge, und die Abgesandten eilten, von päpstlichen Boten begleitet, nach Pavia: der König entließ sie mit Trop nach Frankreich, wo sie Carl berichteten, daß ohne Wassengewalt nichts könne erlangt werden.

4. Carl's Heereszug nach Italien. Belagerung Pavia's. Carl feiert bas Ofterfeit in Rom. Bestätigung ber Pipinischen Schenfung. Der Fall Pavia's und bes Langobarbenreichs im Jahr 774.

Im September 773 brach nun Carl nach Italien auf, nachdem er noch einmal Desiderius zur Nachgiebigkeit aufgesordert und ihm ein Abstandsgeld von 14000 Solidi teils

¹ Susceptoque eodem obligationis verbo per antefatos Episcopos ipse Longobardorum Rex illico cum magna reverentia a civitate Viterbiense confusus ad propria reversus est.

in Gold, teils in Silber geboten batte. 1 Er maridirte nach Genf, von wo er über den Mont Cenis (Mons Cinifius) sog: aber die Alpenpässe waren von den Langobarden unüberfteiglich gemacht, und die Echwierigkeit bort einzudringen, wol auch das Murren der Franken bewog Carl nochmals Gefandte in Tefiderius Lager zu ichiden und zu erklären, er wolle fich mit drei angesehenen Geißeln begnügen, welche ibm für bas Beriprechen ber Müdgabe ber Etabte baften follten, und dann werde er augenblicklich mit seinem Deer nach Sause tebren. Defidering lebnte felbit dies Unerbieten ab. Doch in der folgenden Racht und mit einigem Recht konnte der Cbronift jener Zeit eine Etrafe bes himmels barin erblicken) übernel das junge Herz des Avalgifus ein dämonischer Edreden: er flob mit den Truppen unter seinem Bejehl, und Defiderius, wie er die Franken auf bem Wege des Berrats Die Alven plöblich berabiteigen fab, ließ fein Lager im Etid und eilte, fich in bem verbangnifvollen Pavia ein= zuschließen. 2 Er traf dort Unitalten zur fräftigen Verteidis gung, während Adeldis und Auchar mit der Wittwe und den Sohnen Carlmann's in bas ftarte Berona ruckten, eine Stadt, welche damals als die Bauptfeffung der Langebarden galt. Das Volt des Alboin, Erbe eines großen Teils des schönen Reichs der Gotben, doch nicht ihrer beroischen Araft, aber ausgezeichnet durch bürgerliche und religiöse Tugenden,

<sup>&#</sup>x27; Promittens insuper ei tribui quatuordecim millia auri solidorum, quantitatem in auro, et argento. Anast. n. 310. Leo (Gesch. von Italien vermutet mit Grund, daß dies die ursprüngliche Ferderung des Desiberius an Rom war.

<sup>2</sup> Agnellus fagt (in ber Vita Leonis p. 439), daß ber Ravennatische Diaconno Martimo ben Aranten ben Weg gezeigt babe: und nach bem Chron. Novalicense war es ein Possenreißer.

fiel nach einem Widerstand, den innerer Zwiespalt, namentlich die Umtriebe der Priester bedeutend, ja fast unglaublich abkürzten. <sup>1</sup> Es sind nicht die Langobarden, durch deren Untergang sich Carl den Namen des Großen oder eines Helden verdiente; die Geschichte zeigt vielmehr kaum eine Eroberung, welche leichter gemacht wurde als diese Italien's durch die Franken, und keine, die mehr blutige Kämpse kosten, als jene zur Zeit des Belisar und des Narses, deren Heldennamen die Thaten sämmtlicher Carolinger zum Schweigen bringen.

Der König Carl marschirte unverweilt vor Pavia und umschloß die Stadt; eine langwierige Belagerung voraus= sebend, ließ er sogar seine Gemalin Hildegard und seine Kinder in das Lager kommen. Ein Teil der Franken aber rückte vor Verona, und die verzweifelten Flüchtlinge Auchar und Carlmann's Wittwe gaben sich und die kleinen Prinzen in die Hände des Siegers. Die Belagerung Pavia's hatte unterdeß schon sechs Monate gedauert, das Ofterfest war nahe, und Carl beschloß dasselbe in dem beiligen Rom zu feiern. Der Glaube jener Zeit stellte sich vor, daß eine Osterwallfahrt zu den Gräbern der Märtirer der sicherste Weg zum Seelenheile sei: schon seit zwei Jahrhunderten strömten unzählige Vilger zur Ofterzeit nach Rom, und das ganze Mittelalter hindurch werden wir dort Kaiser und Könige oft die Ostern seiern sehn. Mit dem Zuge des Frankenkönigs aber läßt sich überhaupt die lange Geschichte der Romfahrten deutscher Könige beginnen. 2

<sup>1</sup> Im ganzen paßt auf ben Charakter ber Langobarben, was in ber bekannten Grabschrift auf ben tapfern Droctulf in Ravenna beim Paul Diacon, gesagt ist:

Terribilis visu facies, sed corda benigna.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Carl's Einzug und Aufenthalt in Rom wird in der Vita Hadriani n. 314 sq. genan beschrieben.

Carl brach mit einem Teil des Beers und einem glanzenden Gefolge von Bischöfen, Herzögen und Grafen von Pavia auf. Er burchzog in Gile Tuscien, um noch am beiligen Sonnabend (ben 2. April 774) Nom zu erreichen, und er fam die Bia Claudia berab. Die Kunde von seinem Rabn begeisterte den Papit; 24 Millien weit sandte er ihm alle Judices und die Banner der Miliz entgegen, fie empfingen ibn an der Station Novas unterhalb des Sees von Bracciano tebemals Lacus Sabatinus), und geleiteten ihn mit allen Ehren zur Stadt. 1 Am Guß bes Monte Mario empfingen Carl die städtischen Körperschaften; dort waren aufgereibt fämmtliche Schaaren der Miliz mit ihren Patronen, die Schulen der Kinder Palmen und Delzweige in den Sänden, und beim Unblick Carl's erhoben die Römer die Laudes, den festlichen Zuruf: Beil dem Frankenkönig und dem Defensor der Nirde!2 Er empfing diese Chren nicht als fremder Fürst, fondern in seiner Eigenschaft als Patricius der Römer, und ausdrücklich bemerkt der Chronist, daß ihm, wie es sonst bei der Begrüßung des Erarchen oder Patricius Gebrauch gewesen war, selbst die Areuze und Fahnen (der Basiliken Rom's)

<sup>&#</sup>x27; Direxit in ejus occursum judices ad fere triginta millia ab hac Romana urbe in locum, qui vocatur Novas, ubi eum cum bandora susceperunt. Die Station liegt am 24. Meitenstein. Helstein Beistein Bigness in der Note 3. c. 35 will Nuinen von Novas zwei Missien diesseits Bracciano gesehen haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Scholas militiae cum patronis, simulque et pueris, qui ad discendas literas pergebant, deportantes omnes ramos palmarum atque olivarum etc. Papencorbt ober sein Heransgeber (p. 98) hiest iene patroni militiae irrig für Schutheilige, statt für Versteber der mili tärischen Zünste. Den Anstruck patronus sür Schutheiliger sinde ich zum erstenmas in der Vita Hadr. n. 339. Aus der Erwähnung der Schutsinder zeg Dzanam (Docum. inédits) den Schuß, daß in Nom noch Wissenschaften gesehrt wurden — ein geringes und saft rührendes Arzument.

entgegengeschieft wurden. 1 Raum erbliefte sie der König. als er vom Pferde stieg, und von seinem Gefolge umgeben ging er zu Auß nach dem S. Peter. Es war in der Morgenfrühe des Oftersonnabends: der Lapst erwartete den Gast auf den Stufen des Porticus, um sich ber den Clerus, während eine unabsehbare Menschenmenge den Plat bedeckte. Carl warf sich auf der untersten Stufe der Treppe nieder, indem er sie auf Anieen emporklomm kußte er andächtig jede einzelne Stufe, bis er so zum Bapst gelangte — ein unkönigliches Bild, und eine Situation, die dem Helden weniger, als dem frommen Bilger jener Zeit geziemte. Carl und Hadrian fanken sich in die Urme, und indem der König den Papst bei der rechten Hand ergriff, schritt er ihm rechts zur Seite in die Basilika. 2 Ihrem Eintritt scholl der Gesang der Priester entgegen: benedictus qui venit in nomine Domini, und Carl und seine Franken warfen sich vor dem Apostelgrabe nieder. Nach vollendeter Andacht bat der König höflich um die Erlaubniß Rom betreten und die übrigen Hauptfirchen besuchen zu dürfen: sie alle stiegen zuvor in die Gruft des S. Petrus binab, und Rönig wie Papft, die

<sup>&#</sup>x27; Venerandas cruces, id est signa, sicut mos est ad Exarchum aut Patricium suscipiendum. Doch gleich barauf cruces, ac signa.

² Es ist eine bekannte Streitfrage, ob rechts ober links die geehrtere Seite war, und weshalb auf alten Musiwen und Siegeln häusig S. Petrus die linke, S. Paulus die rechte Stelle einnimmt. Der Chrenplatz ward, so scheint es, nach dem Anblickenden bestimmt. Wenn Papst und König also in die Kirche traten, hatten die Anblickenden den Papst zur Rechten. Hierüber belehrt mich der Ordo Roman. I. beim Mabillon II. p. 3: episcopi quidem ad sinistram intrantium, presbyteri vero ad dextram, ut quando Pontisex sederit, ad eos respiciens, episcopos ad dextram sui, presbyteros vero ad sinistram contucatur.

Judices ber Römer wie der Franken leisteten sich wechsels seitig den Gid der Sicherheit.

Carl ließ seine Truppen mabricbeinlich ein Lager im Reronischen Gelde aufschlagen, aber er selbn zog über die Brude Sadrian's in die beilige Stadt ein, welche nicht wußte, daß sie in dem ersten Frankenkönig, Der sie betrat, auch ibren ersten Raiser deutscher Nation empfangen sollte. Der fünftige Erbe der Titel bes Augustus betrachtete die Muinen, denen er vorbeitam, mit dem Auge des unwiffenden Erstaunens, denn obwol er es liebte die Geschichte der Allten zu boren, kannte er die Thaten ber Beiligen Rom's beffer als die der Helden. Das damalige Rom aber trug das überwiegende Gepräge des Alltertums, obidon in der Berwüstung von drei Jahrhunderten. Es war noch die Stadt der Römer, welche Carl betrat, eine ungeheure Welt von großen Ruinen, vor deren Pracht auch damals alles Christliche verschwand; und wenn der gegenwärtige Mensch, welchen der Unblick des Forum's, wie es iich selbst noch beute darstellt, in Aufregung bringt, einen Blick in jenes Rom vom Jahr 774 zu wersen vermöchte, so würde er ein Schauspiel sehn, welches auszusprechen unmöglich ist. 2

Die Römer führten den König nach dem Lateran; das Bolt betrachtete mit Rengier den heldenhaften Wuchs und robusten Ban des Protectors der Kirche, oder seine in

<sup>&#</sup>x27; Seseque mutuo per sacramentum munientes, ingressus est Roman. — Tie Kaifer gaben und empfingen später den Sid des Friedens, che sie in Rem einzogen. — Es war dies zugleich ein besiegeltes Freund ichastebündnis (sirmitas et integritatis stabilitas), wie Hadrian sagt Cod. Car. LIII. bei Cenni LII. p. 326.

<sup>2 3</sup>ch habe bas bamalige Rom mit bem Anonymus von Einfiebeln burchwandert, und fomme noch barauf gurud.

Erz gehüllten Paladine; nur bemerkte es vielleicht mit Miß= vergnügen, daß er kein Geld ausstreute. Im Baptisterium wohnte er dem Sacrament der Taufe bei, welches der Papst vollzog, dann ging er wieder zu Kuß nach dem E. Beter zurück. Er nahm also seine Wohnung nicht in der Stadt; von dem Cäfarenpalast ist keine Rede mehr, und wenn der hohe Gast nicht in einer der Bischofswohnungen am S. Peter selbst zur Racht blieb, so zog er sich wahrscheinlich zu seinen Truppen in's Lager zurück. Um folgenden Morgen (es war der Ostersonntag) wurde Carl von den Optimaten und Scholen der Miliz eingeholt und nach der S. Maria ad Praesepe (Maggiore) geleitet, wo der Papst die Messe las. Ru Mittag speiste er hierauf an der papstlichen Tafel im Patriarchium des Lateran. Um Montag wurde die Messe im S. Peter gelesen und der König durch die Laudes des Clerus geehrt, am Dienstag (in der dritten Ferie) feierte der Bapst das Hochamt in S. Paul, und damit hatten die Functionen des Ofterfests ein Ende. Der Charakter dieser Feierlichkeiten war damals kirchlicher als es die beutigen Oftergepränge in Rom sind, aber wie die alten Ritualbücher beweisen, nicht viel einfacher. 1

Am Mittwoch den 6. April wurde Carl zu einer Zufammenkunft im S. Peter eingeladen, wo sich der Papst mit allen Judices vom Clerus und der Miliz befand. Bor dieser Berfammlung richtete Hadrian eine Nede an den Frankenkönig, und gewiß gab es keinen passenderen Ort, Carl eine Schenkung

<sup>&#</sup>x27; Einige Bestimmungen in Betreff ber Messe mib bes Gebets für Carl sind in den Ordo Romanus I. ausgenommen, ein merkwürdiges Nitualienbuch des 8. oder 9. sace. In ihm werden die Ostersunctionen dem Anast. entsprechend angegeben.

abzugewinnen, als die Näbe des Aponelgrabes und seine noch vom Weihranch des Düersens duitende Baülita. Indem er den naben und unausbleiblichen Eturz des Langebardenreichs voraussetzte, trat er als einer seiner Kaupterben auf; deshalb mahnte er Carl an die alten Berträge und Gelöbnisse, dem heiligen Petrus gewisse Städte und Previnzen Italien's zu schenken, und er ließ endlich die Pipinische Schenkungsurkunde von Carisiacus verlesen. Der Lebensbeschreiber Hadrian's versichert, daß Carl und seine Judices den Inhalt jener Schenkung nicht allein bestätigten, sondern daß der König durch seinen Capellan und Notar Etherius diese Urkunde von neuem aussichreiben ließ. Das Document wurde von ihm und seinen Großen unterzeichnet, in die Gruit des S. Petrus gelegt und mit einem fürchterlichen Sid beschworen.

Auch diese sogenannte Schenkung Carl's des Großen, eine Bestätigung jener Pipin's, ist aus dem Archiv des Lateran verschwunden, und ebensowenig dat sich die Abschrift, welche Carl mit sich genommen haben soll, in Deutschland oder Frankreich vorgesunden. Nach ibr gab der fromme und großmütige Carl fast ganz Italien dem Papst din und obenein solche Provinzen, die er niemals erobert hatte, wie Corsica, Benedig und Jirien, und das Herzogtum Benevvent. Aber das unbestochene Urteil der Geschichte hat diese Schenkung längst unter die Märchen verwiesen; als der

¹ Der Text beim Anast. hat nach Bignost: a Lunis (heute Sarzana) cum insula Corsica, deinde in Suriano, deinde in monte Burdone, inde in Berceto, deinde in Parma, deinde in Regio, et exinde in Mantua, atque in Monte Silicis, simulque et universum Exarchatum Ravennatium, sieut antiquitus erat, atque provincias Venetiarum et Istriam, neenon et cunctum ducatum Spoletinum seu Beneventanum. Man vergleiche Docum. I. beim Borgia Breve Istor. Cod.

Schreiber der Thaten Hadrian's lebte, mochte er das Doenment (wenn er überhaupt eins mit Augen sah) entweder gestälscht vorsinden, oder die darin enthaltenen Angaben selbst verstellen. Die uns ihrem Wesen nach nicht befannte Schenstung Pipin's bestätigte Carl offenbar, sich die Oberhoheit über die betreffenden Provinzen vorbehaltend, und er vermehrte sie im Verlauf der Jahre durch Patrimonien und Sinkünste. Wesine eigne Stellung zu Nom wurde zugleich durch einen Vertrag sestgesett: Carl nahm alle Nechte des Patricius in Anspruch, und der Ehrentitel des Desensors erhielt seit dem Jahr 774 einen volleren Juhalt: die höchste Jurisdiction in Nom, im Ducat, in den Provinzen des Erarchats wurde dem Patricius der Nömer zugestanden.

Nachdem so die Beziehungen Carl's zur Kirche geregelt waren, reiste der König ab, während der beglückte Papst täglich in allen Basiliken, Klöstern und Diaconien Rom's 300 Kyrie Eleyson absüngen ließ, den Erfolg der Belagerung

Vatic. 3833. Es ist wichtig, daß fein Chronist außer Anastasius etwas von ber Schenkung weiß. Das Fragment der Vita Adriani beim Mabilson sagt nur: Carolus non prius destitit, donec Desiderium — exilio damnaret — resque direptas Adriano Papae restitueret, eine Phrase, die fast wörtlich dem Eginhard angehört.

¹ Gegen biese Schenkung, welche Cenni, Orsi, Fontanini, Borgia 2c. mit beiben Händen sesting, spricht sich Muratori und neuerdings La Farina klar aus. Man sehe auch Leo und Sugenheim. Diese Frage gehört nur vorübergehend in die Geschichte der Stadt. Muratori, Giannone, Sigenius sind die verständigen Bersechter der Oberhoheit Carl's: jure principatus, et ditione sidi retenta.

<sup>2</sup> Es findet sich sogar die auffallende Bezeichnung des ersten Jahrs des Patriciats in der Epist. Hadriani ad Bertherium Viennensem Episcop. (beim Labbe Concil. VIII. p. 554): datum Kalend. Jan. imperante piissimo Augusto Constantino, annuente Deo coronato piissimo rege Karolo, anno primo patriciatus ejus. Indeß dieser Brief ist unecht.

Pavia's zu beschlennigen. 1 Ter Frankentönig betrieb sie, in das dortige Lager zurückgekehrt, mit doppeltem Eiser, die Seuche verschwor sich mit den Verrätern in der bedrängten Stadt, und der letzte König der Langebarden büste endlich die wiederholten Fehler seiner Unbesonnenheit durch das Ende seiner Tonastie und seines Reichs. Er ergab sich zum Gefangenen; ins Eril geschickt, endete er dann sein Leben im Kloster von Corbie, wie man sagte, als ein frommer Wunderthäter. Carl nahm die eiserne Krone und nannte sich seit dem Jahr 774 König der Franken und Langebarden, Patricius der Römer, während der flüchtige Sohn des Desiderius, Adalgisus, an den Hof von Bozanz eilte, die traurige Rolle eines Brätendenten zu spielen.

5. Berkättnisse von Spoleto. Anipriide ber Kirche auf Tuscien; auf die Sabina. Widerspenitigkeit der Erzbischöfe von Ravenna. Anipriide Carl's auf die Oberbebeit und das Bestätigungsrecht jener Erzbischöfe. Der Patriciat des S. Petrus. Beweis, daß der Papst Herr der öffentlichen Gebände Ravenna's war, aber seint den oberberrtichen Bestehen Carl's Folge leistete. Sclavenhandel der Benetianer und der Griechen.

Carl zögerte zum Schmerz des Papits mit der Herausgabe derjenigen Patrimonien, welche der Mirche von den Langobarden waren entfremdet worden, und er schien des Titels des neuen Constantin nicht zu achten, mit dem ihn Hadrian auszeichnete, als sei nun der Raiser Constantinus auserstanden, "durch welchen Gott der heiligen Mirche des Apostelsfürsten Petrus alles zu schenken geruht bat." 2 Durch

<sup>1</sup> Cod, Carol. LV. bei Cenni L. p. 318. Der Bafiliten waren bamale 28, ber Diaconien aber 7.

<sup>2</sup> Cod. Carol. XLIX. bei Cenni LIX. p. 352 sq.: quia ecce novus Christianissimus Dei Constantinus Imperator his temporibus surrexit etc. Wit Recht vermutet man bierans, daß iden damals die Edenfung Constantin's von einem Betrüger abgesaßt werden war, welcher dies

viele Jahre wurde Carl von den Mahnungen Nom's beläftigt, welches nicht aufhörte ihn an den Pact vom Jahr 774 mit Bitterkeit zu erinnern.

Es ift nötig, die einzelnen Gebiete jener Carolinischen Schenfung genauer zu betrachten, weil sie von der Weschichte der Stadt Rom nicht gut zu trennen sind. Wenn der Lebensbeschreiber Hadrian's wol berichtet war, so lösten sich schon vor dem Ginmarsch der Franken in Italien die Spoletiner vom Langobardenreiche ab, wie sie dies schon mehrfach versucht hatten. Angesehene Bürger Spoleto's und Reate's kamen nach Rom: sie schworen dem Papst Treue, und wurden symbolisch zu Römischen Bürgern gemacht, indem sie Bart und Haar sich scheeren ließen. Alls aber Desiderins nach Pavia geflohen war, erschienen Abgefandte des Spoletinischen Herzogtums vor Hadrian, leisteten ihm den Gid der Treue und empfingen aus seinen Händen die Bestätigung Hildeprand's, den sie sich vorher selbst zu ihrem Herzog erwählt hatten. Ihrem Beispiel folgten die Einwohner von Fermo, Osimo, Ancona, und vom Castellum Felicitatis Machwerk und die Decretalien binter bem Namen bes beil. Ifider verlarvte. Cenni behauptet, Sabrian habe jene Rotig vielmehr aus ben apofryphischen Acten bes S. Silvester entlehnt. Anders Muratori ad ann. 776. Pagi Critica a. 324. N. 16. Gibbon c. 49. Nach biefer Schenfung (bei Kabricius Bibl. Graeca VI. p. 5 sq. und erwähnt von Aeneas Parifienfis um 854), die Laurentius Balla zuerst gründlich widerlegte, gab Constantin bem Papft Silvester bekanntlich bas Palatium, Rom und bas ganze Abendland. In bem obigen Brief aber fpricht Sabrian eigentlich nur von Patrimonien und von der potestas in partibus Hesperiae. Der Brief ist vom Jahr 777 ober fällt boch vor 781. Die Chronologie ber 49 Briefe Sabrian's an Carl ift bisweilen bunkel; burch bas Jahr 781, in welchem Sadrian Gevatter Carl's wurde, werben fie in zwei Gruppen geteilt. Alle Briefe mit ber Titulatur spiritalis compater fallen nach 781; und überhaupt werden Muratori, Le Cvinte und Pagi schon burch Cenni vielfach vollends burch bie großartige Arbeit Jaffe's berichtigt.

(Citta di Canello?). Aber alle diese Angaben sind unsicher, während es unsweiselhaft ift, daß Spoleto beständig zum fränklichen Königreich gehörte.

Veitere Ansprücke, die S. Petrus auf Tuscien erbob, wurden nicht bezweiselt. Toch begehrte der Arostel auch über das römische Tuscien hinaus Eigentum; man bebauptet, Carl babe bereits im Jahre 774 dem Papit die tuscischen Städte Soana, Tuscana, Viterbo, Vaneum Negis (Bagenorea) sammt andern nicht genannten Orten geschenkt. Haderian spricht davon ausdrücklich in einem Brief, woraus berevergebt, daß sie ihm wirklich ausgeliesert waren. Es kam dazu ein späteres Versprechen der zwei Städte Rosellä und Populonia aus Tuscia Ducalis, die Carl indes zu übersliesern zögerte. Die Kirche besaß ohne Zweisel in allen tuscischen Ländern alte Güter, welche die Langobarden besieht gebalten, und Carl sügte ihnen die Schenkung von neuen Patrimonien binzu.

Duratori ad ann. 775 und die Acten in der Chronif von Farfa. Trot Cod. Carol. LVIII. bei Cenni LVI. p. 341: "quia et ipsum Spoletinum Ducatum vos praesentialiter obtulistis protectori vestro B. Petror baben die Fariten nicht gewagt, dem Parft dert mehr zuzufprechen, als das dominium utile. Die Kirche hatte auf Spoleto kein anderes Richt, als auf Istrien, wo sie auch Domänen besaß; in partidus Spoleto's: p. 353 bei Cenni. — Die Phrase ipsum Spoletinum Ducatum balte ich für llebertreibung, obwel Fatteschi Memorie istorico-diplom. riguard. le serie de' Duchi di Spoleto (Camerino 1801) p. 50 beshamtet, daß dem Popst das gauze Land, dech ohne Senveränität gesichentt wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cod, Carol. XC. bei Cenni LXXXIX. p. 480. Cenni zieht sogar Tuscia Regalis stas bentige Toecana in die Schentung, obne Seuweram tätsrechte. Er schließt barauf aus Cod. Carol. LXV. bei ihm LXIII, we ber Papst dem Tur von Lucca Beselbte gibt, die er nicht bert. Indes gab ja ichen ber große Gregor obennale den Tucca von Reapel und Sav binien Beselbe, ohne baß jene Länder ihm unterworsen waren.

Daffelbe Verhältniß fand in der Proving Sabina ftatt. Much hier lagen seit Alters Güter ber Kirche, welche Carl, wie es scheint beträchtlich vermehrt, dem S. Petrus im Jahr 781 neu zusprach. Diese Ländereien führten abwechselnd den Namen Territorium und Patrimonium Savinense, aber sie machten nicht die ganze Proving Cabina aus, deren größter Teil dem Herzog von Spoleto geborte. Wir wiffen nicht, wie groß die Kirchendomänen in der Sabina waren, aus deren Ertrag die Lampen im S. Beter und die Armen erhalten wurden. Die Sendboten Carl's und des Papsts reisten dorthin, sie zu übernehmen, aber es erhoben sich Grenzstreitigkeiten zwischen der Kirche und Rieti, die nicht zum Vorteil des E. Petrus ausschlugen, obwol einige hun= dertjährige Greise bezeugten, daß die streitigen Güter seit alten Zeiten der Kirche gehört hatten. 1 Sieraus folgt, daß sie am Ende des achten Jahrhunderts nur den fleineren Teil der Sabina befaß, und erst seit dem Jahre 939 fann es durch Urkunden bewiesen werden, daß diese Proving vom Spoletanischen Ducat abgelöst und zu einem besonderen Comitat unter der Oberhoheit der Kirche gemacht worden war, welche dorthin ihre Nectoren unter dem Titel eines Marchio oder Comes sandte. 2

<sup>&#</sup>x27; Cod. Carol. LVI. bei Cenni LXXI. p. 405. Es waren Greise aus Forobono (bem alten Bistum Forunnovum), nahe bem heutigen Montebono. Siehe auch Ep. LXVIII. p. 387. Er bittet die Grenze zu reguliren, sieut ex antiquitus fuit... signa inter partes constituentes. Der römische Terminus erscheint als signum. Dieser Grenzregulirung zwischen ber Sabina und Reate wird auch im Diploma Ludovici Pii gebacht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siehe Fatteschi a. a. D. S. 93. 248. Er führt eine Reihe von Urhinden aus Farfa an, von 939 bis 1106. Bor 939 finden sich nämlich feine auf die Sabina bezogenen Documente im Register von Farfa. —

Wenn dem Papit in den genannten Landichaiten wegen der Nebergabe der Patrimonien benändig Edwierigfeiten gemacht wurden, so gelang es ibm noch viel weniger des Erar= chats Gerr zu werden. E. Apollinaris von Ravenna bejaß wie E. Peter von Rom eine Menge von Tomänen, und nicht minder batte er zahlloje Schenkungsurkunden im Archive aufzuweisen. Gelbit aus Sicilien famen ber Ravennatischen Rirche im siebenten Zahrbundert io bedeutende Einkünste au, daß die Rectoren der bortigen Güter jährlich ihre Laft: ichiffe mit 25,000 Scheffeln Getreide, mit Früchten und Gemüsen, mit purpurgefärbten Rellen, mit Gewändern von bvazintblauer Zeide und von Wollenstoffen befrachteten, und überdieß föstliche Geschirre und nicht weniger als 31,000 Gold Solidi nach Sauje führten, woven 15,000 in den Edat von Confiantinopel, 16,000 aber in den der Rirche floffen. Die Erzbischöfe ftrebten gleich bem Bapit nach ber weltlichen Herrschaft in ihrem reichen und schönen Gebiet: aber seit der pipinischen Schenfung batten die Bäpfie dort ibre Uniprüche geltend gemacht, und Stepban II. jeine Beamte, Comites und Duces in Die bortigen Städte geschickt. Nach Ravenna selbst batte er zwei Zudices delegirt, den Presboter Philippus und den Tur Guitachius. 2 Jedoch

<sup>3.</sup> B. 939: Ingilbaldus Dux et rector territorii Sabinensis, babei sine die Regierungsjabre des Papits angegeben. 941: Sarilonis Marchionis et Rectoris Territorii Sabinensis etc. Dies aber waren ohne Frage püpstliche Rectoren.

<sup>&#</sup>x27; Agnellus Vita Mauri c. 2. p. 273. (Maurus saß von 642 bis 671.) Die Conductores der Kirche von Ravenna in Sicilien fommen schon vor um 414 in dem berühmten ältesten Dirtem, welches überhanpt eristirt, beim Marini Papir. n. 73.

<sup>2</sup> Cod. Carol. LIV. bei Cenni LI. p. 322. Beibe mochten ben Titel Juber ichlechnerg führen; in fleinere Drte icheint ber Papft Comites besegirt

nach Carl's Rückzug im Jahr 774 besetzte der Erzbischof Leo mehre Städte der Aemilia, den Ducat von Kerrara, Imola und Bologna, und vertrieb die dortigen papstlichen Beamten. Er bebauptete fühn, jene Städte seien nicht dem Papst, fondern ihm selber geschenkt worden; er reizte auch die Ben= tapolis zum Abfall, doch die dortigen Einwohner zogen es vor, dem Papft treu zu bleiben. Den dringenden Beschwerben Hadrian's bei Carl zu begegnen, reiste Leo endlich in Verson an den Hof des Königs, und er kam von dort kühner und trotiger zurück. Er weigerte sich den Befehlen Rom's zu gehorchen, er untersagte den Ravennaten oder den Bewohnern der Aemilia wegen der Berwaltungsangelegenheiten nach Rom zu gebn. Bergebens schiefte Hadrian seine Boten in jene Proving, den Eid der Treue zu empfangen, und Geißeln einzufordern: der Erzbischof verjagte sie mit Waffengewalt. Zu gleicher Zeit bemächtigte sich Reginald, ebemals langobardischer Gastald im Castellum Felicitatis, damals aber Dur von Chiufi, mehrerer von Carl geschenkter Kirchengüter, und überfiel sogar jenes nun der Kirche gehörige Castell im langobardischen Tuscien. 1 Der Papst wiederholte seine Magen bei Carl; diese Briefe, wie die meisten im Coder Ca= rolinus kann man nur mit Widerwillen lesen, weil das Berlangen nach dem irdischen Besitz und die Furcht ihn zu verlieren allzu nacht bervortritt, während die Vermehrung

gu haben, wie nach Gabellum: Cod. Carol. LI. bei Cenni LIV. p. 335. Päpftliche Beamte in ben Städten führten auch im Allgemeinen den Titel Actores, ber in Papieren Navenna's febr bäufig ift.

¹ Cum exercitu in eandem civitatem nostram Castelli Felicitatis properans. Cod. Car. LX. bei Cenni LV. p. 337. Die Briefe, welche von der "Rebellion" Navenna's handeln, sind bei Cenni 51. 52. 53. 54.

von Eigentum dreist Erhebung der Nirche genannt, der Gewinn der höchsten Güter des Heils aber als Lohn für Schenfungen von Land und Leuten fortdauernd verheißen und die bimmlische Seligkeit an irdischen Gewinn geknüpft wird. Die weltlichen Gelüste verbargen sich hinter dem Sarge eines Todten, welcher mit Schenkungsurkunden, mit Briefen, Flüschen und Gidschwüren fort und fort bedeckt wurde, und hinter der Gestalt eines beiligen Upostels, der bei seinem Leben nie ein irdisches Gut beseisen hatte und nach seinem Tode von weltlichen Tingen nichts mehr wußte noch begehrte.

Richt vor dem Jahr 783 gelang es dem Papit fich in Besitz seiner Titel auf Ravenna zu setzen, aber nachdem er mit Gulfe Carl's die Widerspäustigkeit des Erzbischofs gebeugt hatte, schreckten ibn die Ansprüche des Frankenkönigs auf die Landesoberberrlichkeit. Dem Papit war keineswegs Die un= beschränkte Zouveränität gegeben worden, und wenn bies für Ravenna nachgewiesen werden kann, ergibt sich dasselbe auch für die Stadt Rom, wo wir ohnebin zur Zeit Leo's III. Die oberste Jurisdiction Carl's deutlich erkennen werden. Die Mavennaten appellirten von der Gerichtsbarfeit des Papits an den Rönig als die bochfte Inftang, und der Papft binderte sie nicht, sich in Francien das Necht zu suchen, nur flagte er, daß ihnen Gebor gegeben werde, auch wenn nie nicht mit einem päpstlichen Brief verseben seien. 1 3m Babr 783 hatten sich zwei mächtige Ravennaten Cleutherius und Gregorius schwerer Nebergriffe, selbst des Mords schule dig gemacht; nie entwicken vor dem papstlicken Gericht an

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sed nec nostrae paternitati displicere rectum est, qualiscumque ex nostris aut pro salutationis causa, aut quaerendi justitiam, ad vos properavit. Cod. Carol. LXXXV. fri Cenni XCVII. p. 521.

ben Sof Carl's, und der Papit bat den Rönig sie nicht anzuhören, sondern nach Rom zu senden, wo mit Zuziehung fränkischer Boten ibr Proces geführt werden solle. Es blickt dabei aus seinem Schreiben die Furcht bervor, an derjenigen Gerichtsbarkeit, welche ibm vertragsmäßig in ten Ländern ber Kirche zustand, durch Carl Einbuße zu erleiden. 1 Ein anderer Kall batte ibn schon früher belehrt, daß sein Freund Carl feineswegs gesonnen sei, ihn unbeschräntt schalten zu lassen: nur auf Grund von unbesonnenen Reden hatte der König den papstlichen Boten Anastasius an seinem Sof fest nehmen lassen. Er hatte das Völkerrecht gegen einen Gesandten verletzt und nicht minder despotisch gehandelt, als einst Leo der Jaurier. Der Papst stellte sich, als sei die Kestnehmung eines apostolischen Gesandten eine seit Menschen= gedenken unerhörte That, und mit Recht entruftet, forderte er von Carl die Auslieferung des Anastasius an das Gericht in Rom. Er warf dem König zugleich vor, daß er zwei aus Rom geflüchtete Verbrecher oder Rebellen Paschalis und Saracinus in voller Gunft an seinem Hof behalte, und er beschwor ihn ängstlich bei Christi Namen jene Männer den römischen Gerichten auszuliefern. 2

Endlich erschreckten den Papst noch bedeutendere Forderungen des Königs. Im Jahr 788 oder 789 erklärte Carl offen, ihm gebühre sein oberherrlicher Anteil an der Wahl der Erzbischöse von Navenna. Er behauptete in einem Memoriale, daß nach des Erzbischoss Sergius Tode fräntische Boten bei Leo's Wahl zugegen gewesen seinen, er verlangte daher, daß die Ernennung der Erzbischöse seiner Bestätigung

<sup>1</sup> Cod. Carol. LXXV. bei Cenni LXXVI. p. 421 sq.

<sup>2</sup> Diefer wichtige Brief ift L. bei Cenni LXI.

unterbreitet werden folle. Nonnten wir jenes Memorandum noch leien, jo würden wir darin finden, daß Carl fich auf die Rechte feines Patriciats berief. Das Pradicat Des Batricius aber batte mit der Zeit eine veränderte Bedeutung erlangt; wenn es noch Pipin als eine bloße Auszeichnung trug, war es bei dem Eroberer von Italien und beim neuen Langobardenfönige von selbst zu einem anspruchsvollen Titel der Macht geworden. Was war zumal natürlicher, als daß fich Carl in Bezug auf Navenna ber alten Gewalt bes Erar= den und Patricius erinnerte, beffen Etelle er gleichjam einnabm, obne boch ben griechischen Raiser über sich zu erkennen. Er ichrieb bem Papit, Die Würde bes Patriciats ware nichtig, wenn die Erzbischöse Ravenna's ohne seine Beistimmung ben bijdöflichen Stul bestiegen. ! Und faum batte er ausgeiproden, daß er ein Bewußtsein von ten Rechten des Patricius als eines Mannes babe, der in einer Proving bejehle, als ber Lapit ibm mit fluger biplomatischer Taftif begegnete: Zanct Petrus wurde felber mit bem Purpurftreifen geziert und trat dem Patricius Carl nun seinerseits als Patricius entgegen. Der Papit sprach im Ernft von einem Patriciat bes beiligen Petrus, und leitete ibn ichen von ber erften Schenfung ber. "Denn, jo ichreibt er, wie wir gejagt baben: die Würde Eures Patriciats wird von uns unverbrüchlich aufrecht gebalten, und noch zu mehr Ehren erhöht, aber in berielben Weise moge auch ber eigene Patriciat bes

<sup>&#</sup>x27;So ungefähr nuß er geschrieben haben, benn Habrian antwortet: pro honore vestri Patriciatus nullus homo esse videtur in mundo, qui plus pro vestrae regalis Excellentiae decertare moliatur exaltatione, quam nostra apostolica assidua deprecatio. Dies ist im ganzen Codex Carolin. bas erstemal, baß ein Papst von ber Wilrbe bes Patriciats rebet — ausgenommen bie Titusatur am Anfang ber Briefe.

E. Petrus, Eures Gönners, der sowol von dem großen König Pipin, Eurem Bater, schriftlich und in Integrität zugestanden, als von Euch des Weiteren bestätigt worden ist, unverbrüchlich zu Recht bestehn." Die seine Politik Nom's verdient Bewunderung. Es scheint, Carl gab nach und ließ jene streitige Frage sür jetzt fallen.

Die Versechter der päpstlichen Unabhängigteit haben sogar einen augenscheinlichen Beweiß, daß dem Papst die Stadt Navenna sammt ihren öffentlichen Gebäuden zugehörte, für sich in Anspruch genommen. Carl bat Hadrian im Jahr 784 um die Erlandniß, einige Kunstwerke auß Navenna nach Nachen sühren zu lassen, welche ihm erteilt wurde. Der Palast des großen Theodorich, worin später die Erarchen residirt hatten, war kläglich verfallen, aber er prangte noch mit schönen Säulen, mit Musieböden und marmornem Wandsgetäsel. — Diese Schäße wurden ihrem Ort entrissen, sie

Quia ut fati sumus (so corrigire ich statt estis), honor Patriciatus vestri a nobis irrefragabiliter conservatur, etiam et plus amplius honorisice honoratur; simili modo ipse Patriciatus beati Petri, sautoris vestri, tam a s. recordationis Domno Pippino, magno Rege, genitore vestro, in scriptis in integro concessus, et a vobis amplius consirmatus, irrefragabili jure permaneat. Cod. Carolin. LXXXV. bei Cenni XCVII. p. 521. Der Brief mag vom Jahr 790 sein. Man sieht, in dieser Fassung ist Patriciatus sowohl der Besitz des Landes als die darin gesibte patricische Gewalt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Carl nahm nicht die Investitut von Rom in Anspruch. Rach gewissen Acten eines Lateranischen Concils vom Jahr 774 soll der Papst diese ihm zuerkannt haben. Indes ist dies zuerst von Siegbert ad ann. 773 erwähnte Concil eine Fiction. Siehe Manst Suppl. Concil. I. p. 721 2c. und Pagi ad ann. 774. 13. Auch was der Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma (Mon.-Germ. V. 719) von Carl nach seiner Ansunst in Rom sagt: secitque pactum cum Romanis eorumque pontissee, et de ordinatione pontisses, ut interesset quis legatus 2c. dars erst auf die Constitutionen nach 800 bezogen werden.

wanderten nach Deutschland, im neuen Dom von Nachen verwendet zu werden, und manchen föhlichen Marmor gaben auch die Monumente Rom's her. I Aber obwol der Papit Herr der Stadt Navenna war, folgte daraus nicht, daß er die Oberherrlichfeit des Königs nicht in andern Dingen anerfannte. Im Jahr 785 gebot Carl alle venetlanischen Kaufleute aus Navenna und der Pentapolis auszutreiben, und der Papit leistete dem tumultuarischen Besehl auf der Stelle Folge, obwol oder weil der Dur Garamanus, fräntischer Bevollmächtigter, eben mehre Ländereien und Einkünste im Navennatischen mit Beschlag belegt hatte, behauptend sie gehörten nicht zur Kirche. 2

Die gewaltsame Vertreibung der Venetianer scheint mit dem Sclaven- und Eunuchenhandel zusammen zu hängen, welchen sie trieben. Wir haben diese unternehmenden Rauf- leute schon einmal zur Zeit des Papits Zacharias als Sclavenhändler in Rom erscheinen sehn; sie wetteiserten mit den Griechen in diesem einträglichen Geschäft, bei welchem die

' Eginhard Vita Carol. c. 26: Ad cujus structuram cum columnas et marmora aliunde habere non posset, Roma atque Ravenna devehenda curavit. Unb ber Poeta Saxo vers. 439:

Ad quae marmoreas praestabat Roma columnas, Quasdam praecipuas pulcra Ravenna dedit.

Cod. Carol. LXVII. bei Cenni LXXXI. p. 439: nos quippe libenti animo et puro corde, cum nimio amore vestrae Excellentiae, tribuimus effectum, et tam marmora, quamque mosivum, caeteraque exempla de codem palatio vobis concedimus anferenda. Ich benerte, taß Carl ter Greße auch die Reiterstatue Theoderich's aus Ravenna nach Aachen bringen ließ. Im saec. X sag der Pasast von Ravenna wos schon vössig in Ruinen, und Sto II. bante dort um 971 einen neuen Pasast. Siehe Kantuzzi ze. Tom. V im Prospetto §. 13 sq.

<sup>2</sup> Es handelt von beiben Dingen Cod. Carol. LXXXIV. bei Cenni LXXXIII. p. 459 sq. Die Benetianer (Venetici) hatten im Ravennatiiden praesidia und possessiones.

Juden bie und da die Mäfler machten. Carl, eifrig bemüht diesen Menschenbandel zu unterdrücken, schrieb dem Papst, er habe gebort, daß die Nomer sich des Eclavenverkaufs an Die Saracenen schuldig gemacht bätten; aber Hadrian verficherte, daß keine derartigen Märkte in Rom beständen, sondern daß es die gottlosen Griechen seien, welche in den langebardischen Rüstenstrichen Sclaven von den Langobarden fauften. Er erzählt, daß Menschen dieser Nation, vom Sun= ger zur Verzweiflung getrieben, fich felbst auf die Schiffe griechischer Kaufleute begeben hätten, um durch Sclaverei ihr Leben zu fristen. Diese Griechen streiften, wie die Benetianer, an den Rüften des adriatischen und tuscischen Meeres; Be= nedig, Ravenna, Neapel, Amalfi, Centumcellä, Bifa waren ibre Verkehrshäfen, wo sie ihre Waaren absetten und zugleich Eclaven ober verschnittene Knaben einhandelten. Sadrian hatte den Dur von Lucca Allo aufgefordert, Schiffe auszu= rusten und die Griechen, welche zugleich Biraten sein moch= ten, im tuscischen Meer zu kapern, aber dieser hatte sich deffen geweigert, und der Papst beklagte, daß er keine Schiffe besitze. Der Hafen von Portus war durch keine römische Marine belebt, und kaum besuchten ihn noch einige Sandels= ichiffe, da sich der Verkehr um diese Zeit bereits nach Centumcellä oder Civitavecchia gezogen hatte. Diefer alte Hafen Trajan's ift und als groß und fest noch von Rutilius beschrieben worden, und wir haben die Stadt als ein beträcht= liches Castell einigemal in den Gothenfriegen erwähnen ge= hört. Zu Gregor's des Großen Zeit war sie von einem Comes regiert, und ihre Mauern hatte Gregor III. wieder= hergestellt, sowol wegen der zunehmenden Wichtigkeit des Orts, als weil er den Streifereien der Seeräuber ausgesetzt war.

Im dortigen Hasen ließ nun Hadrian Schiffe der Grieden verbrennen, die Mannschaft selbst aber ins Gesängniß wersen, eine wackere und gerechte Handlung, mit der er sich als Herr im Lande und als völlig unbekümmert um den Zorn des Kaisers von Constantinopel zu erkennen gab.

6. Zustände von Benevent. Der Herzog Arichis. Päpftlicher Krieg um Terracina. Carl's zweite Anwesenheit in Rom. Sein dritter Ausenhalt baselbit. Ing gegen Benevent und Friedensichluß. Nene Schentung Carl's an die Kirche. Arichis unterdandelt mit Buzanz. Die dortigen Berbältmise, und die Beilegung des Bilderstreits. Nach des Arichis Tode wird Grimalb Herzog von Benevent.

Wir schließen dies Capitel mit einem Blick auf die Berspällnisse des Herzogtums Benevent, welche Carl's zweiten Zug nach Rom größtenteils veranlaßten. Bon allen langobardischen Herzogtümern war das einzige Benevent nicht durch die Franken erobert werden; sein Herzog Arichis, Gemal von des Tesiderius Tochter Abelberga, unternehmend, reich, durch Liebe zur Cultur ausgezeichnet, gebot über so viele schöne Provinzen, als heute das Königreich Reapel ausmachen, ohne die griechischen Ducate oder Städte, Reapel, Gaeta, Amalfi, Sorrentum und wenige andere Calabrien's. Ties blübende Land mit der Hauptstadt Benevent, der schönsten und mächtigsten im damaligen Süditalien, schütze Entsernung, Größe, Verbindung mit den Griechen; und nachdem

¹ Cod. Carol. LXV. bei Eemi LXIII.: quia nos nee navigia habemus, nec nautas, qui eos comprehendere potuissent, tamen naves Graecorum gentis in portu civitatis nostrae Centumcellensium comburi fecimus etc. Ich werbe im britten Banbe Gelegenheit haben, mich auf die eben im Trud begonnene Geschichte der papstichen Marine vom Bibliothetar ber Dominicaner in S. Maria sopra Minerva. Guglielmetti, zu beziehen.

die langebardische Macht in Nord: und Mittelitalien ausgelöscht worden war, wurde es der natürliche Feind der Bäpste, welche auf seine Vernichtung mit eisersüchtiger Sorge hinar: beiteten.

Rach dem Kall von Pavia nahm Arichis mit Stolz den Titel Princeps an; er ließ sich von den Bischöfen Benevent's falben, befleidete sich mit dem Burpur, und dictirte seine Erlasse fortan aus feinem "geheiligten Balatium." 1 Sein Hof wurde der Mittelpunkt aller Pläne des Abalgifus zur Wiederherstellung des Langobardenreichs, zur Vertreibung der Franken und zur Demütigung des Papsts. Gine Berbindung ward geschlossen zwischen ihm, Arichis, dem Herzog von Friaul Rodgausus, dem von Spoleto Hildebrand, mit Reginvald von Chinfi, und der Erzbischof Leo von Ravenna war in diese Unterhandlungen eingeweiht. Im März 776 wollte man von allen Seiten losbrechen; der Papft wußte davon, er schrieb eilig an Carl, er möge nach Rom ziehn, und die dringende Gefahr von dem jungen Kirchenstaat ab= wenden. 2 Aber Carl begnügte sich, den Herzog Rodgausus durch einen ichnellen Zug nach Treviso und Friaul zu vernichten, wodurch aller Gefahr von jener Seite für immer vorgebeugt, desto mehr aber Benevent zum Heerde der Gegenrevolution gemacht wurde. 3 Dies Herzogtum grenzte landwärts an die

<sup>&#</sup>x27; Giannone ic. hat hierüber und von ben Verhältniffen Benevents gute Ubschnitte: Lib. VI. c. 1 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cod. Carol. LIX. bei Cenni LVII. p. 343 sq.: qualiter — proximo Martio mense adveniente, utrosque in unum conglobarent, cum caterya Graecorum et Athalgiso, Desiderii filio, et terra marique ad dimicandum super nos irruant, cupientes hanc nostram Romanam invadere civitatem.

<sup>3</sup> Seit der Eroberung von Friauf batirt die Teilung der langobarbischen Hervogtümer in Grafichaften, die Gauverfassung und bas Lebuswesen ber

römische Campagna, we Sora, Arpino, Arce und Nauino Grenzstädte waren; meerwarts erftredte es fich bis Gaeta, welches wie Terracina damals den Griechen geborte, und unter ber Verwaltung des Patricius von Sicilien frand. Ben hier aus fab sich Hadrian wiederholt bedrobt: Die Beneventer batten mit Terracina und Gaeta, wo fich der Patricius befand, ein Bundniß geichloffen, um mit vereinten Waffen in die römische Campagna einzufallen; fie verwarfen die Friedensantrage des Papits, und dieser vereinigte die Beeresmacht ber Rirde mit ben Truppen frantischer Grafen, und ichütte die Campagna mit aller Entichloffenheit. 1 Bum erstenmal trat der Papst in der Eigenschaft eines weltlichen Fürsten triegführend, ja erobernd auf, denn er nabm das griechische Terracina wirklich mit Waffengewalt. Diefer zur Zeit bes Gothenkönigs Theodorich bisweilen noch mit Auszeichnung genannte Hafenort (er batte ibn burch ein Caffell befestigt), mußte damals sehr berabgetommen sein: Sadrian spricht von ihm mit einiger Geringschätzung,2 er batte ihn den Neapolitanern gegen Auswechslung des Patrimonium

Franken aber murte nach Italien verpftaust: Lee, Gefch. Italiens III. 1. p. 206.

<sup>&#</sup>x27;Cod. Carol. LXXXIII. bei Cenni LX. p. 357 sq. Der Brief fällt vor 781, und Muratori's Zweisel, er fönne bem Jahr 791 angehören, wird durch Cenni widerlegt, der ihn ins Jahr 777 sett. Giannone VI. c. 1 selgert nach dem Vergang von Camill. Pellegrine aus diesem Brief sehr irrig, die Beneventer hätten Gaeta, welches Carl der keirche geschentt, ihr entrissen und wieder den Griechen gegeben. Es gilt hier aber offenbar Städte der römischen Campagna (aliquantas civitates nostras Campaniae). Ich bin der Ansicht, daß Gaeta damals noch griechisch war, obwel dies Federici degli antichi duchi e consoli e Ipati della eittä di Gaeta (Napoli 1791) p. 30 Introduzione sängnen möchte.

Nos quidem pro nihilo deputamus ipsam civitatem Terracinensem etc. Cod. Carol. LXIV. fei Cenui LXV. p. 377.

Campanum, welches von Leo dem Jaurier war eingezogen worden, angetragen, aber sie waren darauf nicht eingegangen. Sie zogen es vor, Terracina zu überrumpeln; der Handstreich gelang, und die Stadt wurde von den Griechen wiederum besetzt.

Hadrian batte sie hauptfächlich mit Hülfe der frankischen Truppen Tuscien's und Spoleto's zuvor erobert, und die Converanitätsrechte Carl's auf diese Croberung achten mussen. Er forderte den König deshalb auf, schnell den ganzen Beerbann von Tuscien, von Spoleto, selbst die ruchlosen Beneventer aufzubieten, unter der Führung des Bulfrin fpätestens am Anfang August nach Rom marschiren zu lassen, und nicht allein Terracina wieder zu erobern, sondern and Gaeta und Neapel zu unterwerfen. 2 Er beklagte sich bitter über die Ränke des Herzogs Urichis, welcher iene Unterhandlungen mit Reapel hintertrieben habe, täg= lich die Boten des Patricius von Sicilien empfange, und nur auf die Landung des Abalgisus mit byzantinischen Schiffen warte, um loszubrechen. Die Furcht Hadrian's war begründet: im Exil Constantinopel's war der Sohn des Desiderius unausgesetzt thätig, eine Expedition gegen Italien zu Stande

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nefandissimi Neapolitani, et Deo odibiles Graeci — subito venientes, Terracinensem civitatem, quam servitio beati Petri et vestro atque nostro subjugavimus, nunc autem — invasi sunt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ut sub vestra atque nostra sint ditione, und das oft wiederholte in servitio vestro, pariterque nostro ist keineswegs hössiche Phrase, sondern bezeichnet das altum dominium des Königs. Der Brief scheint mir unmittelbar vor 781 zu salten. Die Freundschaft zwischen Nom und Neapel bestand nur kurze Zeit. Siehe das Chronicon ducum Neap. ann. 789. In der Grabschrift des Cäsarius, Sohnes des Dux Stephanus von Neapel, aber heißt es:

Sic blandus Bardis eras, ut foedera Grais Servares sapiens inviolata tamen.

zu bringen, welche ihren Anbalt in Sicilien und in dem Herzogtum seines Schwagers sinden mußte.

So riefen die Angelegenheiten Italien's Carl zum brittenmal auß Francien in jenes Land. Er kam mit seinem Weibe Hilbegard und seinen Söhnen Carlmann und Ludwig zu Weihnachten des Jahrs 780 nach Pavia, zu Ostern des solgenden aber (am 15. April 781) wiederum nach Nom. Um beiligen Sonnabend ergötte die Nömer daß seltene Fest der Tause eines königlichen Prinzen: der Papst tauste in der Capelle der heiligen Petronilla Carlmann auf den Namen Pipin's seines Großvaters, und nannte sich seitdem Gevatter Carl's. Beide Prinzen wurden am Dsterseit selbst vom Papst zu Königen gesalbt, und zwar erhielt Ludwig den Titel eines Königs von Iquitanien, Pipin aber den bedeutungsvolleren des Königs von Italien, wodurch Carl aussprach, daß er das gesammte Italien unter seinem oder seines Sohnes Seepter als ein einiges Königreich wieder neu einzurichten beschlossen habe.

Er hatte jedoch damals nicht Ruhe noch Mittel, das widerstrebende Benevent zu unterwersen, er kehrte nach Pavia zurück, und Arichis suhr fort, unter dem Schein der Anersteinung fränkischer Oberhoheit, König in seinem Lande zu sein, den Papst aber durch seine Berbindungen mit Adalgisus und den Griechen zu ängstigen. Seither vergingen fünf Jahre, die in Bezug auf die Verhältnisse Rom's zu Benevent dunkel

<sup>&#</sup>x27; Neber die Taufe und Carl's Anwesenheit in Rom sindet man einige Berse beim Dom Bouquet V. p. 401; Carl wird darin Consul genannt. Die Vita Adriani schweigt; ich bemerke in ihr mindestens zwei Redactionen, die späteste beschrieb aussilbrlich die positischen Ereignisse die Javia's, was solgt sind ost deppette Auszüge aus den Kirchenregistern. — Man mag noch nachsehen das Chron. Laurisham. Moissiac. Annal. Laurissenses und Einhardi ad ann. 781.

find, bis Carl im Herbst 786 zum viertenmal nach Italien kam. Nachdem er das Weihnachtsfest in Florenz geseiert batte, zog er im Frühjahr 787 zum brittenmal in Rom ein. Die dringenden Bitten Hadrian's, wie seine eigne Bürde als Beberricher Italien's bewogen ihn jest zum Kriegs= zuge gegen Benevent. Bergebens fuchte ihn Arichis, eben im Kriege mit Neapel begriffen, durch seinen Cohn Romuald, welchen er ibm mit Geschenken nach Rom schickte, aufzuhal= ten; Carl behielt den Prinzen bei sich, und die Franken drangen bis Cavna vor. Nun warf fich Arichis nach Salerno, welche schöngelegene Stadt er in angestrengter Gile mit Mauern und Türmen verschanzte. Aber unfähig, der Gewalt Carl's lang zu widerstehn, beugte er sich endlich, und unter Vermittlung seiner Bischöfe schloß er mit ihm Frieden. Er willigte in den jährlichen Tribut von 7000 Gold-Solidi, in die Auslieferung seines Schapes und Grimoald's seines Sobnes als Geißel, worauf die Franken ihren Rückmarsch von Cavua antraten. 1

Carl seierte zum drittenmal das Ostersest in Rom, und bei dieser Gelegenheit, machte er zu seinem Seelenheil dem Apostel Petrus wieder eine Schenkung. Es läßt sich nach einigen Briesen Hadrian's nicht in Zweisel ziehn, daß der Kirche damals mehre Städte im Beneventischen geschenkt wurden, welche durch seine Boten ihr wirklch zu überliesern Carl dringend ausgesordert wurde. Der Papst

<sup>&#</sup>x27;Einhardi Annal. ad ann. 786. Annal. Laurissens. 787. Tiliani (787). Poeta Saxo. ann. 786. Das Chronicon Mon. Casin. I. c. 12 beim Muratori Script. IV gibt die Friedensbedingungen an. Erschempert Histor. im Tom. I. der Hist. Cam. Peregrini c. 2 geht über die Regierung des Arichis allzu flüchtig fort.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Praesertim et partibus ducatus Beneventani idoneos dirigere

nennt ausbrücklich die alte und berühmte Stadt Capua in dieser Schenkung, ohne die anderen mit Ramen zu bezeich nen. Sie waren indeß wabricheinlich Teano, Sora, Arce, Aquino und jenes Arpinum, welches einst den Römern den doppelten Ruhm seiner Söhne Cicero und Marius geschenkt hatte. Uber troß aller Ansprüche auf diese Städte ist es nicht zu erweisen, daß der Papst sein römisches Gebiet durch ihren wirklichen Besit je erweiterte, und Carl's Boten selbst überlieserten ihm nach seinem eigenen Geständniß nur die Alöster, die bischöslichen Gebäude und die dem Staat gehörisgen Höse (curtes publicae), sie händigten ihm wol die Schlüssel der Städte ein, doch sie verwehrten ihm, deren Bewohner als seine Untertanen zu betrachten.

Diese Schenkung zerfiel vollends in nichts, als Arichis nach der Entiernung Carl's plöplich seinen Basalleneid brach. Der trotige Herzog konnte das Frankensech nicht ertragen, er wandte sich sosiort nach Constantinopel, knüpste mit Adalsgisus wiederum Unterhandlungen an, und begehrte vom Kaiser Constantin Freundschaftsbündnis und thätige Hülse. Constantinus VI. war der Sohn Leo's IV. Enkel senes Constantin Copronomus, der im Jahre 775 gestorben war. Sein Bater batte als eistiger Bilderstürmer bis zum Jahr

dignetur missos, qui nobis, secundam vestram donationem, ipsas civitates sub integritate tradere, in omnibus valeant: Cod. Carol. LXXXI. beim Cenni LXXXVIII. p. 475. XC. beim Cenni LXXXIX. p. 480; XCII. beim Cenni XC. p. 483. De Capua, quam b. Petro — pro mercede animae vestrae, atque sempiterna memoria, cum caeteris civitatibus obtulistis. LXXXVIII. Cenni XCI. unb LXXXVI. Cenni XCII.

' 3m Diplom Ludovici Pii (beim Bergia Breve Istoria etc. Append. III. p. 19) beißt es: in partibus Campaniae Soram, Arces, Aquinum, Arpinum, Theanum et Capuam.

780 geherrscht, und das Reich oder die Vormundschaft seiner berühmten Gemalin Irene überlassen. Diese schöne und ränkevolle Griechin batte aus ihrer Zaterstadt Athen die versteckte Reigung zum Vilderdienst mit auf den Tron von Byzanz gebracht, und während der Minderjährigkeit ihres Sohnes die Mittel gefunden, ihn im Drient wieder einzuführen. Rom erlebte im Herbst 787 den großen Triumf der zweiten Kirchenversammlung von Nicaa, auf welcher der Cultus der Bilder feierlich und mit Ginstimmigfeit bergestellt ward. Der Drient bat die römische Kirche um Vergebung feiner Irrtümer, Raifer und Raiferin von Buzanz erklärten, daß ihre Vorgänger gefündigt batten, indem sie die Völker des Oftens zum Abfall vom Bilderdienst verführten; sie luden den Papst selbst, der sich und Italien von Byzanz losgelöst und den Franken anbefohlen hatte, ehrfurchtsvoll zur Gerüberkunft nach Constantinopel ein. 1 Ein halbes Jahrhundert lang hatten also die griechischen Kaiser gegen die Verehrung der Seiligenbilder gefämpft; diese Regungen des nüchternen Berstandes in einem vom Aberglauben bedeckten Jahrhundert ber Barbarei erstarben nach und nach, bis die Intelligenz ber Lift eines bigotten und herrschfüchtigen Weibes unterlag. Irene wurde in den Kalender der Heiligen eingetragen, doch in Wahrheit erschien sie vor dem Tribunal Gottes als Mörderin ihres eignen Sohnes.

<sup>&#</sup>x27; Siehe die Sacra Imper. ad Papam beim Labbe Concil. VIII. p. 678 2c. in den Acten des Concil. Nicaen. II. — Nach der Beilegung des Bilterstreits begehrte Hadrian die Herstellung der Patrimonien in Sicilien 2c., aber Byzanz schwieg. Dariiber klagt der Papst in seinem Brief an Carl (Labbe VIII. p. 1598). Der Bilterstreit wurde durch die Kaiserin Theodora im Jahr 842 völlig beendigt, aber die libri Carolini Carl's und Mcuin's und das Frankfurter Concil von 794 sprachen sich entschieden gegen die Anbetung (προσχύνησις) der Bilber aus.

Der verbängnisvolle Etreit, durch welchen Rom den Griechen verloren ging, war geschlichtet, aber Italien blieb im Besit des Frankenkönigs, und Irene wünschte sogar mit dem mächtigften Fürsten bes Abendlandes eine verwandtichaftliche Berbindung, welche die Hoffmungen ibrer Politik würde belebt baben. Im Jahr 781 war zwischen ihrem Sohne Constantin VI. und Carl's Tochter Notrudis durch bozantinische Gefandte in Rom ein Berlöbniß geschloffen; aber diese Berbindung fam nicht zu Stande, und sie mußte bereits abgebrochen worden sein, als Arichis von Benevent das Bündniß mit dem Raiser Constantin nachsuchte. Der Papit wurde davon durch einen capuanischen Presbyter benachrichtigt, er teilte die Runde dem Frankenkönige mit, und versicherte ibn, Urichis babe von Bozanz den Titel eines Patricius und den Ducat von Reapel begebrt, unter bem Bersprechen bie Dberbobeit des Kaisers anzuerkennen, und sich fortan wie die Griechen fleiden und scheren zu wollen. Er sebrieb ibm, daß der Raiser wirtlich bereits zwei Spathare nach Sicilien gesendet babe, mit dem Auftrage ibn jum Patricius gu maden, zu welchem Zweck sie goldgestickte Kleider, ein Schwert, Ramm und Scheere mit sich gebracht batten. 1

Arichis plötlicher Tod hielt jedoch die Ausführung aller dieser Pläne auf. Die Beneventer baten nun Carl, ihnen den Prinzen Grimoald, den er als Geißel kurz vorher nach Francien mit sich genommen hatte, auszuliesern und zum Herzog zu geben, und troß der dringenden Beschwörungen

¹ Cod. Carol. LXXXVII. bei Cenni XCI. p. 488: Spatarios duos ad Patricium eum constituendum ferentes secum vestes auro textas, simul et spatam, vel pectinem, et forcipes, sicut illi praedictus Arichisus indui et tondi pollicitus fuerat. Die findigen Ceremonien von Byzanz nötigen zum Lachen.

und Warnungen Sadrian's willfahrte ihnen Carl, weil er die mit Bozanz gepflogene Unterhandlung noch nicht kannte. Grimoald II., mit Jubel von den Beneventern empfangen, beuchelte erst völlige Unterwerfung unter Carl, ja er vereinigte sich mit den Truppen Pipin's gegen Adalgisus, der im Jahr 788 wirklich in Calabrien gelandet war, um dem früheren Abkommen gemäß die Krone Italien's wieder zu erobern. Der unglückliche Sohn des Desiderius wurde ge= schlagen, er kehrte hoffnungsloß nach Byzanz zurück, wo er im Kummer alt ward, und als Patricius starb. Die Pläne zur Wiederherstellung des Langobardenreichs waren vereitelt, doch Grimoald begann im Geiste feines Baters zu regieren; er beiratete sogar eine Enkelin des griechischen Kaisers, und schloß offen ein Freundschaftsbündniß mit dem Hofe von Buzanz. Aber weder feine, noch feines Rachfolgers Grimoald III. Kriege mit dem König Pipin dürfen wir in unserer Geschichte berühren. 1

1 Erchempert. c. IV sq. Grintoalb II. ftarb 806; bie trauernben Beneventer schrieben auf sein Grab:

Pereulit adversas Francorum saepe phalangas, Salvavit patriam sed, Benevente, tuam; Sed quid plura feram? Gallorum fortia regna Non valuere hujus subdere colla sibi.

(Anon. v. Salerno c. 22.)

Die angebliche Grabschrift bes Paul Diaconus auf Arichis findet sich im Anon. von Salerno c. 16 und bei Pellegrino Tumuli Princ. Langob. in seiner Historia Princ. Langob. T. III. p. 305. Sowol die Grabschriften ber Fürsten von Benevent, als die der Consules und Duces von Neapel (ebendaselbst) sind lesenswerte Beiträge zur Geschichte jener Zeit.

## Fünftes Capitel.

1. Zunande Rom's, Tiberüberichwemmung im Jahr 791. Habrian stellt die Stadtmauern völlig ber. Er restaurirt die Agua Trajana, die Claudia, Jobia und Agua Virgo.

Die äußeren Angelegenheiten des werdenden Kirchenstaats haben uns lange Zeit von unserem eigentlichen Gegenstande, der Stadt Nom selbst entsernt gehalten. Froh zu ihr zurück zu kehren, werden wir uns in den letten Capiteln dieses Buchs kaum mehr von ihr zu trennen haben. Wir betrachteten den ausgezeichneten und glücklichen Mann Hadrian bisber in seiner politischen Thätigkeit, wir haben nun seine Sorgiamkeit um die Erhaltung, Bersorgung und Aussichmückung Nom's zu preisen. Die Stadt nahm einen neuen Ausschwung, seit dem die Päpste durch so sehr vermehrte Staatseinkünste ihre Massen zehnsach gefüllt saben.

Im zwanzigsten Regierungsjahre Hadrian's, im Monat Tecember 791 wurde Rom wiederum durch eine jener Tiberüberschwemmungen verheert, welche immer häusiger wurden,
weil man die Unstalten zur Reinigung des Flußbettes oder
zur Tämmung der User immer nachlässiger betrieb. Der
Fluß riß das ganze Flaminische Tor aus den Fundamenten
und wälzte dessen Trümmer bis zu einem Bogen auf der

Bia Lata, welcher Tres Faccicelas oder die drei Jackeln genannt wurde. Uleber S. Marco unter dem Capitol fortströmend zerstörte er den Porticus Palatina oder Pallacinae, den wir beim Bau jener Kirche bereits erwähnt haben. Das Basser ergoß sich weiter bis zur Brücke des Antonin, der Janiculensischen, die heute Ponte Sisto heißt. Es erreichte in der Bia Lata doppelte Manneshöhe, und verwüstete das Marsseld. Hadrian mochte das zerstörte Tor auf der Stelle wieder ausbanen lassen, nachdem er wahrscheinlich schon vor dem Jahr 791 die Manern Rom's restaurirt hatte. Diese rühmliche Unternehmung wird gewiß unter seinen Sorgen die erste gewesen sein.

Obwol Gregor' III. eine Wiederherstellung der Stadtmauern zugeschrieben wird, war sie entweder nicht allgemein gewesen, oder die letzte Belagerung unter Ustolf im Jahr 755 hatte jene an vielen Orten stark beschädigt; denn Hadrian fand manche Stelle zerstört, und viele Türme bis

¹ Evellens portam usque ad arcum, qui vocatur tres faccicellas: Anast. n. 356. Bignoti liest falciclas. Aus diesem Namen wird Niemand flug. Fea sulle Rovine p. 380 benkt an den von Alexander VII. im Jahr 1662 abgebrechenen Begen bei S. Lorenzo in Lucina, welcher im späten Mittelaster delli Retrosoli und di Portogallo hieß. Die Mirabilien sagen: arcus triumphalis Octaviani ad S. Laurentium in Lucina.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Usque ad Pontem Antonini: Anast. ibid. Ich halte diese Briicke weber mit Fea sür den Subsicius, nech mit Bigneli sür Ponte Onatro Capi (im Mittelaster Fabricii Judaeorum). Die Mirabisten haben in richtiger Felge: P. Antoninus, Gratiani, P. Senatorum; die Graphia: Neronianus ad Sassiam (zerstörte Batican. Briicke bei S. Spirito), Antonini in arenula, Fabricii in ponte Judaeorum 2c. Die Mirabisten haben ein theatrum Antonini juxta pontem Antonini; und der Ordo Roman. XI. beim Mabisten Mus. Ital. II. p. 126 läßt den Papst gehen ad majorem viam Arenulae, transiens per theatrum Antonini. Dies Theater sann daher nur das des Balbus gewesen sein (bei Pasazzo Cenci). Nibby Roma nel 1838. II. p. 588 sq. und Pastner und Bunsen III. 3. 65.

auf die Aundamente niedergestürzt. Desbalb unternahm er Die Mestauration rings um die gange Stadt; das Landvolk aus Tuscien, aus Latium, Die Bewohner von Rom, Die Anechte der Kirche aus den Patrimonien, oder jene von ben Gütern ber Stadt wurden zum Frobndienst getrieben, und ber Papit gab aus bem Edats bes Lateran bunbert Pfund Goldes ber, um Tagelobn und Roft ber Arbeiter, Kalk und was sonst nötig war zu bestreiten. Die Colonen oder Pächter aller Güter waren gebalten, einen bestimmten Teil an dem großen Wert beizusteuern, fammtliche Städte des römischen Ducats verpflichtet, für Rom bei Dieser Gelegenheit zu frohnen. Be nach der Lage der Orte wurden ihnen die entsprechenden Tore und Mauern zugeteilt, und seit den Zeiten ber Raifer batte Die Stadt nicht mehr eine gleich große Menge Bolts in ihrem Dienst beschäftigt. 1 Nach so umfaffender Ausbefferung war Rom völlig neu befestigt, wenn auch nicht so stark und so kunstvoll mehr, als zur Zeit des Aurelian; aber es waren die badrianischen Mauern und ibre 387 Türme, die ein pilgernder Mönch oder ein Scholast im neunten Zahrbundert sah und zählte, noch ehe Leo IV. das vaticanische Gebiet als Civitas Leonina in Mauern eingeschlossen batte. Uebrigens mag man sich leicht vorstellen, was durch einen so allgemeinen Bau an Altertümern in Rom verloren ging. Rein kaiserliches Edict wachte mebr über die Monumente: die Handlanger und Maurer ichleppten Quadern von antiken Gebäuden zusammen, und in die verhängnißvollen Kaltgruben wanderten sicherlich die

<sup>&#</sup>x27; Totas civitates tam Tusciae, quamque Campaniae congregans, una cum populo Romano, ejusque suburbanis, nec non et toto Ecclesiastico patrimonio: Anast. n. 326. 355.

Fragmente von Tempeln, und die Bruchstücke der herrlichsten Reliefs und Statuen haufenweise als Gyps hinunter.

Ein nicht geringeres Verdienst um die Stadt erwarb fich der Lapst durch die Wiederherstellung einiger Wasserleitungen. Rachdem Rom zwei hundert Jahre lang nach Waffer geschmachtet batte, erhob sich Hadrian als ein Moses und tränkte sein Bolt wieder. Wir haben erfahren, daß außer der Trajana faum ein anderer Aquaduct hergestellt worden war; Diese berrliche Wasserleitung aber hatte Trajan im Jahr 112 aus frischen Quellen in der Räbe des Sabatinischen See's (beute Lago di Bracciano) dreißig Millien weit auf hoben Bogen nach dem Janiculus geleitet, um die dortigen Mühlen zu treiben und das Transtiberinische Viertel zu versorgen. Bur Zeit Hadrian's führte fie bereits ben Ramen Cabatina. und hundert ihrer Bogen lagen zertrümmert, ohne Zweisel während der letten Belagerung durch die Langobarden zer= ftört. Den Brunnen des S. Peter mußte man deshalb durch Wasser versorgen, das man mühsam in Fässern auf Karren berbeibrachte; und außer ihm mußte auch das Bad neben dem S. Peter gefüllt werden, in welchem die Vilger am Ofterfest sich babeten. 1 Hadrian stellte nun die Trajana völlig wieder her, und sette Trastevere in Besit ihres Wassers, welches indeß schon damals zum Teil aus dem See selbst, und nicht aus Quellen fließen mochte. Weil wir annehmen,

<sup>&#</sup>x27;Anast. n. 331: simulque in balneo juxta eandem ecclesiam sito, ubi et fratres nostri Christi pauperes, qui ad accipiendam eleemosynam in paschalem festivitatem annue occurrere et lavari solebant; ein Beweis tes alten Gebrauchs ter Fußwaschungen zu Ostern im S. Peter. Anch am Lateran war ein selches Bad, wahrscheinlich aus ben alten Palästen stammend: Anast. Vita Stephani III. n. 271 und Vita Hadriani n. 333. — Ueber die Herfellung ter Trajana: Ald. Cassio Corso dell' acque etc. I. pars. 1. n. 39. p. 359.

daß die Langebarden unter Aftolf die Trajana serkört hatten, und weil in der Lebensbeschreibung Hadrian's gesagt wirk, sie sei vor ihrer Herstellung schon zwanzig Jahre lang außer Gebrauch gewesen, so setzen wir diese Restauration in's Jahr 775.

Bie der E. Peter Die Beranlaffung zur Erneuerung der Trajana gab, so war es ber Täuser E. Johann im Lateran, der die Claudia wieder fließen machte. Es in ein seltsamer Wideripruch in der Geschichte Rom's, wo nun seit Jahrbunderten alle Tinge auf die Todten oder Beiligen bezogen wurden, die von der Stadt Besitz genommen batten: Die unermenliche Genuffucht der beidnischen Römer batte die Aluffe der Campagna in ihre Mauern gelockt, um auf Etraßen und Plägen nie sprudeln zu lassen, oder in uppigen Badern, in Teiden und Naumachieen dem Bolfe sie bienstbar zu machen; aber im achten Sabrbundert ware der lüsterne Wunich, Thermen zu besitzen, in jedem Einne unerbort gewesen, und selbst die äußerste Wassernot war lange Zeit von der Hauptstadt der Christenbeit ertragen worden, bis sich der Echrei nach Wasser in der unerträglichen Vorstellung Luft machte, daß die Taufbecken der Kirchen leer seien. Einige Wasserleitungen der Imperatoren wurden wieder hergestellt, unter dem Titel des Dienstes Gottes, und als ofterlicher Born Des Beils iprubelten sie aus den Rirchen bervor, und auf die Bäupter der Täuflinge, oder die Füße frommer Pilger nieder.2

<sup>2</sup> Dum vero forma, quae Claudia vocatur, per annorum spatia

<sup>&#</sup>x27; Cassio nimmt bas Jahr 776 an, ohne Griinde zu geben. Er spricht (Seite 361) von einer zweiten Restauration ber Trajana burch Habrian, und wabriceinlich versilbere ibn bazu ein anderer inrzer Bericht beim Unah.

n. 346. Es entging ihm, baß ber zweite Teil ber Vita Hadriani and einer beprelten Rebaction besteht, baber bie Wiederholungen berjelben Bauten.

Die Claudia, nächst der Marzia der wegen ihres Wasfers gepriesenste Agnäduct des faiserlichen Rom, kam 38 Millien weit aus den Bergen von Subiaco; ihre riesigen Bogen übertrafen alle andern so febr an Dobe, daß die Quellen, nach dem Ausdruck Caffiedor's, auf die Stirn der Sügel Nom's niederfallen fonnten. Die Claudia erreichte nach einem gewundenen Lauf die Stadt am Pränestinischen Tor (Porta Maggiore), und aus ihrem Caftell in den Garten des Freigelassenen Pallas führten sie die Agnäducte Nero's nach dem Cölius, wo sie am Tempel des Claudius endete; denn dieser war damals das ausgezeichnetste Prachtgebäude des Sügels, wie es in driftlicher Zeit die lateranische Basilika wurde. Von dort sendete indeß die Claudig Arme nach dem Aventin und dem Palatin aus, und tränkte demnach einen sehr großen, und den Hauptteil Rom's. Seit Constantin's Zeiten hatte sie das Baptisterium des Lateran und das dortige Bad verjorgt, bis die Gothen Seilige und Volf von Rom ihrer beraubten. Wie lange sie völlig unbrauchbar blieb ist ungegewiß, aber irgend ein Vorgänger Hadrian's muß sie bereits in einigen Stand gesett baben, denn es beift im Leben diejes Papits, fie babe ein färgliches Waffer nach ber Stadt fließen lassen, bis der Papst eine Menae Volks aus der römischen Campagna zusammenkommen und mit großer Un= strengung den Nauäduct so völlig berstellen ließ, daß er reichlich wie im Altertum floß. 1

demolita esse videbatur, unde et in balneis Lateranensibus de ipsa aqua lavari solebat, et in baptisterio ecclesiae Salvatoris Domini nostri Jesu Christi, et in plures ecclesias in die sancto Paschae decurrere solebat: Anast. n. 333. Ich meine also ben Sinn oben gestroffen zu haben.

Sicut antiquitus abundanter decurrere fecit. Ibid.

Eine britte von Sabrian bergestellte Bafferleitung wird Jobia genannt, und diese findet fich mit demielben Ramen an der Bia Appia bemerkt. Ob sie ein Zweig der Appia oder der Marzia war ist inden ichwer zu entscheiden. 1 Der vierte von Sadrian restaurirte Aquaduct endlich mar die berübmte Aqua Birgo des Agrippa. Gie nahm ihren Anjang an der Bia Collatina, acht Meilensteine vor Rom; nachdem fie die Stadt am Pincius neben dem sogenannten Murus Muptus erreicht batte, ging fie unter biefem Bugel fort, und verbreitete fich bann in Canalen und auf Bogen burch bas Marsfeld. Agrippa war ibr Gründer geweien; ibr iconer Name, ber Sage nach ibr beigelegt, weil die berrliche Quelle Waffer judenden Soldaten von einem jungen Mädden gezeigt wurde, erhielt fich lange Zeit, bis er im fünfzehnten Zahrbundert dem Namen Trevi Plat machte. Sadrian stellte sie so reichlich wieder ber, daß sie allein fast die ganze Stadt versorgen konnte; es scheint jedoch, sie babe bereits vorber wieder etwas Wasser gegeben; und im allgemeinen fann bemerkt werden, daß das Marsfeld, für welches sie nötig war, damals bereits einigermaßen bevölfert fein mußte. 2

¹ Forma quae Jobia vocatur: Anast. n. 332. Den Namen bemerkt ber Anon. von Einsiebeln. Cassie hat darüber ein langes und wisses Capitel I. n. 30. Er entschelbet sich sier Marzia, und vielleicht war die Jovia ein Zweig der Marzia, des köstlichsten Trinkwassers von Rom und eines Geschenks der Götter, wie Plinius sagt. Vignoti will dagegen Intia statt Jobia corrigiren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Formae, quae Virginis appellatur, dum per annorum spatia demolita, atque ruinis plena existebat, vix modica aqua in urbem Romam ingrediente — noviter eam restauravit, et tantam abundantiae aquam effudit, ut pene totam civitatem satiavit. n. 336. Der Auen. v. Einj. iab nech ihre zerriinnnerten Begen in der Gegend der Säuse des Antonin: forma virginis fracta.

2. Habrian's Sorge um die Cultur der Campagna. Berhältniffe der Colonien und Sclaven. Die Dominseulte Hadrian's. Die Insula saera. Die Colonie Capracorum und ihre Geschichte.

Während Hadrian also für die Stadt sorgte, warf er auch einen Blick der Hoffnung auf die Campagna Rom's. Durch den völligen Sturz des Langobardenreichs endlich von der Furcht vor immer wiederkehrenden Berheerungen erlöft, bätte der Landbau bald wieder aufleben können, wenn er nicht überhaupt durch den Mangel eines freien Bauernstandes wäre niedergehalten worden. Die Grundstücke der römi= schen Campagna gehörten geistlichen wie weltlichen Besitzern, aber die Kirchen, Klöster, Diaconien und Hospitäler hatten durch Schenfung und Rauf allmälig ein großes Territorium an sich gezogen. Angesehene Familien städtischen Adels befaßen jedoch noch immer bedeutende Güter, und selbst die Zünfte in der Stadt hatten gemeinschaftliche Grundstücke auf der Campagna. 1 Die Kundi oder Massae der Kirche wurden entweder von ihr selbst bewirtschaftet oder an Privatpersonen in Pacht gegeben; ein feltener Zufall hat uns das Register der Verpachtungen Gregor's II. aufbehalten, welches im elften Jahrhundert ein Cardinal auszog — ein wichtiges Document, weil wir daraus sowol die Ausdehnung der päpstlichen Patrimonien, als auch manche seltene örtliche Namen kennen lernen. 2 Die Grundstücke aber wurden von

<sup>&#</sup>x27; Heute ist das Verhältniß folgendes: von 362 Tenuten des Ager Romanus besitzen weltliche Privatpersonen 236, Kirchen Capitel, Mösser, Hospitäler und andere fromme Orte aber 126. S. Emidio Pitorri 2c. S. 59.

<sup>2</sup> In der Collection Deusdecht finden sich Verpachtungen an Milites, wie Gemmulus und Alfins, an den Therfoch des Papsis, an Notare, an Franen.

Colonen bebaut, Leuten, die von den eigentlichen Sclaven durchaus verschieden, im balbireien Zustande lebend, nicht anders als mit dem Grund und Boben verkauft werden durften. Gie galten desbalb als Freie im Gegensatz zu den Eclaven oder servi, obwol fie öfters mit diesen unter dem allgemeinen Namen Kamilia begriffen wurden. Aus ihren Berbältniffen ergeben sich für sie verschiedene Titel: Adscriptitii oder folde, die für 30 Jahre oder für immer dem Grundftud fich verpflichtet batten; Originarii, Die auf bem Boben geborenen Rinder berjelben; Conditionales und Tributales, welche bem Pact gemäß Leiftungen zu entrichten batten; Mansuarii, weil sie in der Massa oder dem Manjus lebten. In den Documenten des achten Sabrbunderts werden die Frobudienste oft opera, xenia, ober angaria genannt, und das lette Wort ging in die Eprache überhaupt als Bezeichnung für Last und Plage über. Mit diesen Titeln benannte man die Arbeitspflicht, oder die Angabl wöchentlicher Frobntage mit Sanddienst und eigenem Ochsengespann, welche, wie jede andere Leistung, genau festgesett war. Die Wobnungen der Ackerbauern bießen casales, casae, casae coloniciae eder insgesammt colonia, und curtis eder Geböft ift ein gewöhnlicher Ausdruck jener Zeit. Wir haben ichen aus den Briefen des großen Gregor im Allgemeinen die Zustände der Colonen fennen gelernt, und die vielen Urfunden der berühmten Abtei Karja, Schenfungen, oder Umtausch von Gütern betreffend, zeigen uns die Landbauern in denselben altbergebrachten Berbältniffen. Wenn nun die Steuerpachter (conductores), oder die Berwalter (actores), endlich die obersten Ausseber der Patrimonien (rectores) gerechte Männer waren, mochten die Colonen auf einem Boden, der

unerschöpflich war, ein nicht allzuhartes Loos tragen, obschon sie nebst Weib und Kind als Inventarium der Güter behandelt, verfauft, verschenkt, oder vertauscht werden konnten. Die Nachrichten über die Zustizpflege und den Strafcoder mangeln uns freilich, und in einer barbarischen Zeit werden die Bauern nicht hinlänglichen Schutz beim Gesetz gefunden baben. 1 Uebler noch waren die servi, die völlig Leibeigenen baran, die durch keine Rechte der Person geschützt wurden. Es geschah oft, daß sie von den Gütern entliefen, sich in Wäldern oder Gebirgen zu verbergen, wie sie sich früher oft in die Klöster retteten, bis ihnen die Flucht in den Mönchsstand unterjagt wurde. finden sich viele Beispiele von Freilassungen: der Begriff libertas lebte noch im achten Jahrhundert, und noch ward Sclaven mit der Freiheit feierlich das römische Bürgerrecht erteilt. Wenn Privatpersonen zu ihrem Seelenheil Klöstern oder Kirchen ihre Güter schenkten, bewog sie das Erbarmen oft, ihre Sclaven nicht mit zu schenken, sondern sie um der Erlösung ihrer eigenen Scele willen frei zu lassen, und dies war das beste unter allen Werken der Frommigkeit.2

¹ Ueber ben Colonat geben Aufschliß die Briese S. Gregor's, der Liber Diarnus, die Papiere beim Marini, die Urkunden von Farsa, das Glessarium des Ducange. Ich setze eine Matrikel oder Zinscanen aus Navenna der (bei Marini n. 137): Colonia... praestat solidos numero... tremisses... siliquas... in xenio laridi pondo... anseres... gallinas... ova... per ebdomadam opera... lactis pondo... mellis pondo... — Oder Angariae quatuor cum bovidus et quinque a manibus etc. Marini p. 371. a. 3. — In den Urkunden von Farsa sehe man n. 33 (beim Fatteschi p. 263. Sahr 750), eine Schenkung des Dux Ludo von Spoleto au Farsa, worin viele Colonen namentlich ausgesübet werden.

<sup>2</sup> Die berühmte chartula manumissionis in ep. 12. V. bes S. Gregor, wo er zwei Sclaven, Montana und Thomas, freilugt, ging über in bas

Wir baben bereits der Errichtung von Domusculten gedacht, welche ber Papit Zacharias getroffen batte; biefe größeren Birtickaften follten zur Bevölferung der Campagna beitragen, und aus ibnen mit der Zeit Aleden entstebn. Ciniae wurden dazu, doch nur vorübergebend. Ihre Unlage war zufällig und vereinzelt, und in der Ebene angesiedelt waren sie gleicher Weise dem Ginfluß der Malaria wie dem Ueberfall ber räuberischen Saracenen ausgesett. Inden in Habrian's Thätigkeit auch bierin zu preisen: benn mährend feiner Megierung legte er jede jolder Domusculten an, Galeria, ein anderes Galeria, Calvinanum, E. Gbiftius, 3. Leucius, und die Colonie von Capracorum. Das erfte Galeria lag an der Aurelischen Etraße zehn Millien von der Stadt bei Silva Candida; der fleine Kluß Galera, welcher dem rechten Ufer des Tiber queilt, gab mehreren Orten Tuscien's feinen Namen, aber Die Meierei Sabrian's Darf nicht mit jenem alten etrurischen Galeria am Bach oder Ausläufer des Sabatinischen See's Arrone verwechselt werden, welches noch im späteren Mittelalter durch seine tropigen Grafen fich auszeichnete. Die Kadrianische Wirtschaft lag

pracceptum libertatis bes liber diurnus c. VI. tit. 21... cumulo libertatis largito, ab omni servili fortuna et conditione liberum esse censemus, civemque Romanum solutum ab omni subjectionis noxa decernimus. Unt tas merheürtige Tehament bes Mananes vem Jahr 575 (Marini Pap. n. 75. p. 116): ingenuos esse volo civesque Romanos. Im saec. VIII: Reg. Farfa n. 94. Fatteschi n. XXIV.: servi et ancillae, quos pro animarum nostrarum ademptio liberos dimittimus; ibid. n. 97. XXVIII: Bonosulo clerico liberto nostro; n. 148. XXXVII. anno 792: bie Lente werben frei gelassen, aber sie missen ber Abtei jährliche angariae, et pullos et pecus seisten.

' Dies Galeria, heute gang zerfallen und sehr malerisch, gahlt kaum 90 Einwohner. Der Berjag vom Jahr 1830, es zu bevöllern, unterblieb. (28. Gell 20.) Die hentige Counte & Maria bi Galera over in Celjane

weiter unterhalb und vielleicht da, wo das Alüßchen die Bia Aurelia durchschnitt. Wo es die Portuensische Straße traf, und wo noch heute der Ponte a Galera als Name einer Brücke und Tenuta besteht, lag am zwölften Meilenstein die zweite Domusculta Hadrian's deffelben Ramens. Sie umfaßte selbst das Kloster des S. Laurentius auf der Tiberinsel mit feinen Grundstücken. Auf dieser Insula sacra des Procopius (sie bieß damals insula portus Romani), in der melancho= lischen Verlassenbeit der gelben Wasserwüste, deren Säsen Portus und Ostia immer mehr versanken, hatte sich nämlich jenes Kloster eingerichtet; weil es aber Hadrian an Galeria wies, mußte es damals schon verlassen sein. 1 Die Anlagen auf der Insel verfielen übrigens mit der Stadt Portus selbst, über deren Schickfal seit den Gothenzeiten Dunkel herrscht, und nur hie und da wird die Insel im Buch der Päpste mit dem geheimnisvollen Namen Arsis genannt. Die Kirche des S. Hippolitus, einst ein großes Heiligtum der Pilger, zerfiel bis auf den einen Turm, der noch heute einfam, grau, von wilden Seefchwalben umflattert, auf diesem feltsamen Eiland aufrecht steht, mährend die immer milde Jahreszeit seine Sümpfe mit Orchis, Bris und Asphodelos schön bedectt. 2

wird als Local einer ber Domusculte bes Papsts Zacharias angenommen von E. Pitorri 2c. p. 18.

<sup>&#</sup>x27;Anast. n. 328: seu Monasterium b. Laurentii, positum in iusula portus Romani, cum vineis ei pertinentibus, simulque et lecticarium, quae vocatur Asprula. Dies mag ein Grundstillet gewesen sein, das von den Sänsten oder Bahrenträgern genannt wurde; die Erstärung des Ducange, der Fundus heiße lecticarius, weil er mit einer Sänste zu erreichen sei, ist wunderlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nibby Analisi storico topogr. etc. de' dintorni di Roma II. p. 656.

An der Ardeatinischen Straße lag sünizehn Millien vor Mom die Domusculta Calvisianum. Das Gebiet der alten Latiner und Autuler, ehemals durch einige ansehnliche Orte wie Lavinium und Ardea belebt, war damals völlig verödet, und nur mit den Trümmern von Städten bedeckt; um so mehr mochte Hadrian wünschen, dort eine Niederlassung zu gründen. Ihre Lage ist uns nicht bekannt; und auch die Stelle der Domusculta des S. Edistius kennen wir nicht. Eine Landkirche dieses Heiligen stand am sechzehnten Meilenstein der Ardeatinischen Straße; Hadrian hatte sie erneuert, um sie zum Mittelpunkt seiner Anlage zu machen. Weitendahn damals reicher war als jest; und wir sinden noch eine Kirche des S. Leucius, am sünsten Meilenstein der Flaminischen Straße, gleichfalls als Mittelpunkt einer großen Landwirtschaft.

<sup>&#</sup>x27;Calvisianum ist einer von den antisen Namen. Deren sindet man in jener Zeit noch mehre. Ich bemerke auf einer Inschrift in S. Maria in Coonnedin (saec. 8) und in der Collection Deusslecht noch den Fundus Pompejanus; es ist Mempeo, eine heutige Tenute im Sabinischen. Auch einen Fundus Mercurianus gab es noch im saec. 8. In den Locationen Gregor's II. sinde ich einen Campus Veneris, Gilter mit den Namen Hostilianum, Porcianum, Coccejanum, Pompilianum, Servilianum, settst Lucretianum (im Territ. Gabinate). Tagegen tingen medern italie nisch: Casa nova, Cervinariola, Casatuscis, Casavini, Casa simiama.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Kirche erbte bort von Leoninus, Conful und Dux, bann Mönch, brei unciae aus besseu Erbgut Massa Aratiana 2c. Die Uncia war ber zwölste Teil eines Ingerum, ober ein Stück Land 20 Fuß lang und 10 Fuß breit.

¹ Dieser einem beiligen Bischef von Brindiss erbauten Kirche erwähnt auch einmal S. Gregor, sammt einem baneben gesegenen Kloster. Ich sinde sie noch zweimal in der Vita Benedicti III. (Anast. n. 559. 561) erwähnt, dann wird sie zum setztenmal unter Gregor VII. genannt. Ihre Ruinen zeigte man im 18. Jahrh. bei Torre bel Quinto. Siehe die Note p. 54 beim Galletti del Primicerio.

434

Aber die berühmteste von Hadrian's Unlagen war Capracorum. Das chemalige Territorium von Beji, das reichste des römischen Tuscien's, lag völlig öde, durch nichts aus= gezeichnet als durch die Ruinen jener alten Rebenbulerin Rom's, in deren Wildniß nun schon seit langen Jahrhun= berten Ziegen weideten, an den Bächen herumirrend, welche tiefe vulcanische Täler durchschlängeln, die nahe Eremera zu erreichen. Dort, in der Diöcese von Nepi, besassen die wolhabenden Eltern Hadrian's, etwa am fünfzehnten Deilen= stein der Via Cassia einen Jundus Capracorum, und andere Alecker; der Rapst beschloß sein Erbaut zu einer Domusculta einzurichten und bem S. Beter für ewige Zeiten zu übergeben. Er kaufte deshalb aus seinen Mitteln noch andere anarenzende Besitzungen und stiftete so die größeste kirchliche Colonie auf der Campagna, von der uns einige Einzelheiten bewahrt worden sind. Auch hier sollte der Mittelpunkt des neuen Fledens eine Kirche sein: Sadrian baute sie bem E. Petrus zu Ehren, und die Colonen waren stolz darauf, daß sie Reliquien von den Kleidern Jesu, der Maria und der zwölf Apostel verbarg, und daß außerdem die Leichname der heiligen Päpste Cornelius, Lucius, Felix und Innocen= tius dort beigesett waren. Der Lapst zog mit Clerus und Aldel Rom's binaus, seine Colonie feierlich einzuweihn, und augenscheinlich war es einer der freudiasten Tage, die er genoß: benn diese Stiftung war gang sein, und den edelften Zwecken bestimmt. Richt follten baraus Mönche eines Klosters gespeist, noch Lampen an der Gruft eines Todten er= halten werden, sondern ihr Ertrag fiel den Bedürftigen Rom's zu. Das Landgut bot Erndten an Korn, Gemüsen und Wein dar: sie wurden in die Speicher und Keller des Lateran

niedergelegt. Die Eichenwälder von Capracorum ernährten eine große Zahl Schweine, und ihrer hundert wurden jährslich in den verschiedenen Gehöften (casales) geschlachtet und nach dem Lateran abgeliesert. Täglich aber zogen hundert Arme der Stadt nach dem bischöslichen Palast, und empfingen aus dem Segen von Capracorum, von dem Boden des alten Besi, die Wolthat des würdigen Papits, ein seder Mann ein Psund Brod, eine Auppe Wein, und eine Schüssel Suppe mit Fleisch. Dies leckere Mal verzehrten die Armen auf der Stelle vor und in dem Porticus des Palastes, und sie betrachteten dann mit sattem Wolbehagen die Farbengemälde, welche solche Armenispeisungen an den Wänden der Halle darstellten.

Hadrian's Colonie gedieh schnell; sie wurde ein fester, volkreicher Ort. Denn wir sinden, daß ein halbes Jahrhunstert nach ihrer Gründung ihr von Leo IV.. als er den

¹ Die Schweinezucht, schon unter ben Kaisern beträchtlich, war es noch bamass. In einem Dipsom von Farsa (n. 65, beim Fatteschi n. XXI) bewilligt Theodicius, Dur von Spoleto, im Jahr 764 jener Abtei die Semmerweite in seinen Wältern sir 2000 Schweine: debeant papulare in gualdis nostris.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In porticu — ubi et ipsi pauperes depicti sunt, ber schönste Schmuct eines bischöftichen Palasies. Ter Küchenzettet ist: sür 1:00 arme Trinfer decimatas vini duas: die decimata zu 60 Pfund, also 1½ Pfund pro Mann, ober cuppam capientem calices duos, was ungefähr eine Togliette ist; caldaria plena de pulmento, worans ein jeder carnem de pulmento bekam. Das pulmentum war nicht immer Fleischspeise; im Chronic. des Benedict vom Soracte gibt es: pulmentum ex milio factum, Hirsenbrei, also wirkliche polenta. — Ueber Capracorum selbst (Posita in territorio Vigentano) s. Anast. n. 327. 328. n. 339. Die Bewirtschaftung selder kirchlichen Sclenien machte mir die Tomäne der Karthänser von Tristulti in der Campagna von Fresinene klar, we ich sechs Mönche in weißen Kutten und langen Bärten als Wirtschaftsinspecteren sand, ein Belk von 1000 Colenen regierend.

Borgo des Batican ummanern ließ, eine angemessene Frohnleistung dabei zugewiesen wurde. Die Colonen von Capracorum erbauten nämlich einen Turm und das Stück Maner
bis zum folgenden Turme, wie dies die alte Inschrift, über
dem Eingangstor zwischen der Straße der Porta Angelica
und den Colonnaden des S. Petersplates eingemanert, noch
heute verkündigt. Sie nennen sich auf diesem Stein Milizia,
und dies ist für eine Colonie auffallend, da die Milites freie
Bürger sein mußten. Aber die Bedrängniß durch die Saracenen schuf Manern um Capracorum, und zwang die Landleute sich zu bewassen; viele von ihnen wurden frei, freie
Leute aus der Umgegend zogen in den sesten und getürmten
Ort, dessen Bürger sie wurden, und so entstand aus einer
Landwirtschaft ein Castell mit eigener Miliz. Der Turm,

HANC TURREM
ET. PAGINE UNA. F
ACTA. A MILITIAE
CAPRACORUM
TEM. DOM. LEONIS

QUAR. PP. EGO AGATHOE (Patron ber Milig.)

Diese Inschrift, die man hoch an der Mauer lesen kann, nehst einer zweiten von der Militia von Saltisine gibt Marini Annot. n. 48. p. 240. Pagina erklärt er burch Manersagade zwischen zwei Türmen, und im Namen Saltisine zwingt er sich Calvisianum zu entbeden.

<sup>2</sup> Ich sehe in der Miliz von Capracorum ein seltnes Beispiel der Berwandlung von Colonen in freie Pächter. Der Name Milites wurde wenigstens im saec. XI bisweilen vom Präsidium geradezu auf die Oppidani übertragen (f. Collect. Deusd. beim Borgia Docum. I. p. 7. 8); und Capracorum wird ausdrücklich als Castell bezeichnet (s. die Bullen beim Marini in der Note I. zu n. 48 und n. 46. p. 73. n. 48. p. 81). — Antonio Coppi hat in einer kleinen Schrift: Capracorum colonia soudata da S. Adriano I. (Nom 1838) die Geschies Orts versolgt und meint, das alte Capracorum sei das heutige Campagnano dei Nepi. Marini und Andere sießen sich durch den Namen Caprarola (dies ist ein Ort bei Viterbo) verseiten, dort Capracorum zu suchen.

Hof (curtis) oder Castell Capracerum (denn mit diesen brei Namen wird die Colonie abwechielnd seit dem elsten Zahrshundert genannt), verlor sich mit dem dreizehnten Säculum aus der Geschichte, und wird heute in jener melancholischen Kräuterwildniß vergebens gesucht.

3. Hadrian's Sorge um tie Nirchen Rom's. Der vaticaniiche Porticus. Bauten und Schmuck im S. Peter; im Lateran; in S. Paul. Die Kunstnbätigkeit in Rom.

Was Hadrian für die Erneuerung, Aussichmückung und Vermehrung der Mirchen Rem's that, übertrifft beinahe noch die Vemühungen seiner Vorgänger; seine und seiner unmittelbaren Nachfolger Vaulust gaben überhaupt der ersten Periode der weltlichen Herrichaft der Kirche einen entsprechenden Ausdruck. Hadrian fand viele Kirchen durch langen Gebrauch versallen, und mehrere völlig am Voden liegen, er baute einige von Grund auf nen, andere stellte er wieder her. Der lange Katalog in seiner Lebensbeschreibung hat sie alle namentlich verzeichnet, aber mit einiger Verwirrung.

Biel sorgte Hadrian für die fünf Hauptkirchen Rom's. Der S. Peter verdankte ihm einige Verbesserungen und tostbare Zierden. Wir wissen, daß ein Porticus dort hinführte, der unweit des Hadrianischen Castells begann, wo man durch ein Tor (Porta S. Petri in Hadrianio) vielleicht unmittelbar in ihn gelangte. Der Porticus lief eine Strecke weit neben

<sup>&#</sup>x27;Um Anfang ber Halle (caput porticus) sag die Kirche ber S. Maria beute Traspentina, welche von einer gleichnamigen im Habrianium zu unterscheiben ist, und beibe hatte Habrian zu Diaconien erhoben. Anast. in Adr. n. 337: unam quidem s. — Dei genitricis Mariae — quae sita est in Adrianio. Aliam — quae sita est — in caput porticus. Vigneli steet statt Adrianio wunderlich Atriano und extlart dies durch in atrio prope Vaticanum. Die Noten bieses ausgezeichneten Herausgebers des Liber Pontisicalis sind östere schwach.

dem Flusse her, war enge und schmal, und wie es scheint der gewöhnliche Weg, welchen das Volk nahm, um nach dem E. Peter zu gelangen; Hadrian sicherte ihn durch Jundamente am Tiberuser vor dem Einsturz, wozu er mehr als 12000 Tusquadern verwandte, und er stellte die Säulenhalle selbst völlig wieder her. 1 Alchuliche Säulengänge führten übrigens außerhalb der Stadt auch nach S. Paul wie nach S. Lorenzo vor den betreffenden Toren, und auch diese restaurirte der Papst. 2

Am Atrium des S. Peter erneuerte Hadrian die Haupttreppe, so wie die beiden Seiten des Quadriporticus. Schon
Stephan II. hatte rechts vom Singang in denselben einen
Glockenturm errichtet, ihn zierte Hadrian mit großen Thüren
von Erz, die er aus Perugia von irgend einem antiken
Tempel herbeibringen ließ. Tarl der Große selbst, der seine
ehrsürchtige Liebe zur Basilika des S. Peter wiederholt an den
Tag legte, war dem Papst behülflich, er gab Balken zum Bau
und einige tausend Pfund Blei zur Besestigung des Daches her.
Im Junern aber wurde die Kirche mit einer erhöhten Pracht
von Gold und Silber ausgestattet. Die Musiwe der Upsis oder
Camera waren schon zerfallen; Hadrian stellte sie "nach dem
alten Muster" völlig nen wieder her. Der Boden vor der

<sup>&#</sup>x27; Anast. n. 341: plusquam duodecim millia tufos in littore alvei fluminis in fundamentis ponens. Benn biefe Tuffteine von alten Gebäuden herkamen, so gab es eine Menge von Berwüftungen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anast. n. 342.

<sup>3</sup> Anast. n. 356: Portas aereas majores mirae magnitudinis decoratas studiose a civitate Perusina deducens in basilicam b. Petri Apostoli ad turrem compte crexit. Bunfen v. II. 1. Ubt. S. 64 meint, daß die Vita Hadrian's diesem Papst den Turm am Utrium zuschreibe, sie spricht indeß nur von dem Turm am Patriarchium des Lateran; jener am S. Peter rilhrte von Stephan II. her.

Consession, so weit er von dem Eingang der ehernen Schranken oder rugae bis zum Apostelgrabe reichte, wurde von Hadrian mit Platten, reinen Silbers im Gewicht von 150 Psund bestegt, die Consession selbst aber im Innern mit Platten gestiegenen Goldes bekleidet, worauf man heilige Geschichten dargestellt sah, während der Altar über ihr nicht minder mit gebildetem Golde überzogen ward. Die für die Geschichte bedeutende Inschrift, welche Hadrian bort anbrachte, läßt schließen, daß er und Carl der Große selbst in einer ihr angemessenen Vorstellung im Relief dargestellt waren; denn sie sagt:

Der mit bem Bater bie Erde gegründet, und Herricher bes himmels, Ordner der Länder, als Mensch Jungfraunschoosse entsprang, Wie er dem Stamme ber Priester zugleich und der Rönige abstammt, Also läßt er die Welt lenken von beiden zumal.

Betrus gab er die Schase, dem treulichen hirten, zu weiden, Welchem die Stelle im Amt Hadrianus vertritt.

Auch in der Stadt, der getrenen, verleiht er, das römische Banner Dienenden, welche er selbst sich nach Gesallen erwählt.

Und Earolus empfängt es, der herrlich erhabene König Aus Sanct Peter's ihn bech glorreich segnender Hand.

Dieses Geschent sür jenen zum Heil und zum Herrschertriumse Brachte der Bapst bier dar weihend mit ziemendem Brauch.

' Diese Inschrift teilt Gruter nach bem Cod. Palatinus mit, p. 1163. n. 8. Die Stelle fantet:

Tradit oves fidei Petro pastore regendas,
Quas vice Hadriano crederet ille sua:
Quin et Romanum largitur in urbe fideli
Vexillum famulis qui placuere sibi.
Quod Carolus mira praecellentissimus rex
Suscipiet dextra glorificante Petri.

Bunden a. a. T. E. 90 verbeffert mit Papebrech Imperium famulis ftatt Pontificatum famuli, wie Gruter bat. Pontificatum wäre unfinnig: aber nachtem ich die Musier vom Triclinium voo's III. geprüft babe, leie ich unberentlich vexillum famulis und glande, daß auf jenen Platten eine ähnliche Vorstellung abgebildet war.

Um Grabe des Apostels standen bis auf Sadrian's Zeit einige Heiligenbilder aus Silber, der Papft ersetzte sie durch Riguren aus massiwem Gold, welche den Beiland, die Jungfran, S. Beter und E. Paul und den Apostel Andreas vorstellten. Ueberhaupt erneuerte er den ganzen Ornat der Bafilifa, und unfägliche Summen wurden zum Schmuck ber Rirche verbraucht. Wenn die Römer bei einem Fest in sie eintraten, weideten sich ihre Blide an den feinsten Teppichen in Burpur und Gold, welche selbst zwischen den Säulen der Schiffe niederhingen; 1 sie bestaunten die Pracht von Gold und Silber rings umber, und die Ginne mußten vollends geblendet werden, wenn am Weihnachtsfest, zu Oftern, am Tage der beiden Apostel, und am Jahresfest des jedesmaligen Pontificats der riefige Leuchter angezündet ward. Er bing in Gestalt eines Kreuzes von dem versilberten Querbalfen des Triumsbogens über der Confession berab, und sobald seine 1370 Flammen brannten, verdiente er in der That den Namen des großen Pharus oder Leuchtturms. Hadrian selbst hatte ihn in die Basilika gestistet. 2

Much den S. Johann im Lateran schmückte der Papst

¹ Dort hatte Habrian allein 65 solcher Bela aufgehängt: per universos arcus ejusdem Apostolorum Principis basilicae de palliis tyriis atque fundatis fecit vela numero sexaginta quinque. Die Bezeichnung arcus ist gedankensos, benn auf ben Säulen im S. Peter lag ein gerabliniger Architrab.

<sup>2</sup> Seither suhr man fort die Peterskirche erst mit diesem, dann mit einem kleineren Kreuz zu illuminiren, dis dieser Gebrauch im Jahr 1814 völlig abgeschafft wurde. — Ich bemerke, daß zur Zeit Hadrian's oder bald darans ein Pilger von Salzburg ein Berzeichniß der römischen Kirchen entwarf, worin er alle Capellen und Altäre in und um den S. Peter zählte. Diese Schrift kann als die älteste, doch sehr dürre Beschreibung der vatican. Basilika gelten. Sie steht als Notitia Ecclesiarum urdis Romae im Vol. II. T. II. der Opera Alcuini od. Froben. p. 597:

mit großer Pracht. Der Porticus am dortigen Palaft mar verfallen, er erneuerte ibn, und baute neben ibm einen damit zusammenbängenden Turm, den er mit Gemälden und mit Marmor icon verzierte. Dies aber war wol der Turm bes Zadarias, und nach etwa fünfzigjährigem Beitehn mochte er einer Erneuerung bedürfen. Das schnelle zu Grunde gebn der römischen Rirchen, welches bemerkt werden kann, spricht nicht febr für die Gediegenbeit ber Bauten jener Jahrbunderte, und zu der Menge der Kirchen mochten die Mittel nicht immer im Berbältniß stebn. Auch die Nachläffigkeit batte am Ruin Eduld; jo war bas Atrium von E. Paul jur Zeit Sadrian's bereits jo völlig fich jelbst überlaffen, daß dort das Bieb ungebindert weidete. Es ideint demnach, daß icon damals wie bente das Bolf nicht von dem Tiber ber, fondern feitwärts in die Bafilita ten Gingang nabm. Harmorquadern badrian ließ indeß jenes Atrium mit Marmorquadern vilaitern.

Es ware zu viel, wollten wir auch in S. Paul, oder in der Z. Maria Maggiere, oder in S. Lorenzo vor dem Tor die prächtigen Weihgeschenke nur angeben. Es gab keine Titelkirche, oder Tiaconie in der Stadt, welche der Papit nicht beschenkt hätte, und für sede derselben weibte er im besondern se zwanzig twrische Teppiche zum Ausspannen zwischen den Säulen. I Hunderte von Künstlern wurden zu

¹ Per unumquemque titulum viginti, et linea viginti. — Anastasius gabtt min beren 440, was alie mir 22 Titestirchen zur Zeit Hat rian's geben wilrbe, statt ber 28. Der Anon. von Salzburg neunt sogar nur 21 Kirchen in ber Stabt. — Dagegen erzibt sich bie Zahl von 16 Diaconien, nach je 6 Teppichen von 96 für jebe. Habrian selbst erzichtete drei neue Tiaconien, zwei ichen von und erwähnte ber 3. Maria, und bie bes 3. Silvester am Hospitale 3. Gregor's beim Batican.

gleicher Zeit von ihm beschäftigt, sie arbeiteten in Gold und Silber, in Smalto und Lagur, stickten in Gold twrische Seidenteppiche aus, componirten musivische Vilder, malten mit roben, aber nicht seelenlosen Binselstrichen Wandgemälde, und versuchten sich mit weniger Glück im Marmor. Wir baben bereits unfere Zweifel ausgesprochen, daß die Mofait= arbeiter Rom's durchaus griechische Künstler waren, wie sie es in Navenna sein mochten. In gang Italien wurde damals die Technik dieser Urt außerordentlich gepflegt; sie läßt daber ibre eigenen Neberlieferungen und Schulen voraussetzen, und es hat sich überdies eine Anweisung aus der Zeit Hadrian's und Carl's erhalten, welche die Künstler lehrt, wie die Mu= five zu färben seien, wie man Gisen vergolde, mit Gold schreibe, wie Smalto, Lazur, Cathmia zu verfertigen sei, und wie die einzelnen Minerale in der Kunst verwandt werden können. Diese merkwürdige technische Lehrschrift aus einem Coder von Lucca würde unfre heutigen Chemiker an= genehm und lehrreich beschäftigen; sie ist übrigens in dem barbarischen Latein des achten Jahrhunderts geschrieben und beweist deshalb, felbst wenn sie nur eine Uebersetung aus dem Griechischen wäre, einigermaßen die Nationalität der Künste in dem damaligen Italien. 1

Aber die Bereitung von jenen zahllosen Prachtteppichen mit eingestickten Historien mochte leicht byzantinisch sein. Diese luxuriöse Kunst stammte aus dem Drient, und wurde in Byzanz und Alexandria eisrig betrieben. Von dort kamen wahrscheinlich Künstler nach Nom, für die Käpste zu arbeiten, und während der Bilderversolgung wanderten ihrer viele sicherlich nach Italien. Die verschiedenen Namen der kostbaren

Beim Muratori in ber 24. Differtation ber Antiq. med. aevi.

rifamirten Gewänder und Decken lebren uns jowol eine große Mannigfaltigfeit ibres Stoffs und ibrer Technif, als die Abstammung ibrer Munit selbst aus dem bezantinischen Reiche. Die Bezeichnungen für die Teppide oder vela find zablreich und oft griechijch, oft geradezu nach ihrem Baterland, Alez randria, Torus, Bogang, Moodus benannt. Taffelbe gilt von den weißen oder purpurroten oder blauen Gewändern, (vestes) die, mit Edelsteinen besett, nicht minder mit Bistorien bestickt waren, Bilder von Heiligen entbielten, ober von Thieren, wie von Adlern, Löwen, Greifen, Pfauen und Einbörnern. Und auch die Ramen der Gefäße felbit, von den Römern im allgemeinen mit griechischem Wort Cymelia genannt, sind griechisch und beweisen wenigstens den Ursprung vom Drient. Denn überhaupt ist das allgemeine Muster jener Teden, Gewänder und beiligen Geräte im salomonischen Tempel von Berufalem, in diefer großen Echapfammer orien= talischer Prachtwerfe des Cultus zu suchen; die Päpite abm= ten die fantastische Rleidung der Hobenpriester der Zuden nach, und die Rirchen den Glanz und Gebrauch der ungähligen Weibgeschenke, womit jener Tempel einst gefüllt war. Die Pracht Dieser Aleinodien aber war märchenbajt und ächt prientalisch; die goldenen Areuze starrten von Sbelsteinen, blitten von eingelegtem Gilber und Emaille, Die Bafen, Echalen, Weihrauchfässer, Becher, Ciborien, prangten von cijelirtem und getriebenem Bildwerf, und das lange Megifter ihrer rätselhaften Ramen reist zugleich und verwirrt die Phantasie. 1

<sup>&#</sup>x27; Man fann sie aus ber Bita Habrian's und Leo's III. zusammenstellen. — Der Ausbruck für Purpur war blattyn; blattens gebraucht Entrop, und Sidenins nennt den Senat blattifer. Blatta aber heißt das

4. Die Rirche S. Giovanni avanti Porta Latina. Die Bafilita fer S. Maria in Cosmedin. Die Schola Graeca. Der Monte Testaccio.

Unter den vielen von Hadrian erneuerten Nirchen gibt es kaum eine von Bedeutung, die wir nicht schon einmal dier und dort erwähnt hätten, und seine ist uns begegnet, die von jenem Papst durchaus neu gegründet worden wäre. Im Ganzen hatte der Kreis der Heiligen sich in diesen Jahredunderten in Nom geschlossen. Doch zwei Kirchen dürsen wir nicht übergehn; sie sind alt und merkwürdig, von uns aber noch nicht genannt, weil sie erst dem Papst Hadrian einen erhöhten Ruf verdankten. Es sind S. Giovanni a Porta Latina, und S. Maria in Cosmedin.

Hente erhebt sich an der Bia Latina innerhalb der Stadtmauer eine verlassene Kirche, deren mittelaltriger Turm eine Wildniß von Gärten einsam überragt. Dies ist die Kirche des Evangelisten Johannes, hart an der verschlossenen Porta Latina. Die Phantasie der Nömer zog auch diesen gottbegeisterten Seher in ihre Stadt hinein, und eine alte Legende erzählt, daß der Lieblingsapostel des Heilands von Ephesus, wo er den Tempel der Diana umgestürzt hatte,

Iniect, bessen Blut die Karmeisin-Farbe gibt. Die vela, pallea und vestes werden oft einsach nach Farbe und Stoss benannt, wie holoserica alba, rosata, prasina, rubea, alythina (ådvroz, unsössiche) oder de stauraein (vom storax, oder von oravooz, mit Kreuzen besticke). Nach Behandlung und Schmuck heißen sie eum periolysi (mit Borten), de blatta ornata in circuitu de olovero (ganz purpurn, von ódoz und verus sc. color.), de chrysoelavo eum historia (mit Goldnöpsen oder Punsten), quadrapola (nach Busengerus beim Ducange vestes, an den vier Ecken auro textae, aut serico, vel tabulis auroclavatis); sundata (d. i. auro textus, aeu pictus). — Für getriebene Silber- und Goldarbeit sindet sich der gewöhnliche Ausdruck anaglyphus oder sculptilis. Das christliche Musieum des Batican gibt nur einige schwache Verstellungen von jener alten kunst.

zur Zeit Domitian's gefangen nach Rom geführt wurde. Die Henter ergriffen den Beiligen, icoren ibm fein langes Lodenbaar, aus Jurcht, er möchte barin eine wunderwir: fende Zauberfraft bewahren, und fie fturzten ibn nadt in ein Gefäß voll siedenden Deles. Aber der Prophet ftieg unverfebrt aus biefem Babe, und bie betroffenen Richter maaten feine andere Marter mehr. Nachdem fie ibn zur Verbannung auf eine Iniel verdammt batten, verließ E. Johannes ungefrankt Rom, um in der Ginsamkeit von Pathmos gu leben, wo ibm der Geift Gottes die Gebeimnisse des Univerjum's entbullte, Die er in sein apotaloptisches Gedicht nieder: legte. Obwol nun alte Legendenbücher der Griechen Die Marter des Apostels nach Epbesus versetten, baben sie doch Die Lateiner für Rom beansprucht. Schon im vierten Sabr= bundert zeigten die Römer vor dem lateinischen Tor (welches freilich zur Zeit Domitian's nicht vorbanden war, einen Drt, wo Zobannes ins fiedende Del binabgefturzt worden fei; 1 und in unbefannter Zeit erbaute man bort ein Dratorium. Bielleicht lag es da, wo beute die kleine achtedige Capelle S. Giovanni in Oleo stebt, ein Bau vom Jabr 1509, nabe am lateinischen Tor. Aber Die Zeit ber Gründung ber Bafilita felbit ift ungewiß: fie liegt ichräg jener Capelle gegen= über, und ihr gegenwärtiger Bau mit dem Mloster baneben

<sup>&#</sup>x27; Tertustian spricht zuerst von der Marter des Johannes in Rom: in oleum igneum demersus nihil passus est, in insulam relegatur. Man sehe die Martyrolog, ad diem 6. Maii. Die gewöhnliche Phrase ist: ante Portam Latinam in serventis olei dolium missus est; so auch in den Mirabissen. Das richtige juxta Portam Latinam beim Anast. ist in ante verwandelt, und die Kirche heißt nech heute S. Giovanni avanti Porta Latina, over a Porta Latina. Ihre Geschichte ichrieb Ereseinbeni: L'istoria della chiesa di S. G. a P. Latina. Rom. 1716, werin er auch die Leggenden zusammenstellt.

stammt erst aus dem elsten oder zwölften Jahrhundert. Doch gab es schon zur Zeit Hadrian's eine Kirche des S. Johannis juxta portam Latinam, die er völlig wieder herstellte. Weil das Test des Heiligen am 6. Mai bereits im Liber Sacramentalis Gregor's des Großen verzeichnet ist, behauptet man, daß die Kirche schon im fünsten Jahrhundert bestand, und man schließt aus der Tradition, daß sie auf den Ruinen des Tempels der Diana errichtet worden war. 1 Doch dies sind nur Sagen und Vermutungen.

Die andere Kirche, die uns in eine viel bekanntere Gegend Rom's führt, gehört heute zu den ältesten und anziehendsten Basiliken der Stadt. Dort wo in der VIII. Region das Forum Boarium gegen den Tiber ausging, standen noch zur Zeit Hadrian's viele Beidentempel. Zwei von ihnen, am Fluß und bei der Palatinischen Brücke, hat die Zeit ziemlich unversehrt erhalten; man nennt sie beute die Tempel der Besta und der Fortung Birilis. Außer ihnen erhoben sich unter dem Aventin und nach dem Circus Maximus zu ein Tempel der Pudicitia Patricia und mehre Heiligtümer des Herfules, dessen uraltem, an Evander und Cacus erinnernden Dienst jene Gegend besonders geweibt war. Dort lag auch die berühmte Ura Maxima des Herfules. Das Christentum hatte gegen den Balatin und das Forum hin schon frühe in den Kirchen des S. Theodor, des & Georg und der S. Anastasia seinen Sit aufgeschlagen, aber diese Seite des Forum Boarium war von ihm kaum berührt worden. Die kleinen Tempel der

¹ Crescimbeni a. a. D. II. c. 1. Die bortige Gegend zwischen ber Latina und Appia ist ausgezeichnet burch die Gräber ber Scipionen und bie berühmtesten Columbarien Rom's.

Besta und ber Fortuna standen verschlossen, die Beiligtumer des Herfules waren verschmäht, und der nabe Circus Marimus bewahrte dieser Gegend trop aller Verwühung noch immer den großen Charafter der Borzeit. Jedoch in einen dieser Tempel war das Christentum icon lange vor Sadrian eingebrungen. Gine kleine Rirche batte sich in den Ruinen des prächtigen Gebäudes eingefunden, welches dem Bestatempel gegenüber am Juke des Aventin lag. Dies ift die beutige S. Maria in Cosmedin, ober wegen ber antifen Cleafenmaste in ibrer Borballe Bocca della verità vom Bolf genannt. Es ist jedoch ungewiß, ob jenes antife Gebäude ber Tempel der Pudicitia Patricia war. 1 Die Rirche wurde in seinem Innern bergestalt eingerichtet, daß die Säulen bes Perifills zum Teil frei stebn blieben, wie man es beute an E. Vorenzo in Miranda innerbalb des Tempels der Faustina sieht. Und noch jetzt erkennt man den Tempel wieder, denn in einem Rebengebäude der Kirche stehn die Reste der alten Cella, und acht schöne cannellirte Säulen der Fronte sind in der Kirchenfagade eingemauert.

Wir wissen nicht, wann diese Basilita entstand; am Ende des sechsten Jahrhunderts war sie schon eine Diaconie unter dem Titel S. Maria in schola Graeca. Dieser Name erflärt sich aus einer Genossenschaft (schola) von Griezchen, die dort ansäßig waren, und deren Andenken noch beute die Via della Greca daselbst bewahrt. Denn der

<sup>&#</sup>x27; Hinter bem Tempel ber Pubicitia Patricia lag nahe ber Rundtempel bes Herfules Victor und bie Ara Maxima. Siehe barüber be Rossi l'ara Massima ed il tempio d'Ercole nel Foro Bourio. Roma 1854. S. 7. Zur Zeit Sixtus IV. ward aus ben Trümmern eines Rundbaus ber betannte capitoliniiche Kertules von vergeldeter Bronze beworgezogen, eine manierirte Figur mittlerer Kaiserzeit.

griechischen Gemeinde gehörte nicht allein die Diaconie, sondern auch die Gegend umher wurde Schola Graecorum, und noch im zehnten Jahrhundert das dortige Flußuser Ripa graeca genannt. Dielleicht gab man der Basilika selbst den Namen zum Unterschied von der S. Maria antiqua (oder nova seit Leo's IV. Zeit) in der Nähe des Titusbogens. Dm achten Jahrhundert wurde die Bezeichnung in Schola Graeca allein gebraucht, und erst nach Hadrian's Umbau soll auch der Name in Cosmedin ausgekommen sein. Der Lebensdeschreiber des Papsts erklärt ihn so, daß die Kirche wegen ihrer prächtigen Erneuerung mit Necht zu einer Eosemedin (d. h. geschmückten) wurde. Geben diesen Titel sührte

Dies geht hervor aus bem Anon. von Einsiedeln, ber auf bem Wege nach S. Haul unterscheibet: Inde per scholam Graccorum. ibi in sinistra ecclesia Graccorum. Im Itinerarium besselden Anon. ist jedoch die Bezeichnung Scola Greea in Via Appia nicht ganz genau, da sie nur die Nähe dieser Straße anzeigt, und Circus Maximus, Aventinus, Septizonium die Lage überhaupt deutlich machen. In Navenna wird eine Schola Gracca um 572 erwähnt; beim Marini Pap. n. CXX. p. 185: Leonti Medici ab Schola Gracca. Sie bezeichnet wol eher einen Vicus, als eine Zunst griechischer Aerzte, wie Marini in der Note 24 glaubt. — Beim Nerini de templo S. Bonis. 2c. append. I. heißt es im Dipsom Stro's III.: seu in rippa Gracca, vel in Aventino 2c. Man sese Erescimbeni: Istoria della Basilica di S. Maria in Cosmedin (Nom 1715), ein gesehrtes Werf jenes Eustos der Arcadia und Canonicus derselben Kirche, welches er nech dirch seinen stato della Chiesa di S. M. in Cosm. Rom. 1719 ergänzte.

<sup>2</sup> Der Anon. von Salzburg (beim Acuin a. a. D. S. 600) führt folgende Marientirchen in Rom auf: Maria Major sie wurde also schon das mats die S. Maria ad Praesepe genannt), Maria antiqua, Maria rotunda, Maria transtyberim. Er nennt die Schola Graeca nicht, weil er wahrsscheinlich vor Hadrian's Bau schrieb. Daß diese Notitia im 8. saec. und nicht früher versaßt wurde, entnehme ich daraus, daß der Schreiber die Capelle der S. Petronilla am S. Peter kennt.

 $<sup>^3</sup>$  Diaconiam vero s. dei Genitricis, semperque virginis Mariae Scholae Graecae, quae appellatur Cosmedin — — veram Cosmedin amplissimam a novo reparavit. Anast. n. 341.

eine alte Marienfirche in Navenna, eine andere in Neapel, und vielleicht rührte er von einem Plat in Constantinopel ber. Tenn die Griechen in Nom, Navenna, Neapel und an anderen Orten übertrugen aus Pietät für ihre Heimat manschen Namen. In Navenna gab es außer der S. Maria in Cosmedin auch eine S. Maria in Blachernis, zum Ansdenfen an die gleichnamige Kirche der Pulcheria in Byzanz, wo eine Borstadt also hieß, und selbst in Nom lag auf dem Aventin ein Ort ad Balcernas oder Blanchernas genannt. Uns solchem Grunde gaben wol die Griechen jener Tiaconie den Zusatz in Cosmedin, aber seine eigentliche Bedeutung verschmolz mit dem Begriff Kosmos oder Schmuck, und die S. Maria in Cosmedin wurde durch S. Maria Ornata erflärt.

Habrian fand die Diaconie als ein verfallnes Oratorium vor, und noch überragten sie die Ruinen des alten Tempels. Er ließ diese gewaltigen Travertinquadern abtragen, 2 dann baute er eine Basilika mit drei Schiffen und Tribünen, und stellte eine Borhalle auf, die später nach der Mitte des neunten Jahrhunderts von Nicolaus I. erneuert

<sup>&#</sup>x27;Nerini de Coenob, SS. Bonis, et Alex, p. 33. 37: Monasterii S. Bonisacii — et Alexii — quod ponitur in Abentinum loco, qui dicitur Balcerna. Das in Cosnedin, in Blachernis entipricht in Ravenna bem S. Apollinaris in Classe, in Rom bem S. Georgio in Velabro ec. Benn bas in Ort ober Titel bezeichnete, wie in Lucina, in Damaso ec., zeigt es bisweiten auch Eigenichaften au: einige Kirchen Italiens bießen in Coelo aureo ven ihren golbig schimmernben Tecken; eine Kirche Rem's beißt von einem Altar in Ara Coeli. — Ich bemerke enblich, baß selbst Carl ber Greße seinen Palast in Aachen zur Erinnerung an Rom in Lateranis nannte.

<sup>2</sup> Maximum monumentum de Tiburtino tuso super cam dependens per anni circulum plurimam multitudinem populi congregans — demolitus est: diese Berkleute arbeiteten also ungeführ so saugsam, wie die heutigen Leute von der Beneficenza in Rom, die einen Sandsfarren kannt in einer Stunde voll sillen.

wurde. 1 Neberhaupt hat der völlige Umbau unter Calixtus II. und anderen Räpsten die Kirche sehr verändert. Sie ist nun eins der schönsten Denkmäler mittelaltriger Runft des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts, denn die Musive ihres Bodens, ibre Ambonen und Tabernakel gebören dieser Beriode an. Nur ber Turm stammt aus bem achten Säculum. Er ist vierectia und unverjüngt, wie alle alten römischen Türme, schlank und leicht in einer Sobe von 162 Valm, von 20 Balm Breite, und durch fieben Reihen von Tenftern gegliedert, indem ihrer je drei durch fleine Säulen von einander getrennt werden. 2 Außer dem Turm gehören jener Zeit nur noch einige Inschriften an. Deren zwei sind im Porticus eingemauert, Schenkungsurkunden des Dur Gustathius und eines Gregorius in sehr rober Schrift. Diese Männer, (Eustathius war zugleich Difpenfator der Diaconie) schenkten der Kirche viele Grundstücke, und darunter auch Weinberge am Monte Testaccio. Rur um dieses berühmten Sügels willen führen wir überhaupt jene Inschriften hier an, denn der Name Testaccio wird gerade dort zum erstenmal genannt. 3 Awischen dem Aventin, den Mauern am ostiensischen

Honoris Dei et sanctae Dei Genitricis Mariae

Pontisicatus Domini Adriani Papae ego Gregorius Notarius. Dies Curiosum bebeutet weber die Façabe ber Borhalle, noch die von Habrian bergestellte Jobia, sendern es scheint mir der verzierende Namen irgend einer Inschrift gewesen zu sein.

2 In Rom sind die Türme der S. Maria Nova (heute S. Francesca Romana) und der SS. Giovanni e Paolo völlig dem von der S. Maria

in Cosmedin gleich conftruirt.

3 Item Bineas Tabularum 115. qui sunt in Testacio. Es sind Weinberge im campus Testaceus zu versteben. Die Tabulae sind

<sup>&#</sup>x27; Man fieht hente im Porticus eine alte Sculptur eingemauert, Die gleichsam eine Fagade von acht Bogen barstellt, mit ber von Crescimbeni erklärten Inschrift:

Tor und dem Tiberfluß erbebt fich der 200 Palm bobe Sügel, als eine Ppramide von zerbrochenen tonernen Gefäßen, gleich= fam ber symbolische Grabbügel bes alten Rom und seiner in Scherben gegangenen Berrlichteit. Niemand weiß zu fagen, wann und wie er entstand. Er erbob sich, als Rom zerfiel, und wie die Natur ober die Geschichte alles Werden und Bergebn oft durch tieffinnige Evmbole absichtslos zu fennzeichnen pflegt, murde bier, nicht weit von der Cestiusppra= mide, aus Gefäßen Rom's ben sieben Sügeln selber noch ein Scherbenberg bingugefügt. Ja, jenes Bild in ber Homilie Gregor's, wo der Papit Rom mit einem fiedenden und dann zerschlagenen Topf verglich, scheint hier seinen Ursprung gefunden zu baben. Die Römer, die den feltsamen Sügel nach und nach zusammenbäuften, fonnten in ihm wahrlich das Sinnbilo ibrer Geschichte sebn, sie nannten ibn von jenen Topis iderben Mons Testaceus, und das jagenfundige Mittelalter wußte zu erzählen, baß er aus den zerbrochenen Bajen entstand, in welchen einst die Völfer des römischen Reichs ibr Gold und Silber als Tribut nach dem alten Rom zu bringen pflegten. 1

5. Zustant ber Wissenschaften zur Zeit Habrian's. Unwissenbeit ber Römer. Eultur ber Langebarben. Abalberga, Paul Diaconus. Schulen in Rom. Die geistliche Musik, Berichwinden ber Poesse. Die erigrammatische Dichtung. Ruin ber lateinischen Sprache. Erste Anfänge ber neurömischen Sprache.

Wir schließen dies Capitel mit einem Blick auf die Cultur ber Wiffenschaften im Zeitalter Hadrian's, nachdem

Adermaße. Uebrigens fint tiefe Inidriften schätzenswerte Tentmäter tes barbarischen Latein jener Epoche. — Hente ift ter Monte Testaccio mit Weinschenten umfränzt, über welche bie Scherben emporragen — ein tiefsinniges Lebensbild, bas einen Horaz ober Hasis würde begeistert haben.

' Nibby Roma nel 1838 I. p. 32 meint, ber Testaccio entstand nicht vor saec. IV, weil man während bes Ansgrabens von Grotten in ihm

wir die große Runsttbätigkeit des damaligen Rom mit Bergnügen betrachtet baben. Aber es scheint, daß bie Stadt alle geistigen Kräfte in der bildenden Kunst erschöpfte, und feine mehr für jene aufzuwenden hatte. Denn tiefe Finster= niß bedeckt die literarischen Schulen jener Spoche Rom's. Das Bissen der römischen Geistlichen war freilich schon lange durch die Kenntnisse des Auslandes beschämt, und Mönche des fernen Irland's und England's founten Rom meistern, aus dem doch vor nicht allzu langer Zeit ihre Klöster bervorge= gangen waren. Seit Gregor's bes Großen Zeit gab es bort Niemand, der es bätte wagen dürfen, mit einem Beda oder Alleuin, Aldbelmus, Theodulf von Orleans, mit einem Ridor und Paul Diaconus ein gelehrtes Gespräch zu führen. Rein Papit strebte mehr, durch Verfassen theologischer Werte sich dem Ruhm eines Gregor oder Lev zu nähern, und es wurde schon als eine That angesehn, daß der Papst Zacharias die Dialoge Gregor's in das Griechische übertrug.

Die Mönche in den Klöstern Nom's mußten die Augen niederschlagen, wenn man ihnen von den Kenntnissen ihrer Ordensbrüder im Kloster des heiligen Columban zu Bobbio oder in Monte Casino erzählte. Die Langobarden, von den Päpsten als stintender Auswurf des Menschengeschlechts gemißhandelt, rächten sich schweigend an den unwissenden Nömern durch ihre Vildung in den freien Wissenschaften. Pavia

antise Gräber sand; und er entstand nicht, als solche alte Lasen ichon außer Gebrauch waren; zur Zeit Theodorich's mag er bereits bestanden haben. Narbini Rom. III. ant. p. 320 leitet seine Entstehung von der dort seit Alters wohnenden Töpserzunst her, und Andreas Fulvius und Lucius Faunus sind derzelben Ansicht. Ficoroni glaubt ihn aus Trümmern von Columbarien aufgehäust, und ich bin zusrieden, daß sich der Testaccio vor dem Blief der Archäologen in einen poetischen Schleier hüllt.

glänzte bis zum Kall ihres Reichs durch gelehrte Studien; ber Grammatiker Kelir vererbte bort fein Wiffen auf ben geseierten Flavianus, und dieser bildete ein Talent seiner Beit, seinen langobardischen Echüler Paul Diaconus, ber als Poet und Geschichtschreiber unter seinen Zeitgenoffen fich mit Rubm bedeckte. Der Untergang ber Langobarden ift burch Warnefried's naive Reder nicht beschrieben, aber durch jeinen Geift verschönert worden, und den Kall des unglücklichen Desiderius milbert das Genie einer seiner eigenen Töchter, Dies war Abalberga, Gemalin bes Arichis von Benevent, eine Fürstin von bobem Berstande und von aufrichtiger Liebe ju den Wiffenschaften. Gie ist die zweite der Frauen Italien's, die im Mittelalter burch ibren Ginfluß auf die Cultur geglänzt baben, und um jo rübmenswerter, weil sie in jenem frühen Jahrbundert lebte, und weil ihr gleichbegabte Frauen ern in weit späteren Zeiten auftraten. Denn die ersten vier Jahrbunderte nach dem Eturg des römischen Reichs find nur durch zwei seltne Frauen in Italien ausgezeichnet, durch Theodorich's Tochter Amalajuntha, und durch Defiderius Tochter Avalberga, und beide waren deutschen Stammes. Neberhaupt wird die Barbarei jener Epoche des Berfalls burch diesen Mangel an edeln, bervorragenden Frauengestalten flar bewiesen.

Paul Diaconus, ehemals Secretär des Mönigs Desiderius, genoß in Benevent oder in Monte Casino die Freundschaft des Urichis, und er schrieb auf Udalberga's Untrieb die Historia Miscella, eine Bermehrung und Fortsetzung des Entrop. Un dem reichen Hose von Benevent und von Salterno wurden die Künste der Abetorif und Geschichtschreibung mitten im Tumult der Umwälzung Italien's gewilegt, die

langobardische Fürstin aber wußte ebensoleicht die "goldenen Sentenzen der Philosophen, als die Perlen der Poeten" im Gespräche auszugeben, und die Geschichte der Bölker war ihr nicht minder bekannt, als die der Heiligen.

In Benevent, in Mailand und Pavia wurden Grammatik, Dialektik und Jurisprudenz in Schulen gelehrt, doch in Rom ward die weltliche Wissenschaft nach und nach von den kirchlichen Bedürfnissen verdrängt. Wir hören nichts von ausgezeichneten Schulen oder Professoren der liberalen Wissenschaften, obwol es folche Lehrer freilich dort gab. Denn Carl der Große selbst nahm im Jahre 787 Grammatiker und Arithmetiker aus Rom mit sich nach dem Frankenland, damit sie dort Schulen errichteten; und Rom wurde noch mit

' In der Widmung an Abalberga vor der Historia Miscella rühmt Baul das Genie der Fürstin, indem er sagt: ipsa quoque subtili ingenio sagacissimo studio prudentium arcana rimeris, ita ut philosophorum aurata eloquia poetarum gemmea tibi dicta in promptu sint; historiis etiam seu commentis tam divinis inhaerens, quam mundanis. — Die Sarsophage der Fürsten von Benevent wurden mit sangen Bersen geschmischt. Von Arichis rühmte der Poet:

Quod logos et physis, moderans quod ethica pangit, Omnia condiderat mentis in arce suae.

Von Romnald:

Grammatica pollens, mundana lege togatus. Siehe biese Epitaphe beim Pellegrini a. a. D.

<sup>2</sup> Es finden sich im Tom. V. Classicor, Auctor. des Mai p. 420 sq. unter den Carmina varia aevi Karolini mehre Epigramme auf die Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie, Medicin. Sie sind einem Coder des saec. X entnommen, welcher lateinische Gebichte das saec. VIII enthält. Da in einem derselben (n. XXI) Boethins noster genannt wird, so scheint es sast, daß diese Ausschins über Schulgebänden von römischen Lehrern herrührten. — In der Schule von Tours sas man in dem Saal, wo die Copisten abschrieben, Berse des Alenin, welche ihnen Sorgsamkeit anbesahlen: J. J. Ampère, Hist. Littéraire de la France 2c. III. p. 74.

traditioneller Ebrinrcht als die Mutter der fieben bumanen Künste betrachtet, wenn sich auch kein Genie mehr in ihnen erbob. Nur die Munit blubte in ber von E. Gregor einst errichteten Edule bes Lateran: Die Regeln bes Rirchengejanges wurden in ihr bewahrt, die Carolinger aber bolten fich von dort ber Meister des Gefangs und des Praelipiels, oder ließen fränkliche Mönche im Lateran unterweisen. Unter anderen gab Hadrian Carl zwei berühmte päpftliche Sänger Theodorus und Benedictus mit, und der Mönig stellte den einen in Meg, den andern in Soiffons als Lebrer des römiiden Nirdengejanges an. Doch bieje Männer flagten, baß nie den Reblen der barbarisch frächzenden Franken niemals einen Triller zu entlocken vermochten. Die geistliche Musik blübte also in Hom unter dem Edut der beiligen Cäcilia, aber die Muje der Poesie wurde kaum mehr gebort. Die Cultur der profanen Poeten oder Redner, Die im elften Babrbundert bie und da wieder aufzutauchen begann, war, wie es scheint, seit dem Eturg des Gotbenreichs verfommen, und Gregor der Große mochte zu ihrem Huin viel beigetragen haben. Freilich gab es nach dem fünften Sabrbundert noch einige Mothographen, welche die Fabeln der Alten erflärten und furz zusammenstellten, doch es ist fraglich, ob sie in Rom schrieben. 2 Nach Arator trat dort kein Boet mehr auf; Homer, Birgil und Horaz aber waren befannter

<sup>&#</sup>x27;Tremulas vel vinnulas, sive collisibiles vel secabiles voces in cantu non poterant perfecte exprimere Franci, naturali voce barbarica frangentes in gutture voces, fagen bie Annales Lauriss. a. 787 in ben Mon. Germ. I.

<sup>2</sup> Angelo Mai gab im Tom. III. ter Classic. Auctor, trei Baticanische Mubegraphen beraus. Im sacc. VI schrieb nech ein Bisches Martinus von Braga in Bortugal ein Bilchlein de origine idolorum, ibid. p. 379 sq.

am Sof der Franken als in Rom, und während dort Angilbert "der Homer" Carl's, und Alcuin Poeme verfaßten, in denen sie die Alarheit und Eleganz des Birgil nicht immer gang unglücklich nachahmten, find die einzigen Spuren, daß in Rom noch Dichtkunft und Metrik ber Alten geübt wurde, in den Grabschriften zu fuchen. Die Minsen führten in dieser Stadt der Todten nur noch ein unterirdisches Leben und hefteten, felbst untergebend, ihre Ceufzer an Gräber. Gleichsam eine eigene Gattung von Poesie hatte sich aus diesem Gebrauch driftlicher Grabschriften gebildet, doch ihre Blüte schon nach der Mitte des vierten Jahrhunderts erreicht. wo das Talent des Papfts Damasus, eines Bortugiesen. die Katakomben Rom's mit eleganten Versen in beroischem Metrum zierte, die wir noch heute mit Teilnahme hie und da an Ort und Stelle lesen. Die schwermütigste aller Dich= tungsarten war zugleich die einzige, die in Nom niemals ausstarb, und die Klöster, Kirchen und Cometerien der Stadt liefern eine große Sammlung von poetischen Beiträgen der Todtenmuse aller Epochen bis gegen das Ende des fünjzehnten Jahrhunderts; mit dem fechsten Säculum wurden sie in Sprache und Metrum freilich barbarisch genug. Römische Mönche oder Priester waren die Dichter solcher Epigramme, doch nicht immer. Als der Angelnkönig Cedoald in Rom gestorben war, wollte man ihm ein glänzendes Epigramm verfassen, aber es scheint, daß bereits im Jahr 689 fein römischer Poet gefunden wurde, deffen Talent dieser Aufgabe gewachsen war. Man übertrug bas Gedicht dem gerade in Rom wegen eines Processes 'anwesenden Bene-Dictus Crispus, Bischof von Mailand, und diefer schon erprobte Poet verfaßte das überladene Epitaph, welches wir

tennen. 1 Selbst das gleich lange Epigramm auf den Papst Hadrian, eins der besten in jener Zeit, war nicht von einem Römer gemacht, denn diese Berse von mäßiger Eleganz des Ausdrucks, und von mehr Wärme des Gefühls entsprangen dem Talent Carl's des Großen selber, und wurden wahrsscheinlich von Alcuin stillssirt.

Carl, dessen Schüler in allem Wissen, in der Grammatik aber, wozu auch die Metrik und Poesse gehörte, durch Petrus von Pisa belehrt, liebte es, an seine Freunde bisweilen Spischn in Versen zu richten; er schrieb solche selbst an Hadrian, und der Papst vergaß nicht, sie als wolwolzender Aritiker zu loben. Ich habe, schreibt er ihm zurück, die vortresslichen und zierlichen, die honigtriesenden Berse Eures erlauchten königlichen und Gott geweihten Genie's empfangen, geöffnet, Vers für Vers gelesen, und mit Vonne ihren kräftigen Ausdruck in mich ausgenommen; 2 und er selbst, durch Talent wie Vildung der bedeutendste Mann Mom's, erwiederte diese Galanterien bisweilen in Versen, von denen wir noch einige lesen. Sie sind in Akrostichen gekünstelt, und Ausdruck wie Metrik ist nicht schlechter als ihre Zeit.

Im Allgemeinen läßt sich die tiefe Berderbniß der lateinischen Sprache im achten Jahrbundert bemerken. Die Briefe

Benedictus († 725) bichtete als Diaconus auch einen libellus medieinae, t. i. Epigramme auf die Behandlung verschiedener Arantheiten, die ich den Aerzten empfehle. Angelo Mai gibt sie a. a. D. V. p. 391 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Praecellentissimos atque nitidissimos Deo dicatae regalis praecelsae scientiae vestrae mellifluos suscepimus versus, quos reserantes atque sigillatim relegentes, corum roburcum nimio amplectimur amore. Cod. Carol. LXXXI. feim Cenni LXXXVIII. p. 473 aus bem 3ahr 787.

<sup>3</sup> Diese poetische Epistel steht beim Dom Benguet V. p. 403 und beim Labbe Concil. VIII. p. 584, als Berwert bes Cod. Canonum, welchen ber Papst Carl in Rom schenfte.

der Päpste an die Carolinger, die wir so oft als Documente der Geschichte zu Rate gezogen baben, liefern dem Geschichtschreiber des Ruins der lateinischen Sprache ein großes Material. Aus der Kanzelei des Lateran hervorgegangen, von den Bävsten selber diktirt, von den Beamten des Ecrinium's oder Archivs redigirt, nehmen sie die beste Latinität in Anspruch, deren Nom damals fähig war. Aber es ist ein tiefer Abstand von der prunkenden Cloquenz der Rescripte Cassiodor's zu dem Stil dieser päpstlichen Briefe, worin nicht Logif noch Grammatik mehr sichtbar ist, und vor allen zeich= nen sich die Schreiben Stephan's III. durch einen leeren Phrasenschmuck aus. Die Unfähigkeit, die Gedanken klar zu entwickeln, kommt in allen der Barbarei der Sprache gleich. Wenn nun hier, im Liber Pontificalis, und im Liber Diurnus mit Recht das beste damalige Latein der Römer gesucht werden darf, so mag man sich leicht vorstellen, wie die Sprache des gewöhnlichen Lebens in Nom war. Wir schließen auf ihren Zustand mit einigem Grund aus den Documenten jener Periode, mögen sie Schenkungsurkunden, Alften gerichtlicher Berhandlungen, Grabschriften oder andere Inschriften sein; wir erkennen überall, wie aus dem abgetragenen Gewand des alten Latein die noch unbeholfne Geburt der neu-römischen Sprache hervorsieht. Es hat sich indeß kein einziges Fragment der damaligen Bolkssprache Rom's bis auf uns erhalten; während die Deutschen und die Franzosen in dem berühmten Schwur Ludwig's und Carl's des Kahlen ein unschätzbares Document der Lingua Romana und der deutschen Sprache vom Jahr 842 besitzen, gibt es kein folches der lingua volgare Rom's aus jener und selbst aus späterer Zeit. Man ist durchaus berechtigt zu erklären, daß

eine jolche vorbanden, und daß fie von dem verdorbenen Latein der Notare vericbieden war. Hur dürfte fich diese Unsicht etwas beschränken lassen: nirgends in der Welt mußte sich die Lingua Latina länger im Bolk behaupten, als in der Stadt Rom, ibrem Baterlande, und es findet fich nirgend eine Andentung, daß die Römer jener Zeit die Predigten der Priester und die Berbandlungen der Motare aus bem Latein in's Bulgar fich übersetzen ließen, wie es in Gallien geschab. Freilich mußte bas bereits gründlich genug verderbte Latein der Notare im Munde des Bolts noch corrumpirter fein. ' Es ift aber nur Ginbildung, Dieje Berderbniß auf Rechnung ber Gothen und Langobarden zu setzen, ftatt sie aus natürlichen Processen des Verfalls zu erklären. Der ftolze Bau der lateinischen Eprache zertrümmerte ebenso in sich jelbit, wie Hom mit jeinen Tempeln und Palästen, und wenn man jene Documente bes achten Jahrhunderts liest, nicht man vor sich die Ruinen der Sprache des Cicero und Virgil und fiebt in dieselben das driftlich romanische Eprachwesen fich umgestaltend einleben. Die Sprache des achten Gaculum's ift das völlige Abbild der Stadt Rom und der Contrafte ibrer Architektur und ibrer Lebensformen überhaupt, da überall die majestätische Larve des Altertums noch über den neuen Bildungen emporragte. Die grammatische Un= fähigkeit entsprang aus diesem Widerspruch bes Todten und Lebendigen; die flaren und logischen Sprachgesette der alten Nömer waren zeriprengt, und das alte Latein, Die Sprache der Belden und der Staatsmänner, borte mit dem Fall der beidnischen Religion und alten Staatsgesellschaft allmälig auf, als ein lebendiger Etrom zu iließen. Es erstarrte, zerbrodelte

<sup>&#</sup>x27; 3ch beziehe mich auf die XXXII. Differtation Muratori's.

und verwandelte sich langfam - eins der schönsten, ja wunderbarften Phänomene der Geschichte menschlicher Cultur= processe. Das Unorganische in ihr gleicht ben Musiven Rom's, und jene Sprache bes achten und neunten Jahrhunderts ift wie sie greisenhaft, düster, wieder starrend von Ueberschweng= lichkeit, ohne wahrhaft lebendige Grazie, aber doch in ihrer Unbeholfenheit, die Been auszudrücken, rührend genug. Der Nebergang in das Neuvulgäre endlich wird durch träge Berstümmlung der Ausgänge, durch Abwerfen der römischen Endconsonanten, die der Zunge und dem Ohr bereits schwer fielen, durch Bermischen der Vocale, Vertauschen der Mitlauter, durch Annahme des Artifels, allmälig bewirft, so daß die Unfähigfeit, Casus oder Geschlechtsform zu behaupten, schon im achten Jahrhundert italienisch klingende Formen erzeugt, die dann im zehnten und elften Säculum die völlige Oberhand gewinnen. 1

¹ Schon aus den Diptomen von Farsa und Subiaco läßt sich eine reiche Blumenlese von Barbarismen aufstellen, worin mur hie und da wirklich sangedardischer Einsung verspürt wird (wie gualdus, guadia, durda 2c.). Die Bertauschung von de und v (dietoria, cavalli 2c.) ist schon älter. Städtenamen werden schon italienisch stingend: ich sinde in Schriften jener Zeit: ad Salerno; in Rem sagte man schon Porta Majore im Nominativ, wie casale, quod dicitur castro majore; seit dem saec. VIII gedranchte man überhaupt die auf Becase endigenden Casus gern als Nominativ und Accusativ, 3. B.: Leonem religioso et angelico addate — per Sadurrum vel Germano suo — regno tendentes Francorum — faciens quotidiana missa — statt med schon mid — statt ire häusig iri. Die Charastere der Inschriften sind dem entsprechend, willstürtich und regelses. Wer sie nicht auf den Steinen in Rom selbst seien kann, sindet sie für jede Epoche beim Madiscon der ediplomatica.

## Sechstes Capitel.

1. Innere Zuffände Rom's und ber Römer. Die brei Klaffen bes römithen Botts. Mittiariide Organisation ber Bürger. Der Spercints Romanus. Das Spirem ber Scholen. Allgemeinbeit bes Zunftweiens. Die Scholen ber Freuden; ber Sachien, Franken, Langebarben und Friefen, ber Griechen und ber Juben in Rom.

Dieses Capitel wird versuchen, die bürgerlichen Zustände der Stadt Rom im achten Jahrbundert darzustellen, und es wird wegen des Mangels der Quellen wie des Talents des Berfassers, eins der schwächsten in diesem schwierigen Werte sein.

Eine breifache Zusammensetzung der Mlassen aller Nömer ist lange von uns bemerkt worden: die geistliche, die militärische, und die des geringeren Standes der römischen Bürger, oder Elerus, Adel und Bolt im allgemeinen, denn im besondern gehn Clerus und Adel hie und da in dem Begriff von Judices und Optimaten in einander über, wie der bewassinete Bürgerstand auch der niederen Grade in die Militia eintritt, als deren Hämpter die reichen und durch namhastes Geschlecht ausgezeichneten Kömer erkannt werden. Die innere Organisation Rom's in Bezug auf diese drei großen Mlassen, von welchen der Papit gewählt wurde, darzulegen, ist das zweiselbasteste Unternehmen für den Geschichtichreiber der

Stadt, und die Ungewißheit wird durch das Nebergehn der geistlichen und weltlichen Clemente in einander außerordentlich vermehrt.

Bur Zeit der Gothen war die römische Kirche, wie jedes andre Bistum, auf ihre eigenen Angelegenheiten beschränkt gewesen, welche von denen der Stadt strenge gesondert blieben: diese fuhr fort, von dem Senat und den althergebrach= ten Beamten verwaltet, vom Präsecten gerichtet zu werden. Während der byzantinischen Herrschaft waren es faiserliche Audices, welche an der Spike aller weltlichen Dinge Rom's standen; aber auch schon in dieser Periode haben wir das Dunkel des städtischen Wesens beklagt, und nur mit Sicherbeit das allmälige Erlöschen fast aller jener Einrichtungen erkannt, die zu Cassiodor's Zeit noch aufrecht standen. Gine Epoche indeß machte große Umwandlungen kenntlich: die Bedrängniß durch die Langobarden rief eine friegerische Drag= nisation ins Leben, welche Vornehme und Geringe in eine Miliz vereinigte, und durch einen Zeitraum von fast zwei= hundert Jahren trug Nom vorwiegend den Charafter einer Stadt, die in zwei Systeme, das kirchliche und das mili= tische, getrennt war. Wenigstens traten alle weltlichen Gin= richtungen entschieden als militische auf, und wenn wir Titel von Beamten in Rom entdeckten, waren sie meistens nur die der Duces, Magistri Militum, der Tribunen und bisweilen der Comites und Chartularii. Die Unfähigkeit der byzantinischen Regierung zeigte sich in nichts deutlicher, als in der gänzlichen Vernachläffigung des Heersuftems. Wenn die Erarchen in Rom und in anderen Städten ergebene fai= ferliche Truppen zu erhalten vermochten, so würde Buzanz das aufstrebende Papsttum unterdrückt, und die Losreißung

Nom's für lange Zeit verhindert haben. Aber die obnmächtige Politik der Griechen begnügte sich mit dem Gintreiben der Steuern; im Uebrigen überließ sie die Previnzen ihrem Geschick und ihrer eigenen Hülfe.

Die Bürger Rom's jabn fich zu ihrem Glück gezwungen wieder die Waffen zu ergreifen, welche sie durch jo lange Zeit Mietlingen überlaffen hatten. 3m Dienst der Republit oder des Reichs stebend, empfingen sie jedoch vom Raifer Sold und geborchten dem Dur oder den Anführern, welche ihnen ber Erarch gab. Auf Diesen Erercitus Romanus übte ber Papit in der ersten Sälfte des siebenten Sabrbunderts noch keinen Ginfluß aus: Dies beweist fein Aufstand in Rom, als der Chartularius Mauricius zur Zeit des Papits Ceverinus den lateranischen Kirchenschat mit Beschlag belegte, und ferner die Rebellion desselben bozantinischen Beamten gegen ben Erarden, welche vom römischen Geer ansangs unterstützt ward. Erst zur Zeit Martin's I. entdeckten wir cine nationale Haltung des Crercitus, und die Grarchen begannen auf die Stimmung beffelben Gewicht zu legen. Geit= ber bildete sich der rein städtische Charafter der Miliz fester aus; ber Geis und die Edwäche ber Bogantiner überließ bem Rirchenschat die Löhnung an das Geer, der fortbauernde Rampf ber Päpste gegen die Retereien ber Raiser stärkte ben nationalen Geift beffelben, und wir baben in den erften Bewegungen bes Bilderstreits gesehn, wie eben dieser Exercitus als die Etübe des Papits auftrat, und ibm seine weltliche Macht gründen half. Diese römische Miliz nun umfaßte die besitsenden Bürgerflassen, und schloß nur den eigentlichen Pöbel von sich aus. Ihre Anführer aber tseit der Mitte bes achten Zahrbunderts gebot kein griechischer Dur mehr) waren vornehme Nömer, welche fortsuhren, den Titel von Duces und Tribunen zu führen und bald auf ihre Familien zu vererben. Wie diese Führerstellen besetzt wurden, ist uns bekannt, doch läßt sich mit Grund vermuten, daß die obersten Grade in der Miliz vom Papst bestellt wurden, während sie wiederum nach altrömischer Weise die Unterbeschlähaber ernennen mochten. Nach den Regionen verteilt und in Rezimenter (numeri) gesondert, besaß indeß dieselbe Milizaußer der soldatischen auch eine durchaus bürgerliche, demostratische Einrichtung, welche den Staat selbst nichts anging. Sie stützte sich auf das System der Zünste oder Scholen, welches aus dem Kömertum herübergenommen, während des politischen Verfalles sich erhalten und weiter ausgebildet hatte.

Der Begriff ber Scholen findet sich ausdrücklich seit Diocletian's Zeit, wo die Hausbeamten des kaiserlichen Palastes, wie die Leibwache (3500 Mann in 7 Scholen) also eingeteilt waren. Ursprünglich diente dieser Ausdruck für solche Häuser, wo Leute von demselben Geschäft zusammenskamen, um gemeinschaftliche Interessen zu besorgen, und von dem Zusammenkunstsort ging er dann auf die Corporirten selbst als Scholares über. Seie bildeten einen Berein mit allen Nechten bürgerlicher Genossenschaft unter ihren besondern Beamten oder Prioren, welche die Junungsangelegenheiten statutengemäß besorgten. Der erste derselben hieß Primicerius oder Prior, und nach ihm werden der Secundus, Tertius und Quartus der Schola genannt. Außerdem batten alle

¹ Procop. de Bello Goth. IV. 27 briidt sich so aus: των έπι τοῦ παλατίου φυλαχης τεταγμένων λόχων, οῦσπεο σχολάς ὀνομάζουσιν. Είεθε bie Erstärung bes Batesins ad lib. XIV. c. 7. Annuian. und Muratori's Diss. 75. p. 455, Tom. VI. Antiquit. Med. Acv.

Edolen Edupvoritande aus dem bodinen Abel Mom's, Die man Patroni nannte, weil fie einfinfreiche Perfonen Des be treffenden Quartiers waren, unter beren Obhut fich bie Edvela fiellte, je daß fie ibr in manden gallen als Protec toren und Novocaten dem Staat gegenüber dienten. Die militärischen Edvolen besagen jogar gemeinschaftliches Gigen tum und konnten Güter in Pacht nehmen. 2 Indeß kann bemerkt werden, dan der Rame Edola als Junung in Diplomen in den Ausdruck publicus numerus militum seu bando (bandus) übergebt, obwol numerus oder bandus eigentlich die militärische Einteilung nach Regimentern bezeichnete. Das ursprünglich burgerliche Princip Dieser Scholen der Miliz ideint demnach dem militäriiden mehr und mehr gewichen zu jein. Miles wurde übrigens jeder einzelne in der Militia dienende Bürger genannt, und ichon im achten Sabrbundert war Diejer Titel als ehrenvolle Auszeichnung Des Standes in Gebrauch. 3

¹ In bem bäufigen Ausbruch beim Anastasius: scholae cum patronis erkläre ich die patroni der Mili; weder als Corporations Beamte, noch als mili tische Kübrer, sendern als Ebrenmitglieder um obigen Zinne. Selbst das Bauner der Schola mechte dem Patron wel als Ebrengeichen übergeben worden senn.

<sup>2</sup> Papencordt w. p. 114 bemerkt dies aus Nerini de templo S. Bonisac. w. p. 346; aber dies Dipsom (IX, Append.) ist erst aus saec. 12. Ich sinde in Dipsomen des Klesters S. Erasmus aus saec. 9 und 10 den publicus numerus militum seu dandus den loca pia als Corporation zur Seite gestellt. Die barbarische Formet ist; qui si siliis, aut nepotem minime fuerint, duodus etiam extraneis personis cui voluerint relinquendi habeant licentiam, excepto piis locis vel publicis numero militum seu dando. Beim Gastetti del Primic. p. 137. 179. 189. 191. Tas Pratical publicus gebert zu numerus, wie ietzende Phraie deweist vel publico numero militum seu dando. Dipl. VI. p. 191. Register von Subiaco p. 140, und Marini Pap. n. 136.

Die Collection Densbebit nennt römische Bürger als Milites; und Carl ber Große selbst trug bie Ehre eines Miles ber Kirche.

Daffelbe Zunftwesen erstreckte sich durch alle Klassen der römischen Bürgerschaft, und obwol für unsere Veriode in den Urfunden Zünfte Rom's außer den Miligen und Beregrinen, den Notaren und päpitlichen Sängern nicht besonders genannt werden, jo muffen sie doch im Allgemeinen angenommen werden. Es gab gewiß damals gleich wie Innungen der Notare oder Tabellionen (schola forensium in Ravenna), jo der Nerzte, der Handwerfer, Raufleute und Gewerbenden jeder Art. Solche Körperschaften, nach dem Handwerf auch artes genannt, besaßen ibre förmlichen Statuten oder Pacta: die Mitglieder zahlten beim Gintritt eine vorschriftsmäßige Summe und beschworen die Innungsgesetze. Ein Prior oder Primicerius leitete die Angelegenbeiten des Bereins, wachte über die Aufrechthaltung des Statuts, und vertrat die Zunft dem Staat gegenüber, welchem für das Privilegium eine Abgabe entrichtet wurde. 1 In den Zusammenfünften der Genoffen wurde alles verbandelt, was die Erleichterung des Gewerbs betraf; die Kasse der Zunft gab Unterstützungen

<sup>1</sup> Kur Rom fete ich folde Bunfte nach andern Städten voraus. Musbrücklich werben nur papstliche Echolen in jener Zeit erwähnt, wie außer ben Notaren, vestararii und cubicularii, die Cantores mit ihrem Brior (Ep. 35. Cod. Carol. bei Cenni 43). Die 17 Scholen im Ordo Roman. XII. beim Mabillon Mus. It. II. p. 195 gehören erft bem XII. saec. an. Bei G. Gregor Ep. X. 26 findet fich bie Stelle über bie Seifenfieder Reapel's, tie ibm flagen, baf ter griedische Beamte bas Gintrittsgelb ber Zünftigen an sich ziehe und bie ars (beute arte) mit Renerungen beläftige; fie erklären, von ihren Statuten nicht abweichen zu wollen: adjiciens quoque pactum inter se de quibusdam rationabilibus artis suae capitulis juxta priscam consuctudinem - atque id sacramento - firmatum 2c. Ep. IX. 102. Ind. 2 wird bie ars pistoria in Hydruntum erwähnt. - Bei Marini ec. p. 179 und 343 finden fich saponarii von Classe; für saec. 10 und 11 beim Fantuggi in Ravennat. Urfunden, Scholen ber piscatores und ber negotiatores. Giebe Carl Begel ec. I. p. 256.

ber, sorgte für die Mranken und Armen der Schola, sür die Beerdigung der todten Mitglieder, bestritt das Lecal des Bereins und die Fesimale wie im Altertum. Und überbaupt ließen sich in den Zünsten des achten Jahrhunderts, wenn wir mehr darüber aufgeklärt wären, sicherlich die Borbilder der Genossen- und Brüderschaften des römischen Mittelalters erkennen. Bei dem vorberrschend kirchlichen Wesen der Stadt aber ist es offenbar, daß schon damals sede Zunst ihre zugewiesen Kirche oder Capelle, ihren Kirchhof, und auch ihre himmlischen Schutpatrone hatte, wie ebemals die Collegien der Römer ihre besondern Zunstgottheiten besassen.

Unter solchen Immungen der Bürger Nom's standen die Scholen der Fremden (scholae peregrinorum) inselartig da, und die Geschichte ihrer Gemeinschaften ist ein bedeutender Zug in dem Wesen der Stadt. Zu des Prudentius Zeit wanderten noch keine Barbaren zu den Gräbern Rom's über Alpen und Meer; aber seit der Mitte des siebenten Jahrhunderts wurde die Stadt von Tausenden sermvohnender Wallsahrer besucht. Nom war wieder Mittelpunkt der Sehnsucht der Bölker geworden, nur aus anderem Bedürsniß als im Altertum. Wenn Seneca, welcher den magnetischen Zug der Menscheit nach Nom beredt geschildert hat, im siebenten oder achten Jahrhundert hätte erwachen können, so würden seinem Erstannen die Worte gesehlt haben. Die Sebnsucht

<sup>&#</sup>x27;Das Zunstwesen ber Nömer ist alt, und wird schon bem Numa zugeschrieben. Während ber Nepublit gab es acht anerkannte Zünste: die collegia ber kabri aerarii, siguli, tibicines, aurisices, kabri tignarii, tinctores, sutores, kulones, wezu später auch die pistores kamen. Unsperdem gab es collegia kuneraria. Tedtenbrüterschaften. Siebe Theed. Mommsen's Schrift De Collegiis et Sodaliciis Romanor. p. 31.

<sup>2</sup> Man lefe Geneca's Troftbrief an feine Mutter Belvia.

der Bolfer nach Rom dauerte, aber aus einer irdischen batte sie sich in eine bimmlische verwandelt. Ueberreste von Todten waren die Magnete, welche Wanderer vom letten Britannien unter unjäglichen Müben berbeizogen: ibr Biel ein Grab, ibr Lobn ein Gebet vor ibm, eine Reliquie der Heiligen und die Hoffmung auf das bimmlische Paradies. Wenn diese Vilger sich im Angesichte Rom's saben, warfen sie sich in die Unice wie vor einem Eden alles Glücks, und sie stiegen unter Humnen nach der Stadt binab, die Vilgerhäuser ihrer Nation aufzusuchen, wo sie Dedach, Priester und Landsleute fanden, die ibre Sprache redeten und ibnen als Rübrer beim Besuch der Hauptfirchen und der Katakomben dienten. In ibr Baterland beimgefebrt, wurden jie ebenjoviele Miffionäre Rom's. Sie verbreiteten wunderbafte Erzählungen von der Schönbeit der beiligen Stadt, entflammten das Verlangen nach ihr, vermittelten auf taufend Wegen die Berbindung des Nordens mit Rom, und dienten nachdrücklicher als diplomatische oder firchliche Beziehungen dazu, die Bölter an "die Mutter der Menschheit" zu ketten. Die Scholen der Fremden aber blieben organische Mittelglieder zwischen der Stadt und dem Auslande, und ihre Einwirfung auf dieses fann nicht bedeutend genug gedacht werden.

Es gab in Nom vier Peregrinencolonien germanischer Nation: der Sachsen, Franken, Langobarden und Friesen, serner die Schole der Griechen und die der Juden. 1 Als die älteste unter jenen wird die der Angeln (oder Sachsen) bezeichnet, denn man schreibt ibre Stiftung dem König Ina

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach der Stelle in der Vita Leon. III. n. 372: cunctae Scholae Peregrinorum, videlicet Francorum, Frisonum, Saxonum, atque Langobardorum. Griechen und Inden find nicht mit aufgeführt.

311, ber im Sabr 727 nach Hom fam. Er gründete bier ein Saus unter dem Titel "Edule der Angeln" und gum Rweck, daß die Kürnen und Geiftlichen Unglien's im fathe lijden Glauben unterwiesen würden. Daneben erbaute er eine Kirde der Jungfrau, worin Pilger feines Landes Meffe boren, und wenn sie in Rom starben, eine Grabitätte finden follten. Zeine Stiftung zu erbalten, verordnete Ina den Momeicot, oder die Abgabe von einem Denar für jede Ramilie seines Reichs Westzier an den beiligen Petrus. | Epäter vermehrte Difa von Mercien Die Schule Ina's; er fam im Babre 794 nach Rom, bedeckt mit dem Blute Etbelbert's von Ditangeln, den er binterliftig erschlagen batte, und er begebrte die Last seiner Ennden am Apostelgrabe abzuwerfen. Unter seinen Buswerken war auch die Erweiterung jener Sachienichule, für deren Unterhalt auch er von seinem Reich den Peterspjennig auswari. Er verhand mit ihr ein Pilger= bospital (Lenodochium), woraus im Jahr 1204 das berühmte Hojpital von E. Spirito wurde, bessen Ramen auch auf die Mirche Ina's überging.2 Diese bieß ursprünglich S. Dei

¹ Dies berichtet Matth. Westmonast. ad ann. 727 (p. 137 in ber Ausgabe von 1601): seeit in civitate domum, consensu et voluntate Gregorii papae, quam scholam Anglorum appellari seeit ic. seeit — ecclesiam in honorem b. virginis Mariae ic. Ad ann. 883 erzählt ber Chrenist, bast Mariaus I. auf Bitten Alfred's diese Schola vom Tribut be freite, und basselbe that nech Schannes XIX. im Jahr 1031.

2 Matth. Westen, ad ann. 794: dedit ibi — singulos argenteos de samiliis singulis. Dersetbe berichtet die Gründung des Kenedechium S. Spiriti in der Lita Willegedi, Abts von S. Albans: quae schola propter peregrinorum confluxum ibidem solatia suscipientium, versa est in xenodochium, quod s. Spiritus dicitur. Ad quod exhibendum Rex Ossa — denarium, qui dicitur S. Petri — concessit. Siehe Franz Lasgi Brev. p. 330. Der Orden von S. Spiritus gehört indes erst dem Ansang des sace. 13 an. Severano le 7 chiese p. 297 schreit die Kirche S. Spirite sälsschich den Sachsen Carl's, statt den Angessachen zu.

Genitricis virginis Mariae Schola Saxonum, und das Stadtviertel, worin sie lag, wurde das Mittelalter hindurch Bieus oder Burgus Saxonum, Saxonia, oder im Munde des Volks Sassia genannt.

In eben diesem Sachsenviertel, welches von dem bentigen Tor E. Spirito (seit dem neunten Jahrhundert posterula Saxonum) bis dorthin reichte, wo nun die Colonnaden des E. Petersplates sich links erstrecken, lag die Mirche der Friesen, die noch jett unter dem Namen E. Michele in Saffia besteht. Die wilden Barbaren biefes Boltsstamms famen, nachdem sie durch S. Willibrod und Bonifacius waren befehrt worden, gleichsam als Gefangene des E. Betrus nach Rom, und mit ihnen vereinten sich getaufte Sachsen. 3br Vilgerhojviz stand im Gebiet des Vatican, und ihr noch junger Glaube wurde daselbst durch Unterricht gestärft. Im vollen Sinn des Worts waren jene Stiftungen auch Schulen, die Muster der Seminarien für fremde Nationen, wie sie beute in Rom bestehn. Obwol nun die Rirche E. Michele mit dem Zujat in Saffia bezeichnet wurde, gehörte sie doch hauptjächlich den Friesen, und ihr Zuname scheint eher von dem Viertel der Angeljachsen, als von den Deutschsachsen selbst bergurühren. 2 Bur Zeit Leo's III. bestand die Friesenschule,

<sup>&#</sup>x27; Quae vocatur Scola Saxonum: Marini Pap. n. XIII. aus bem Jahr 854. Das Martyrol. Roman. in SS. Tryphone, Ruspicio et Nympha fagt: in Saxonia. Siehe Baronius Annal. ad ann. 804.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Panciroli tesori 2c. p. 551 behanptet irrig das Gegenteil, indem er den Namen von den nach Rom verpflanzten Sachsen Carl's herleitet. Nach Annal. Lauresham. ann. 799 verteilte Carl Sachsen burch die Länder, aber einer nach Rom verpflanzten Colonie wird nicht andrücklich Erwähnung gethan. Zedenfalls überwegen die Friesen, denn die Kirche S. Michaelis um 854 von ihnen: Ecclesia S. Michaelis quae a Scola Frisonorum; so beim Marini Dipl. XIII.

aber die Kirche wurde erst unter Leo IV. gebaut. Gine In= idrift aus bem Ende bes breigebuten Gaculum, beute lints vom Eingang eingemauert, begebt den Jertum, Carl den Großen neben diesem Parit noch lebend aufzusübren; sie fagt, daß beide dem Erzengel Michael eine Mirche bort gebaut batten, wo in den Arryten des Neronischen Palaste Arieger benattet lagen, die beim jegenannten Ueberjall der Saracenen auf den E. Peter ben Tod gefunden batten. | Der Palait des Nero war der vaticanische Circus, und der Hugel, auf dem E. Michele nebt, wurde noch lange Mons Palatiolus genannt; auch ist es möglich, daß Leo IV. zur Zeit des Mönigs Ludwig's II. jene Kirche zum Andenken an tapfere Friesen baute, Die beim saracenischen Nebersall im Babr 846 waren erichtagen worden. Gie blieb im Besitz der Friesenschule bis jum gabre 1255, wo fie dem E. Peter jugewiesen wurde. Roch heute steht sie, tlein, dunkel und vergessen auf terielben Stelle, einer Borbobe des Batican, und der Deutsche, welcher auf ihrer beiligen Treppe (einst wurde sie nur knieend ortlommen) zu diesem Heiligtum des fernen Frieslands und der Zachien des Wittefind emporiteigt, wird bier von einem jagen: baften Geist vaterländischer Borzeit angewebt. Indeß nur der Glodenturm der Rirche ist noch ein Rest Carolingischer Zeit.

Terfelben Spoche mag die Stiftung der Franken angehören. Ihre Schule und Colonie muß sehr beträchtlich gewesen

<sup>&#</sup>x27; In nomine Domini tempore Leonis IV. P. P. Imperante Carulo Magno Imperatore co tempore quo crat Basilica a Saracenis capta ec. Ziejes Curiojum findet der Lejer beim Ulveri Roma in ogni stato I. pars. 2. p. 244.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Grab bes Rafael Mengs liegt im linten Schiff biefer Lirche — ein paffenber Ort für einen Sachien. Wäre Windelmann in Rom gesterben, so würden wir heute wahrscheinlich bort fein Grabmal seben, ober im Bantheon?

fein, weil die lebhafte Verbindung der fränklischen Könige mit Mom seit Pipin viele Pilger und Ansiedler aus ihrem Lande in die Stadt jog. Um jo auffallender ift es, daß die Grundung der Frankenschule dunkel blieb, denn weder Pipin, noch Carl dem Großen wird fie in geschichtlichen Berichten gugeschrieben. Eine ebemalige Rirche in der Räbe des Batican S. Salvator del Torrione over in Macello wird für die der Franken ausgegeben, aber bieje Meinung ftütt fich nur auf ein barbarisches und unächtes Diplom des elften Jahrhunderts, und auch dies redet nicht ausdrücklich von einer Kirche der Franken, sondern läßt Carl den Großen urfundlich befräftigen, daß er im Jahr 797 zur Zeit Leo's IV., in der von diesem Bapit erbanten Leoftadt eine Rirche gestiftet babe, den transalpinischen Vilgern zum Begräbnissort zu dienen. 1 Es ist daber nur Bermutung, daß die Frankenschule in jener Rirche ihren Mittelpunft batte; 2 sie lag an der leoninischen Mauer, nabe am beutigen Tor de' Cavalleggieri, und sie führte von einem großen runden Turm daselbst den Namen del Torrione. während ihr Zuname in Macello von den einst in den Gärten des Nero verbrannten Christen bergeleitet wird. E. Salvatore zerfiel im Lauf des Mittelalters, ein Teil der Mirche

¹ Ita est autem ipsa Ecclà propter tradendi sepulturas pauperes et divites nobiles et innobiles quos de ultra montanis partibus venturi cernuntur. Das Diplom (beim Marini n. LXXI) ist von temsfelben Scriniar Johann copirt, der auch die Urfunde Leo's IV. n. XIII. copirte, und hierin wird fürzer gesagt: Ecclesia S. Salvatoris Domini Nostri ad sepeliendos omnes peregrinos. Torrigio le sacr. Grott. Vat. p. 503 dructe das Diplom zuerst ab. Aber sowol Marini (Noten p. 245) als Muratori Antiq. med. aevi III. diss. 34. p. 10 erstären es für völlig unecht. Martinelli Roma ex eth. p. 389 nimmt es unbesangen für echt, und wundert sich nur über das barbarische Latein. Es ist indeß sir der Lepographie Rom's im saec. 11 und 12 wol zu gebrauchen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies behauptet Severano le 7 chiese p. 293.

wurde zerstört, um die Kerfer der Juquisition zu erweitern, während der andere nur als ein Rest in der Hinterseite des Inquisitionspalastes sichtbar ist.

Endlich hatten auch Langobarden ihren Sit im vaticanischen Gebiet, vlelleicht schon von Alters der, vielleicht ern nach dem Sturz des Desiderins: denn zum erstenmal wird ibre Schule im zeben zeo's III. genannt, ibres Vilgerbauses aber geschieht zur Zeit Leo's IV. Erwähnung, als ein Brand das Sachienviertel verzehrte. Es lag demnach auf derselben linken Seite des Porticus, wo wir alle diese Ansiedlungen nordischer Nationen sinden. Die heutige Kirche S. Maria in Campo Santo, ehemals S. Salvatore de Ossibus genannt, wird dieser Langobardenichule ugewiesen, und auch dier war die Hauvtsache ein Begräbnisert auf der beiligen vaticanischen Stätte.

Zwei andere Fremdencolonien waren weit älter als die Schulen germanischer Nation, die der Griechen, und jene uralte der Juden. Die Schola Graecorum fanden wir bei der Mirche S. Maria in Cosmedin, der Gemeinde der Juden aber wird in dieser Periode niemals gedacht; denn zum lettenmal wurde ibrer Sunagege zur Zeit des Theodorich er wähnt. Während vieler Jahrbunderte bedecht tieses Schweigen das Schickal dieser merkwürdigken aller Fremdencolonien Rom's, doch sie lebte im Trastevere sort, und behauptete dort ibre Schule glütlich unter der Regierung Gregor's des

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Saxonum, Langobardorum domos, ac porticum concremans: Anast. Vita Leonis IV. n. 505.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Severano 20. p. 294 sagt, baß jene Kirche ben Langebarben gebörte und zuerst S. Austini genannt wurde. Nach Panvinius de basil. Vatic. III. e. 14 war jedoch von Leo IV. eine Kirche S. Justini in monte Saccorum zum Begräbniß ber Italiener bestimmt werden.

Großen, der den Edut, welchen er den Bebräern Reapels angedeiben ließ, auch auf ibre Glaubensgenoffen in Rom ausdebnte. Als die Verfolgung der Vilder den Saß gegen die Juden entflammte, denen man die Beranlaffung dazu Eduto gab, mögen sie in Rom mandes Ungemach erfabren baben, aber die Geschichte redet nicht von ihnen. Unter den Edolen, die Carl dem Großen entgegenzogen, werden sie nicht genannt, noch unter benen, welche ben Rönig Ludwig II. im Jahre 844 empfingen. Aber wir hören, daß zur Zeit der Ottonen, im zehnten Jahrhundert, auch die Edule der Juden bei seierlichen Welegenheiten die Laudes des Raijers in bebräischer Sprache fang, 1 und noch später werden wir sie den Kaisern entgegenziehn, und die Bäpste bei ber Besitzuahme bes Lateran's begrüßen sehn. Im zwölften Jahrbundert wurden die Juden Rom's förmlich als schola aufgeführt, und sie überlebten fämmtliche Colonien der Franken, Friesen, Langobarden, Sachsen und Griechen. 2

2. Civilverwaltung ber Stadt Rom. Nicht-Existenz bes Senats. Der Titel Consul. Bestellte Judices bes Exarchen. Päpftliche Berwaltungsbesamte. Die Optimaten und ihre Beamtenhierarchie. Städtische Magistrate, Gerichtswesen, ber Stadtpräsect. Die Beamten bes papstlichen Palatinmis. Die sieben Palasiminister und andere Hausofficianten.

Wenn unfre Kenntniß von dem Zustande des Volks von Rom im Allgemeinen sich nur darauf beschräntt, eine

¹ Dominator — hebraice, graece, et latine fausta acclamantibus, Capitolium aureum conscendat: Graphia Aurea beim Djanam p. 181. Dem mönig Ludwig fangen die Griechen Landes: Aliosque militiae doctissimos Graecos Imperatorias laudes decantantes: Anast. in Leone IV. n. 484.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Ordo Roman, XII. beim Mabilion II. p. 195 werden sie nuter den Scholen der Stadt, welchen das übliche Geldzeschent gegeben ward, zusletzt genannt: Judaeis viginti solid. proves. Die andern Fremdeneolenien aber bestanden damass nicht mehr als Scholen.

militärische wie bürgerliche Transiation im Charafter der Zünfte zu erkennen, so ist sie noch viel unsicherer, was die Eivilverwaltung der Stadt betrisst. Aur die ernen Jahrbun derte des römischen Mittelalters seit Greger dem Großen sind nur sehr wenige Urkunden vorhanden, und was sich aus ihnen und den Bemerkungen der Chronissen susammen stellen läst, gibt Resultate eber von negativer, als positiver Natur.

Der alte römische Senat bestand nicht mehr. Nach dem Jahre 579 haben wir in feinem, weber griechischen noch römischen Schriftfteller seiner erwähnt gesunden, und dies ganzliche Stillschweigen lebrt, baß er in ber Stille jo er= loiden war, wie Agnellus von Ravenna es gejagt bat. Erst mit dem Jahre 757 taucht der Name Senatus plöglich und mehrmals wieder auf; er wurde von uns in dem Edpreiben des römischen Bolfs an Pipin gleich nach der Tronbesteigung Paul's I. bemerkt. Es sind die Römer selbit, die nich als Zenat darin unterzeichnen, ja wir baben offenbar die alte Kermel Senatus Populusq. Romanus, nur in an derer Kaffung vor uns. Aber die entschiedenen Berteidiger der Criften; des Zenats in jenen Jahrhunderten werden durch dieje Stelle nur icheinbar in ibrer Unsicht unterfützt. Allerdings war bisber feine Zeit geeigneter, die Erinnerungen an die alten Institutionen der Römer wieder zu beleben, als dieje, wo die Stadt der bogantinischen Berrichaft fich zu entziehn, und als Haupt einiger Propinzen fich wieder zu betrachten begann. Die Borftellung eines Cenats lebte auf, doch nur als Name und Erinnerung. Die papitliche Gewalt beschränfte die Zelbstständigteit der Romer, und machte eine itabtifde Beriaffung unmöglich; nur Die machtigen Abelsfamilien, im Besith der ersten Stellen der Kirche, des Heers, der Justiz und städtischen Verwaltung, und mit den Titeln Tur, Comes, Tribun und Conjul geschmückt, traten mit Entschiedenbeit als das aristofratische Clement in der Stadt auf, welches den Päpsten schon jest gesährlich wurde. Und es sind nur diese Optimaten oder Indices de elero und de militia, welche als gesammte Aristofratie den imposanten Namen des Senatus für sich in Anspruch nahmen.

Hätte der Senat als Collegium noch Fortbestand gehabt, so würden wir ohne Zweisel den Titel Senator in Gebrauch gesunden haben, aber er läßt sich in feiner Urkunde dieser Jahrhunderte entdecken, und die Briese der Räpste sprechen von Optimaten, doch niemals von Senatoren. Wenn ein

<sup>2</sup> Cod. Carol. ep. XXXVI. bei Cenni XV. Der folgende Brief XVI p. 146 zeigt ben Ginn von omnis senatus im Schluß: salutant vos et cunctus procerum senatus, atque diversi populi congregatio. Su Ep. XXVI. bei Cenni XL. unterscheitet Paul universi Episcopi, presbyteri etiam et cunctus - clericorum ordo, weldem entspricht: procerum, optimatum et universi populi - congregatio. Colder Barallelen gibt es manche. Habrian schreibt (ep. LIX. bei Cenni p. 354): cum cuncto clero, senatu, et universo nostro populo; aber aud (ep. LXIII. p. 368): pro cunctis Episcopis, diversis sacerdotibus. senatu, et universo — populo Francorum. Dazu p. 369: cum nostris episcopis, sacerdotibus, clero atque senatu, et universo nostro populo. Darnach mag bie Stelle in ber Vita Adriani n. 339 erflärt werben, mo der Papst Capracorum einweiht cum cuncto suo, senatuque Romano. Im Chron. Moissiacen. ann. 801 heißt es: seu senatu Francorum, necnon et Romanorum coronam — imposuit. Eo wird von franfifden Senateren gesprechen in ter Vita Walae II. p. 561 (Mon. Germ. II.); in ter Domus Carolingiae gencalogia (Mon. Germ. II. p. 308). Die frantischen Poeten gebrauchen ben Titel bes Genats oft, so im Carmen Frodoardi de Stephano II. (beim Dom Bouquet V. p. 440): Tum Rex cum regni Satrapis claroque Senatu :c. - ober beim Ermoldus Nigellus III. (Mon. Germ. II. p. 500): Regibus et Francis coram, cunctoque senatu.

Senat ferner entweder nur die Ariftetratie im Gangen reprasentirt, oder als beratende Morperschaft in wettlichen Tingen dem Papit gedient batte, jo würden wir Genatoren uberall Da auftreten febn, mo es Die wichtigften Beziehungen Rom's galt, bei ber Babl ber Räpfte und in Geschäften mit ben Höfen von Pavia, von Francien und von Buzanz. Aber wie zur Zeit Gregor's, jo ist auch im achten Sabrbundert niraend daven die Rede. Unter den Gefandten der Papie an die Seie, unter ibren Bevollmächtigten zur Empiangnabme von Etädten oder zur Megulirung der Grenzen, finden wir Aebte, Bijdbie, Die oberften Palaftbeamten, wie den Primicerius der Notare, den Saccellarius und Nomenculator, oder bie und da einen Dur; unter ibren Begleitern endlich auf den wichtignen Reisen nach Francien neben dem Clerus nur Optimaten ber Milig, und bei ibren Bulfgefuchen im Namen aller Mlaffen Nom's wird fein Genat erwähnt. Bei einer Gelegenbeit munte ber Genat, wenn er eriftirte, ücher auftreten, bei der Wabt und Erbebung des neuen romischen Imperators Carl. Aber wo er in Chronifen dabei genannt wird, werden wir in ibm nur den Inbegriff aller Großen oder des Adels von Alem erkennen, was dem Ausdruck Senatus Francorum gleichbedeutend ift. 1

Weder als Reichs noch als Ratsbebörde mehr genannt, int also der römische Zenat als völlig erloschen zu betrachten, und auch die Meinung derjenigen, welche ihn wenigstens als städtische Eurie oder als Gesammtheit der Tecurionen noch im achten Jahrbundert erhalten glauben, laßt sich durch

<sup>&#</sup>x27; So fagt die Chrenit von Farfa (Murateri II, Script. p. 2. p. 641): Carolum coronavit — et una cum omni schatu Romano imperium illi per omnia confirmavit.

teine Urfunden erweisen. Die große Anzahl von Consuln, die schon im achten Säculum und noch weit mehr in späteren Jahrhunderten sich in Documenten Rom's sindet, hat ausgezeichnete Forscher bewogen, in ihnen die Decurionen, oder die Borstände des Senats zu sehn, und sich so ein städtisches Collegium zu ersinden, welchem sie den Namen Consulare gaben. Weber in dem Titel Consul läßt sich keisneswegs für diese Zeit solcher Wirkungskreis in Rom enteden; im allgemeinen Gebrauch nicht allein hier, sondern in Navenna, Neapel, Benedig, selbst in Istrien, wurde er noch im sechsten und siebenten Jahrhundert vom Kaiser aus Gunst oder um Geld verliehen, nach der Mitte des achten Jahrhunderts wahrscheinlich auch vom Kapft an einzelne Personen ausgeteilt. In dem Maße als der Titel Patricius seltner ward, wurde der des Consul allgemeiner, und endlich auch

<sup>1</sup> Die Berwirrung in Bezug auf biefe Frage ift groß. Berr v. Gavigno, ber bie Fortbauer ber alten Curien behanptet, findet es wahrscheinlich, "baß jene Confules nichts anderes find, als Decurionen" (Röm. R. 1. 369); zugleich unterscheibet er biese Consules noch vom Genat, ben er alv Collegium für bie bloge Stadtverwaltung bezeichnet, und aus beffen Mitte bie Stadt Bezirksrichter hervorgingen, und er meint, es habe fich ber Genatus noch als Schatten tes alten Reichsfenats mit bem Anspruch auf eine febr bobe Stellung erhalten, (S. 378.) Aehnlich behauptet Leo (Gefch. Italiens I. S. 191), daß die Decurionen nun Consuln hießen, und ein Collegium (Consulare) bilbeten für bie Berwaltung ftabtischer Güter und ber Criminal- und Civiljustig über bie Bürger. Papencordt (S. 115): "an ber Spite ber Bermaltung blieb ber Genat, beffen Borftante in ihrer amtlichen Stellung ben Ramen Confules führten. Genatus und Genator find jett ber Ausbruck für die Euria und Decuriones." Es ift Carl Begel's Berdienst, biefe Unfichten flar wiberlegt zu baben. Aber auch biefer gründliche Forscher gewinnt nur negative Resultate, und die Form ber städtischen Berwaltung läft er im Ungewiffen. Die Unficherheit bei Cavignu und Papencerdt wird baburch vermehrt, baf fie bie Jahrhunderte bis ins zwölfte binein zusammenwerfen. 3ch schließe hier alles aus, was über bas sacc. 8. binausgeht.

unbedeutender. Zenen bemertten wir zum letztenmal im Zabr 743 am Dur Stephanus, bem ber Papit Zacharias bas Megiment der Stadt übergab, als er jum Mönig Luitprand reiste, und er wurde endlich aussichließlich von Livin und Carl geführt, ibre ichutherrliche und oberrichterliche Stellung zu bezeichnen. Aber den Conjultitel bewahrten fich die Remer als Tradition der Bater, Die Großen ichmudten fich mit ibm unter dem üblichen Zujag Eminentissimus; ibre Söbne erbten ibn vielleicht fert, wie die Würde des Tur, ja einmal findet er fich jogar allgemein für den römischen Adel gebraucht. 1 Mebremale erscheint er in Rom, wie in Reavel, in der Verbindung mit Dur, und dieser lette, nicht der erfte Titel gibt bann vielleicht ber Perjon ben ausgezeichneten Mang. 2 Inder wuchs die Banfigfeit feines Gebrauchs fo febr, daß ibn im neunten Jahrbundert Personen sedes, namentlich richterlichen Umts zu führen begannen. Er wurde ju einer Beamtentitulatur, und so gibt es consul et tabellio, consul et magister censi, consul ex memorialis. und im zebuten Zabrbundert jegar consul et negotiator.

¹ Vita Gregor. III. n. 192 bei der Spnode von 732: cum cuneto clero, nobilibus etiam consulibus et reliquis Christianis plebibus astantibus decrevit. In der Vita Agathonis n. 142 bezeichnen zu Byzanz Patricii, hypati, omnesque inelyti den Abel. Hätten die Confulu in Rem ein städtisches Collegium gebildet, so würden sie in Stephan's II. Brief an Pipin (bei Cenni VIII.) genannt worden sein. — Zur Zeit Gregor's II. wird sogar nech ein Exconsul Stephanus in Rom genannt (Collection Deussdedit p. 12), und dies ist ein merkwirdiger Rest des Honorar-Consulats.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für bies Jahrhundert findet fich consul et dux Leoninus in der Vita Hadr. n. 333; Theodatus consul et dux (ibid. n. 291). Theodorus dux et consul (Cod. Carl. bei Cenni p. 353. 356. 385). Im sacc. 9. fehr bäufig in Diplomen von Farfa und Endiace.

¹ Wenn um 828 ciu Johannes in Dei nomine consul et tabellio urbis vertemmt (Inframent von Subiaco bei Ceppi Discorso sul consiglio

Alber die Stadt fann nicht ohne Magistrate gedacht werden, die den Communal=Beschäften oblagen; noch konnte den angesebenen Bürgern jede Antonomie entzogen sein, noch läßt es sich benfen, daß Rom obne einen städtischen Gemeinde Rat bestand, der sich selbst ergänzte. Hur die böchsten Gerichtsstellen und die obersten Verwaltungsbehörden wurden vom Erarchen direct eingesett; er schickte seine Andices nach Rom, "die Stadt zu verwalten," und unter ibnen baben wir sowol eigentliche Nichter, als Unführer der Truppen, und Kinausbeamte zu verstehn, welche dem Dux als oberstem Converneur, oder in letter Instanz dem Präfecten Italien's untergeben waren. Als aber später die Läpste Herren des Exarchats und Rom's wur den, ernannten sie selbst die Berwaltungsbeamten; sie schickten nach Ravenna und in die Pentapolis ihre Ac= tores, das beint wesentlich Beamte der Administration, denen unter verschiedenen Titeln auch die Richtergewalt zustand. Nicht minder bestellten sie in Rom die obersten Magistrate, Die Judices, den Präfeten der Stadt, Die Führer des Heers, wie dies angenommen werden muß. Das ausgezeichnete Amt eines Dux von Rom, welches wir noch im Jahr 743 vorfanden, war jedoch eingegangen. Der Papst hatte damit den Frankenkönig gleichsam betraut, als er ihn zum Patricius der Römer ernannte, aber factisch betrachtete er sich selbst als diesen Patricius und Gouverneur von Rom. Wir finden daber nur Duces, nicht einen Dur mehr dort, und diese Beamten (im achten Jahrhundert

e Senato 2c. p. 12), so ist nicht zu zweiseln, baß schon im 8. saec. Sabellionen ober Rotare sich Consuln nannten. Für bas 9. und 10. saec. beren eine ganze Reihe bei Galletti del Primicer.

einigemal genannt) find nicht immer als durchaus ftädtische Bebörden anzusehn. Im Allgemeinen wurde das Regiment Rom's durch päpstliche Richter und Beamte geleitet; aus den demofratischen Elementen der Städteversassung, die im Bersall des Reichs in Ruinen ging, batten sich nur zufunster volle Reime in den Scholen und Zünsten erhalten, den wichtigsten Einrichtungen der Nebergangszeit in das mittelaltrige Bürgertum.

Die Vornehmen jedoch, durch Amt, Geschlecht und Reichtum ausgezeichnet, beberrichten als Patrone, Nichter und Officiere Beer wie Populus. Die bürgerlichen Echichten des Bolfs traten in den Sintergrund, denn in den Sanden der Optimaten befand sich im achten Jahrbundert aller Ginfluß in Rom, jo daß die Geschichte der Etadt deutlicher als alles andere eine Aristofratenberrichaft zeigt, Die mit der Beamtenbierarchie zusammenfällt. Die Klasse der Optimaten tritt nämlich nicht als eine Corporation erblicher Latricierfamilien auf; obwol mancher Römer ein Geschlecht von Consuln und Duces mit Stolz nachweisen mochte, findet fich doch feine Erur eines Patriciats oder gentilicischer Kamiliengruppen des späteren Mittelalters. Die alten Geschlechter waren ausgestorben, und neue bildeten sich erst; und wo wir Optimaten bemerken, erscheinen sie viel eber durch ibre Stellung als Obrigfeiten in Rirche und Staat bedeutend, denn durch ibre Familie au sich. Ihre Macht als solche Judices de clero und de militia wurde freilich verstärft, wenn sie, wie der Dur Toto, auch reiche Grundberren und Gebieter vieler Cotonen waren. Indem sie nun alle wichtigen Aemter, am Hoje des Papits als jeine Minister, in der Miliz als Patrone, Tuces und Tribune, in der Juftiz als Judices an sich Gregorovius, Beichichte ter Ctatt Rom. II.

genommen hatten, leiteten sie wol auch die städtische Verwaltung. Aber die eigentümliche Vermischung der Functionen in dieser Zeit, wo das germanische Wesen in das römische eindringt, erschwert uns die Einsicht, und vollends gehn in Nom die verschiedenen Vehörden in dem Vegriff der Judices unter. Denn er gehört der Nichtergewalt im Allsgemeinen, der päpstlichen Palastadministration, und den Graden der Miliz zugleich.

Wife ferner die städtischen Magistrate beschaffen waren, wissen wir nicht, und die Verwaltung von Census und Communalgütern, die civile und criminale Justiz bleibt dunkel. Namen wie Desensor, Curator, Principalis, Pater Civitatis werden in Rom nicht gehört, und nur einzelne Bezeichnungen in Urkunden geben städtische Notare und öffentliche Archivezu ersennen. Diese Titel sind: Chartularius et magister, auch consul et magister censi urbis, exmemorialis urbis Romae, Scriniarius et tabellio, consul et tabellio urbis Romae. Die Chartularii werden, wie es scheint, mit Auszeichnung im Schreiben Stephan's an Pipin nach den Duces, und vor den Comites und Tribuni genannt; sie waren

¹ Beim Galletti del Primicer. p. 179. 186. 19Q. 192. 198. Der erste Chartularius et magister censi urb. Rom. ist von 822, aus einem Instrument des Registers von Indiaco. Galletti hält ihn sür einen Communalbeamten, der die Rechnung über die Abgaben der Römer an die Gemeindecasse sightete, und erklärt ihn durch Archivist der Stadt. Auch der exmemorialis gist ihm als Custos des Archivs (Ursunde aus S. Maria in Trast. ann. 879 bei Galletti p. 192 und bei Marini n. 136, untersichtieben von Stefanus Scriniarius Memoriali hujus Rome, aber im Text neunt er sich in Dei nomine consul ex Memorialis urbis Rome). — Ein Tabellio oder Notar der Stadt unterzeichnet sich bei Marini n. 92 schon im 6. oder 7. saec. mit der sehr merkwürdigen Angabe seiner Station: Ego Theudosius vh. Tabell. urbis Rom. habens stationem in porticum de Sudora reg. quarta.

ftädtische Verwaltungsbeamte, welche bisweilen auch als Richter im Dienste bes Papits gebraucht wurden. Bur Zeit Stepban's III. war einer ber einflufreichften Männer Rom's Gratioius "damals Chartularius und dann Dur," woraus erfannt wird, daß er von einem geringeren Umt zu einem boberen emporitieg. 1 Was endlich die Berteilung der ordent: liden Gerichte ber Stadt in diefer Periode betrifft, jo ift fie nicht minder ungewiß, weil Verwaltung und Justiz ineinander eingriffen, und bie verschiedenartigiten Beamten, vom Papit willfürlich gewählt werden konnten, um beim Gericht als Schöffen zu fiten. Das Buftigwesen erscheint baber völlig verworren, nur dies erfennen wir, daß der Stadtpräfect noch die oberite Criminalbebörde Rom's war, äbnlich dem Conjularis in Ravenna, und daß vor seinen Richterstul die ichwersten Berbrechen vom Papit selbst gewiesen wurden. Sonit finden sich Consules und Duces, Chartularii, Judices des Palatiums bei Gerichten bie und da vom Papit beauftraat; doch alles übrige ist dunkel, da wir spätere Unstalten der Justig, namentlich jene von doppelter Ratur des faiserlichen und päpitlichen Palajis nicht in das achte Jahrbundert bineinzieben tonnen.2 Unbezweifelt ift dies: die frühere Zufammensebung ber Gerichte war mit ber Stadtverfaffung

Beim Anast. Vita Hadr. n. 302 fonunt ein nach Ravenna vom Bapft gefandter Chartularius vor: Anualdi Chartularii tunc ibi existentis civis Romani, die bessert ist civitatis Romanae. Die Chartularii, im Trient ausererdentlich angesehen und mit dem geldenen Ring geschmückt, waren auch in Rom oft päpstliche Richter, obwol von Natur Chartophylaces, d. b. Custeden der öffentlichen Instrumente. Siehe Bare nins Annal. VIII. p. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die judices dativi, von oben her ernannte Richter, sind in Rom erst im saee. X. anzutressen, baber ich bier nicht auf sie Rücksicht nehmen barf.

gefallen, die richterlichen Nemter, oft mit denen der Administration vereinigt, wurden vom Papst eingesetht; es floß aber die Richtergewalt aus gewissen Würden und Stellungen, sodaß der Dur, Comes oder Tribun zugleich wirklicher Juder in seinem Kreise war.

Biel deutlichere Borstellungen als von der städtischen Berwaltung haben wir von der des papftlichen Palatiums, welche tief in die Angelegenheiten der Stadt eingreift. Der lateranische Palast war im Lauf der Zeit das eigentliche Haupt der Stadt, Sit des Hofes und der gefammten Ald: ministration geworden, von wo aus Rom und der Kirchen= staat regiert wurde. Er war zugleich das Abbild der Contraste des Papstums: in demselben Bezirk zusammengehäufter Gebäude wurden die kirchlichen Angelegenheiten aller Brovinzen der Chriftenbeit beforgt, Bettler mit Euppen genährt, Gerichte gehalten und Tribute einkaffirt. Begriff und Regel des kaiserlichen Palastes ging auf den Lateran über, und von dem byzantinischen Hofe wurde die strenge Rangordnung der päpstlichen Beamten und das Ceremoniell entlehnt, doch päpstlich modificirt. Der Papst, der im Palast wohnte, war im achten Sahrhundert von einem förmlichen Ministerium umgeben, in beffen händen alle Staatsgeschäfte lagen. Die Unfange benfelben laffen fich mit Bestimmtheit bis ins fechste Jahrhundert verfolgen, aber seine Bedeutung trat erst mit der Gründung des Kirchenstaates ganz hervor. Aehnlich den Regionar = Notaren und Diaconen, die seit Alters in die sieben kirchlichen Regionen verteilt waren, erscheint auch in ihnen die Siebenzahl. Sie waren: der Primicerius und der Secundicerius der Notare, der Arcarius, der Saccellarius, der Protoscriniarius, der Primus Defensor, und der

Nomenculator. Obwol Elerifer dursten diese Beamten ihrer westlichen Beziehungen wegen doch zu keinem kirchlichen Grad aussteigen, sondern sie blieben im Mange der Zubdiaconen stehn. Ihr Ansehn überragte indeß weit dassenige aller Bischöfe und Cardinäle, weil sie die höchsten Minister des Papits waren, alle vollziehende Gewalt ihnen zukam, und auch die Papstwahl hauptsächlich von ihnen abbing. Ihre Einwirkung auf alle Schichten des Volks gab ihnen allmächtigen Einstuß.

Nach dem Svitem bes brzantinischen Palasis, wo alle Sofbeamten in Edulen gegliedert waren, erscheinen auch fie zunächst als Häupter von Zünften ber Notare. Die erste Stelle unter ihnen nahm der Primicerius Notariorum ein, dessen Amt sich bereits um die Mitte des vierten Jahrbunderts genannt findet. Er war ursprünglich das Haupt der fieben Regionar : Notare, Die nach Constantin's Zeit Die Aufficht über bas Scrinium ober bie Ranglei führten. Seinem Wefen nach war er ber Premierminister ober Staatssecretär des Papits, er vertrat ibn daber nicht nur bei der Bacang neben dem Archipresbuter und Archidiaconus, sondern er trat in diesem Fall eigentlich an die Spipe der Berwaltung. Neben ibm fungirte ber Secundicerius oder Unterstaatssecres tär, und beide Beamte finden sich oft mit einander als die einflußreichsten Bürdenträger Rom's. Bei allen feierlichen Gelegenbeiten, wie bei Processionen führten sie den Papit bei der Sand, und fie batten ben Bortritt vor den Bischöfen. Gie icheinen, jo jagt ein späteres Fragment über bie Indices bes Palastes, mit dem Raiser selbst zu regieren, da er ohne fie nichts Wichtiges erlagen fann. | Taber begebrten Die

<sup>&#</sup>x27; Siehe tas Fragment Judieum alii sunt Palatini ic. in einer Beschreibung tes lateran, angeblich vom Jehannes Diacemus (im 12. sacc.),

angeschensten Optimaten, die Nepoten der Räpste, den Glanz dieser Aemter, und wir finden Consuln und Duces zum Primiceriat, als höherer oder höchster Charge emporsteigen.

Der Arcarius oder Kassirer kann als Minister der Finanzen betrachtet werden; der Saccellarius oder Zahlmeister bezahlte aus dem össentlichen Schatz die Löhnung für die Truppen, die Almosen an die Armen, die Geschenke (Presebyteria) an den Clerus. Diese obersten Finanzbeamten griffen natürlich hie und da in die Verwaltung des städtischen Vermögens ein, da sämmtliche Abgaben der Stadt an den Fiseus, Zölle der Tore und Brücken, und Vetriebssteuern vom Arcarius regulirt, und in den päpstlichen Schatz gesordert wurden.

Der fünfte Palastbeamte, mit dem Titel Protoscriniarius, führte diese Benennung vom Scrinium im Lateran, bei welchem die Scriniarii angestellt waren, das heißt die päpstlichen Kanzleisecretäre oder Tabelliones, denen es oblag die Episteln

herausgegeben zuerst von Mabillon Mus. Ital. II. p. 570, dann vollständiger nach einem Cod. Vatican. von Blume Rhein. Mus. sürser. V. p. 129, und auch bei Giesebrecht am Schluß Bd. I. der Gesch. der deutschen Kaiserzeit. Es unterliegt keinem Zweisel, daß auch diese Notiz aus der Zeit Stro's III. stammt. — Ueber den Primicerins handelt Galletti's befanntes Werk del Primicerio, worin er auch die übrigen Judices des Palastes chronologisch bespricht. Der erste namentlich angesilhrte Primicerins ist Surgentius um 544; der erste Secundicerins Mena um 536. — Im saec. XII. gab es in Rom eine Kirche S. Maria del secondicerio.

' So Theobatus, Consul et Dux in der Juschrift von S. Angelo in Pescaria, und ber Dux Eustathius in der Inschrift von S. Maria in Cosmedin.

<sup>2</sup> Tertius est Arcarius qui praeest tributis. Quartus Saccellarius qui stipendia erogat militibus, et Romae sabbato scrutiniorum dat eleemosynam 2c. Dbiges Fragment. Saccus hieß ber Thesaurus fisci, saccellarius ber Distributor bes Gelbes, welches ber arcarius in ber Arca bewahrte. Galletti ☺ 124.

und Tecrete der Päpite zu schreiben, und die Acten der Swueden vorzulesen. Das Haupt ihrer Schule war der Protesseriniarius, an welchen die Decrete gingen, bevor sie dem Primicerius zur Bekräftigung vorgelegt wurden.

Heinicerius der Desensoren, deren Berstand er war. Auch diese Clerifer bildeten seit Gregor dem Großen ein Regionärscollegium; ursprünglich Amwälte der Armen wurden sie Adsvocaten der Mirche, und wir haben sie ichen zu Gregor's Zeit neben Rotaren und Subdiaconen als Berwalter von Mirchengütern oder Rectores verwendet gesehn. In den Händen ihres Präsidenten lag also die Administration der Patrimonien, er konnte deshalb zum Teil als Minister der Agricultur betrachtet werden, aber dies nicht allein, da durch die Tesensoren alles an ihn kam, was sich auf die Rechte der Mirche gegenüber dem Staat, den Bischösen und Privaten, und auf die Verhältnisse der Colonen hundertsach besog.

Der lette in dieser Reihe endlich ist der Romenclator oder Adminiculator, der eigentliche Anwalt der Pupillen, Wittwen, Bedrängten und Gesangenen, oder Minister in Gnadensachen. An ihn wandten sich alle, die vom Papit etwas zu bitten hatten.

Der allgemeine Name dieser sieben hochsten Beamten des geistlichen Staats war im achten Jahrhundert Judices de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quintus est Protoscriniarius, qui praeest scriniariis, quos Tabelliones vocamus; ibid.

 $<sup>^2</sup>$  Sextus primus defensor, qui pracest defensoribus, quos advocatos nominamus.

 $<sup>^{3}</sup>$  Septimus adminiculator, intercedens pro pupillis et viduis, pro afflictis et captivis.

clero, zum Unterschied von den Zudices de militia, ben Duces, Consulu, Chartularii, Magistri Militum, Comites und Tribunen. Als aber nach der Erneuerung des Kaisertums das papstliche Palatium auch eine faiserliche Pfalz wurde, erscheinen jene in der doppelten Eigenschaft von päpstlichen und kaiserlichen Beamten zugleich, und sie führen den Titel Iudices Palatini, Pfalgrichter, auch Iudices ordinarii, weil ihre Jurisdiction mit ihrem Wirkungsfreis verbunden war; als Clerifer durften sie jedoch nicht Crimi: nalrichter sein. I Im achten Jahrhundert besaßen sie nicht nur Gerichtsbarkeit in ihren betreffenden Abteilungen, son= dern sie wurden vom Lapst bei verschiedenen Rechtsfällen zugezogen. Hauptfächlich dienten sie ihm als Diplomaten und Boten, und wir haben namentlich jo verwendet gefunden den Primicerius und Secundicerius der Notare, den Primus Defensor, den Romenculator und den Sac: cellarius, doch niemals unseres Wissens den Arcarius und Protoscriniarius.

Außer diesen sieben Ministern gab es nun noch andre angesehene Palastbeamte des Papsis, seine eigentlichen Haussofficianten, welche wiederum zahlreiche Unterbeamten in Scholen vereinigten, so der Vicedominus oder Haushofmeister, der Kämmerer oder Enbicularius, der Vestiarius und der Bibliothecarius, Beamte, welche der Papst auch als Schöffen gebrauchte. Der Vestiarius war nächst den Sieben der

¹ Das Fragment hat eine wichtige Notiz über die Gerichtsbarkeit der judices palatini, judices consulares et pedanei, worauf ich später mich beziehe. — Nach Nieduhr's Bermutung hat die Siedenzahl der Judices den späteren sieden Cardinasbijchöfen und den deutschen Kurfürsten zum Muster gedient (Savigny R. R. I. S. 381 und Bunsen 20. Beschreib. der Stadt I. S. 225).

einflußreichste, und Optimaten mit dem Titel Conful und Dur verschmäbten dies Hofamt nicht. 1 Richt allein batte er, als Haupt einer jehr zahlreichen Schole, die Plufficht über die konbaren Gemänder, sondern auch über den Edats von Rirchengütern und kleinodien, die im Beitiarium oder der Sacriftei niedergelegt waren. Daß aber auch er ein wirt: licher Juder war gebt aus der Bulle Hadrian's vom Jahre 772 bervor, womit er dem Prior des Bestiarium's für alle Zeit die Jurisdiction in Streitigkeiten des Alosters Farja mit Ginjaßen "der römischen Republit" übergab, mochten fie Bewohner Rom's oder anderer Städte, Freie oder Unechte, Beistliche oder Milites sein.2 Es findet sich ferner der Titel eines Superista des Palatiums, zur Zeit Hadrian's mit dem Umt des Cubicularius, zur Zeit Leo's IV. jogar mit dem eines Magister Militum verbunden: jo daß es icheint, es sei ein durchaus weltliches Umt, vielleicht eines Europalata im alten Einn, oder eines Eacriftan gewesen, welches mit anderen Würden vereinbar die Oberaufsicht über die Hausofficianten in sich begriff.3

'In einem Dipsom von 857 unterzeichnet sich Pipinus Consul et Dux, atque Vestiarius, eine interessante Häufung von Titeln (Galletti del vestarario p. 38 und Bendettini zc. p. 36). Ueber das Umt handelt aussiührlich Galletti del Vestarario. Rem 1758, und Cancellieri de Secretariis T. I. pars. 3. c. 5. Der Titel ging sogar auf die Beiber der Beamten über: Galletti gibt (p. 46) eine Inschrift, werin eine Theodora vesterarissa versemmt. — Das Amt ersosch school im saee. XI.

<sup>2</sup> Die Bulle steht in den Exc. Chron. Fart. beim Muratori Seript. II. p. 2. p. 346, und beim Galletti del Vestarario p. 25 sq.

³ Paulus Asiarta cubicularius et superista: Anast. n. 294 — und Gratianum eminentissimum magistrum militum, et Romani palatii egregium superistam, ac Consiliarium: Anast. n. 554. Später ideint der Superista als erster der weltlichen Magnaten betrachtet werden zu sein: Galletti del Primic. p. 18, und für das saec. 9. nech einige Stellen bei Papencordt 3. 147.

Alle jolche Beamte des Palasts wurden neben jenen sieben Ministern nicht allein als Indices, sondern auch als Brimates und Proceres Cleri zusammengesaßt, wozu wir indeß auch die Defenjoren, Eubdiaconen und die Regionarnotare rechnen. 1 Wenn Diese Männer aus den fernen Patrimonien Sardinien's, von dem wilden Corsica, von den cottischen Alven, und ebedem aus Calabrien und Sicilien nach Rom zurück= febrien, mochten sie bier meniger reich, aber mit nicht geringerem Stolz auftreten, als die Prätoren und Präsides, welche einst das alte Rom zur Verwaltung der Provinzen abgeschieft batte. Sie mischten sich dann mit Recht unter Die Primaten der Kirche, und erwarteten ihren Lobn in der Beforderung zu einem der Palastministerien. Sonst aber gebörten weder Cardinäle noch Bischöfe zu den Zudices de Clero, sondern diese Titel bezeichneten nur die genannten Palastchargen, und wir sehen einen cleritalen Abel vor uns von zwitterhafter Natur, da er mit der Kirche, wie mit dem Stand weltlicher Optimaten sich berührte. Und auch hier wie bei den rein weltlich Großen läßt sich erkennen, daß der Ein= fluß des Adels aus seinem hierarchischen Beamtentume floß.

3. Berhältniffe ber Organisation in anderen Städten. Deren Beamte. Die Duces, Tribuni, Comites. Der Ducatus Romanus und seine Grenzen. Römisch Tuscien. Campanien. Sabina und Umbria.

Wir wersen am Schluß dieses Capitels einen Blick auf die Einrichtungen in den anderen dem Papit unterworsenen

¹ Giefebrecht 2c. S. 805 und Andere halten nur die sieben Minister siir Judices de elero, aber bei der Ausdehnung dieses Begriffs und bei der factischen Gerichtsbarkeit der verschiedenen Beaunten, 3. B. des Bestiarius, ist diese Ansicht sedenfalls irrig. Alle Palasideannten nennt Hadrian einmal servitia nostra (so im Process des Abts Potho, Cod. Carol. 72. bei Cenni 78).

Stadten, und auf Die Musdebnung bes Ducate von Rom im Besonderen. Auch in fleineren wie größeren Orten batte fich ber Kern ber Bürgerschaft als Miliz organisirt. Die Eurial-Verfaniung war untergegangen, und Die oberften Stellen Der Buftis, Der Berwaltung und Miliz wurden vom Papft bejest. Lei der vorberrichend militärischen Organisation führten die Gouverneure der Städte und Castelle vorzugsweise Titel, welche ursprünglich militärische Grade bezeichneten, wie Tuces, Tribuni, und bisweilen Comites. Aber Die Benennungen schwanken allzusebr, und es findet sich jur bie papitlichen Megierungsbeamten auch der allgemeine Begriff Actores, mit dem selbst frankische Grafen bezeichnet werden. 1 Bu ihnen rechnete man auch die eigentlichen Richter, denn Sadrian jagte in jeinem Edreiben an Carl ausbrücklich, jein Borgänger babe nach Navenna als Judices, "um allen Gewaltleidenden Gerechtigkeit zu geben," Den Presbyter Philippus und den Dur Gustachius geschickt.2 Diese Teilung des Hegiments zwischen einem Priester und einem Dur möchte dafür iprecen, daß der lettere nur mit den militärischen Angelegenbeiten beauftragt war, aber es int bemerkt worden, daß fich die Duces offenbar auch mit der richterlichen Gewalt

¹ Dafür ist bedeutend Cod. Carol. LIV. bei Cenni LI.: nam praenominatas civitates — Emyliae — detinens, ibidem actores, quos
voluit, constituit, et nostros, quos ibidem ordinavimus, projicere
visus est. Beiter: noster praedecessor cunctas actiones ejusdem
Exarchatus — distribuedat, et omnes actores ab hac Romana urbe
praecepta earundem actionum accipiedant (b. s. isre Disseme). —
Ep. LXXXVII. bei Cenni p. 472: petimus ut per comites vestros (bic
präntischen), qui in Italia sunt actores 2c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In bemselben Briefe: nam et judices ad faciendas justitias omnibus vim patientibus — direxit, Philippum videlicet illo in tempore presbyterum, simulque et Eustachium quondam ducem — bas quondam bezieht sich auf die Zeit des Schreibenden, nicht des Beauten.

neben der militärischen bekleidet fanden. 1 Man glaubt, daß Duces in den größeren Städten, in den kleineren Tribune und Comites die Obrigkeiten waren; doch nicht immer läßt sich dies nachweisen. Unter der Herrschaft der Griechen und Langobarden waren jene in den großen Städten Befehlshaber, wir finden sie noch im achten Jahrhundert in Benedig und Neapel, wie in Fermo, Dsimo, Ancona, Ferrara, von Spoleto und Benevent nicht zu reden. Solche Duces waren zugleich Rectoren von dem ganzen Stadtgebiet, und man hat sie deshalb als majores von den minores zu unterscheiden gesucht, welche keine so ausgedehnte Gewalt befaßen.2 Denn der Titel Dur ist nicht minder häufig anzutreffen, als der des Conful, zumal nach dem achten Jahrhundert, und schon desbalb fönnen nicht alle die ihn führten mit dem Regiment einer Stadt betraut gewesen sein. Im Ganzen läßt sich die Unnahme, nur die größeren Städte batten Duces gehabt wol bestätigen, denn wir können im achten Jahrhundert keinen aufweisen, der im Landgebiete Rom's als Dur einer Stadt wirklich bezeichnet wird. Toto mag in Nepi Dur gewesen fein, aber bestimmt ift es nicht; er tödtete den Dur Gregorius, der sich seiner Usurpation widersette, doch wir ersahren

<sup>&#</sup>x27; Hegel hat die Meinung Savigny's, die Duces hätten nur militärische Jurisdiction ausgesibt, durch die Stelle eines Briefs Leo's III. vom Jahr 808 widerlegt (Monum. des Cenni II. ep. 5): soledat dux, qui a nobis erat constitutus per distractionem causarum tollere et nobis more solito annue triduere — unde ipsi Duces minime possunt suffragium nobis plenissime praesentare. Es dauerte asso der Lentersauf noch sort, denn suffragium war das Antrittsgeld. Siehe Carl Hegel I. 242. 243.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muratori hat eine ganze Differtation dariiber: Antiq. Med. Aev. I. V. de ducibus atque principibus antiquis Italiae. Die greße Menge der Duces kann er jedoch nicht unterbringen.

nur, daß derielbe in der Campagna Mom's fich befand. In der Stadt felbst werden mehrmals Duces genannt, aber ibrer feiner gibt nich als Beseblsbaber einer Etadt zu erfennen, noch wissen wir, ob er es irgend vorber war, mit Ausnahme bes einen Gustaching. ? Gie tonnten ebenjogut Generale, wie Palastbeamte, und Nichter gewesen sein, und murden in veridiedenen politischen Geschäften gebraucht. Ibr Titel, mit dem Pradicat Gloriosus verbunden, fonnte leicht vom Bapit erkauft oder als Auszeichnung geschenkt, oder angemaßt jein, und wie jener der Conjuln war er vielleicht schon im achten Sabrbundert bei Familien erblich. Unter den Titeln, womit sich die Sitelkeit der Römer zu allen Zeiten schmückte und noch beute ziert, war er der begebriefte; benn es war schmeichelhaft ben Namen einer Würde zu führen, Die von den mächtigen Gurften in Epoleto und Benevent, und von den Säuptern Benedig's und Meavel's getragen wurde.

Tribunen mit dem Prädicat Magnificus, werden einigemal in Landuädten erwähnt. So baben wir sie in Alatri

<sup>1</sup> Man febe bas Fragment bes lateran. Concils vom Jahr 769.

<sup>&#</sup>x27;In der Stadt werden als Duces genannt: Theodatus, Enstathius, Graticius der Mörter Tete's, Ichannes Bruder Stepdan's (Vita Hadr. n. 297), Theodorus Resse Hadran's, Erescens und Adrianus, delegirt sür Benevent (Cod. Carol. ep. 92, bei Cenni S. 496), und endlich Constantinus und Paulus. Bon ihnen handelt Cod. Carol. ep. 94, bei Cenni S. 501. Angeslagt bei Carl, werden sie ihm vom Fapst empschsen als duces nostri vestrique und sideles erga B. Petri Apostolorum principis vestri, nostrique servitium. Cenni ertsätt sie sür Präsecten der Mitz: ich batte sie istech sür seingliche missi. dem and diese betracktete der Papst als in seinem und S. Peter's Dienst. Dies sehrt schlagend Ep. 58, bei Cenni S. 349, wo Hadrian die heimstehrenden Missi der Franken empsiehlt: sideles in servitio sautoris vestri B. Petri, Apostolorum principis, et nostro atque vestro reperimus.

und Anagni gefunden; aber auch bei ihnen läßt sich nicht immer unterscheiden, ob sie das Stadtregiment besaßen oder Ansührer der Milizen waren, oder in irgend einer andern Gigenschaft diesen Titel trugen. I Als Sendboten oder Commissarien sinden sich seine Tribune vom Papst ernannt, wo es wichtigere Aufträge galt. In der Stadt selbst bleiben sie in ihrer militärischen Gigenschaft, wurden aber im siedenten Jahrhundert bisweilen nach Navenna geschieft, um neben den Geistlichen als Vertreter des Heersdas Decret von der Papstwahl an den Exarchen zu bringen.

Ueber die Comites endlich herrscht dieselbe Unsicherheit. Denn nur von einem einzigen läßt sich nachweisen, daß er über eine Stadt gesetzt wurde; es war dies Dominicus, welchen Hadrian im Jahr 775 zum Comes des kleinen Orts Gabellum ernaunte. Daraus mag mit Grund geschlossen werden, daß auch die Regierung anderer Castelle solchen Comites hie und da übertragen war. Bisweilen werden sie als Besitzer von Landgütern oder als Rächter von Patrimonien

<sup>&#</sup>x27; In ben Pachtverzeichniffen Gregor's II. finden sich mehre, die der Campagna oder Auscien anzugehören scheinen, und einmal wird der Titel selbst von einem Weibe gesübrt: Studiosae Tribunae seu Petro jugalidus (Collect. Deusd. a. a. D. p. 10). Im saec. X. gab es Senatrices. Die spätere Verbindung von consul et tribunus fommt in Monumenten des saec. 8. nicht vor. — Wir sanden Gracisis in Alatri, in Anagni Leonatus als Tribun: Vita Hadr. n. 297. Vita Stephani n. 273. Im Cod. Carol. Ep. LIV. bei Cenni p. 335 wird unter den Städten der Alemisia ein Tribunatus decimus genannt, was beweist, daß dort in gewissen Districten Tribune die Verwaltung hatten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dominicum — comitem constituimus in quandam brevissimam civitatem Gabellensem, praeceptum ejus civitatis (d. h. die Bestallung) illi tribuentes. Er mechte asse einem Gastalden zu vergleichen sein. Cod. Carol. LI. bei Cenni LIV. p. 335.

genannt, und mochten dann leicht Officiere der Miliz von Rom fein.

Wir endigen diese Untersuchung mit der geographischen llebersicht des Landgebiets von Rom, oder deffen, mas noch in jener Zeit "Ducatus Momanus" genannt wurde. Wir baben sie bisber aufgespart, weil eine bestimmte Epoche der Bildung des Ducats nicht angegeben werden konnte, weil ferner die Grenzen desselben wechselten, und sich ern nach ber Mitte des achten Zahrbunderts ein ziemlich bestimmter Territorialumiang erkennen läßt. Diefes Land wurde noch in der Schenkungsurfunde Ludwigs des Frommen mit bem Begriff Ducatus bezeichnet, doch gegen Die Mitte bes achten Säculum jeben wir von den Räpsten bereits ben Namen ber Respublica Romana oder Romanorum für daffelbe in Unipruch nehmen, und jo wurde es als das Gebiet betrachtet, auf dem die ehrwürdigen Titel bes abend. ländischen Reichs berubten, welches dann in der Person des Patriciers ber Römer wieder bergestellt werden sollte.

Tas Landgebiet von Nom wurde und wird noch heute durch den Tiber in zwei große natürliche Hälften geschieden, in Inscien, das Land zu seiner Nechten, und in Campanien zu seiner Linken. Hier wie dort ist die Basis das Meer, etwa von der Mündung des Flusses Marta bis über den Fluß Ustura gegen das Cap der Circe (heute S. Felice) binaus. Auf der nordöstlichen Seite landhinein zog sich eine dritte Gruppe fort, welche Teile von Umbrien und von der Sabina begriff. Es waren also die allgemeinen Grenzen das

<sup>&#</sup>x27; Anast. Vita Hadr. n. 333: alias sex uncias a Petro Comite :c. Unb in ber Collect. Deusd. p. 11: Anastasius, Philicarius Comites, benen fundi vervachtet werben.

Meer, das übrige Tuscien (sowol ducalis als regalis), das Herzogtum Benevent und Spoleto.

Das römische Tuscien umfaßt ein Gebiet, welches sich jo umgrenzen läßt: durch das Meer vom rechten Tiberarm, wo Portus lag, bis zur Mündung der Marta; von bier mag die Grenzlinie binaufgezogen werden über Tolfa, Bleda, Viterbo vorbei nach Polimartium (Vomarzo) bis sie den Tiber trifft, dessen Lauf von dort im Bogen bis wieder zum Meere Tuscien natürlich abichließt. Die Bia Flaminia, die Cassia und Claudia durchschnitten Tuscien nordwärts, und am Meer entlang lief die Via Aurelia fort. Ihre unveränderten Namen finden sich oft in dieser Zeit, nur wurde statt Claudia manchmal bereits Clodia gesagt, und die Flaminia scheint schon damals mit dem Namen Bia Campana bisweilen genannt worden zu fein.2 Die tuseischen Orte waren folgende: Portus, Centumcellä, Care (beute Cervetri), Reopprai, Cornictum, Tarquinii, Maturanum, Bleda, Betralla, Orchia= mim, Polimartium, Driolum (vetus Forum Claudii), Bracenum, Nepet, Sutrium; an der rechten Seite des Tiber Horta, Caftellum Gallesii (Fescennia), Faleria, Aquaviva

<sup>&#</sup>x27; Ich folge in bieser Uebersicht ber Tabula Chorographica bes Joh. Barretta, noch immer ber gediegensten Arbeit über diesen Gegenstand. Die Geographia Sacra des Carolo à S. Paulo cum notis Lucae Holstenii Amsteld. 1704 gibt im Ganzen wenig Ansschlift, und Ugbelli Italia Sacra, wie Cluver's Italia Ant. dient mehr für einzelne Städte, als für die Grenzbestimmungen der Landschaften in unserer Zeit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Bia Aurelia über Centumcellä wird in jenen Jahrhunderten hervorgehoben. Bon ihr aus bestimmt der Anonymus von Navenna (eirea saec. 7.) sast ganz Tuscien: n. XXXVI. Item juxta Romam Via Aurelia w. — Siehe die Ausgabe des Pomponius Mela beim Gronovius, wo jener Geograph abgedruckt ist. — Ich sinde zum erstennal Via Flaminea que vocatur Campana in einer Urkunde des Archivs der S. Maria in Trastevere, a. 879, n. 136 beim Marini.

Begentum (in Nuinen), Silva Candida. <sup>1</sup> Literbo war Grenzstadt des langebardischen Tuscien's, und Perusia bils dete einen eigenen Ducat. Wir haben von diesen Städten einige in den Langebardentriegen und in der Geschichte Nom's überhaupt Jahrhunderte lang nennen hören. Im achten Jahrhundert war Centumcellä als Hasen, und Nepe als Landstadt besonders bedeutend. Fast alle jene Orte aber waren Bistümer. <sup>2</sup>

Turch den Tiber wurde Tuscien von Campanien gesichieden. Im Allgemeinen war im Altertum Campania alles Land, welches sich von der Stadt Nom bis zum Fluß Silaris in Lucanien erstreckte, und worin Capua als Hauptstadt dieser schönen Ebne lag. 3 Doch im engeren Sinn reichte die römische Campagna nur bis gegen den Strom Liris, und bis zum Vorgebirg der Circe. Dies Land war Latium, aber seit Constantin dem Großen trat an die Stelle dieses

¹ Das Diplom Ludwig's bes Frommen gählt auf in Tusciae partidus: Portum, Cenumcellä, Cäre, Bleda, Marturamum, Sutrium, Repe, Caft. Gallisem, Hertaut, Pelinartium: es nimmt binzu die vier über dem Tiber gelegenen Städte Ameria, Todi, Narnia und Atriculum, welche örtlich zu Umbria und Sabina gehörten; ferner Perusia cum tribus insulis suis, id est majorem et minorem Pulvensim.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Concil von 769 unterschrieben sich Petrus von Care, Maurinus von Poli Martium, Lee von Castellum (Civita Castellum amerinum ober Gallesii?), Ato von Herta, ter Biides von Centumcellä, Bomes von Mannriamum, Gregorius von Silva Cantita, Pethe von Repi und Cidenatus von Portus.

³ ©0 erklärt auch Paul Diaconus De gest. Lang. II. c. 17. Camillus Peregrinus in den Antiq. Capuae p. 77 und ihm folgend Dominicus Georgius De antiq. Italiae metropolibus (Rom. 1722), c. VII. p. 88 meint, daß seit Gregor I. Campania unterschieden wurde in: Romana, die von der Stadt dis Terracina reichte, und in Capuana mit der Metropolis Capua. Es ist wenigstens sicher, daß im saec. VIII. das alte Latium Campania genannt wurde.

Namens die Bezeichnung Campania, wie wir sie in vielen Stellen des Buchs der Päpste gefunden haben. Die Bolsker= berge und der isolirte Bulcan von Albano trennen diese berrliche Landschaft in zwei größere Gruppen, die indeß im achten Rabrhundert noch nicht besonders unterschieden wurden. Die nördliche wurde von der Bia Labicana durchschnitten, und obwol die Bia Latina, die ihr parallel laufend am vierziasten Meilenstein bei Compitum in sie überacht, eben= falls in dieser Zeit vielfach genannt wird, so war doch die Labicana die Sauptstraße, und aab dem aanzen Batrimonium jener Zeite den Namen. Die zweite Hauptstraße war die Appia, welche die füdlichere vom Meer bis Terracina bin begrenzte Gruppe der Campania durchzog, und dem dortigen Patrimonium den Ramen gab. Daß aber auch die Ramen der kleineren Nömerstraßen, wie Bia Oftiensis und Ardeatina noch fortdauerten, läßt sich bäufig bemerken. Von den Städten, die in diesem südlichen Gebiet, der heutigen Da= ritima, im Altertum lagen, waren im achten Jahrhundert viele völlig verschwunden oder verödet, wie Ostia, Laurentum (beute Torre Baterno), Lavinium (beute Brattica), Ardea, Approdifium, Antium, welches am Anfang des fünften Jahrhunderts zur Zeit des Papsts Bonifacius genannt wird, dann aber bis zum achten Säculum nicht mehr auftritt, und Astura, das ebensowenig in dieser Epoche vorfommt.2

¹ Das Pilgerbud, am Ente ter Opera Alcuini fagt, burd, bie Via Appia pervenitur ad Albanam civitatem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wenn der Anon. Ravenn. aufführt: Circellis, Turres Albas, Clostris, Alfuras, Antium, Lavinium, Optia Tiberina, so benutzt er die alten Geographen, und es ist das für jene Zeit so viel, als wenn er nennt: Stadium, Sarnum, Pompeji, Optontis, Merclanium (Herculanum). Antium indes bestand mit seiner Hauptsirche des S. Hermes, und das

Rein Bischof wird und in senen Orten aufgeführt, außer in Oftia.

Die Grenze des Ducats war vor Terracina, denn dieje campanische Etadt geborte wie Cajeta niemals zum romischen Ducat, sondern jum Patriciat von Sicilien. Aber die römiiden Grenzen find auf biefer Seite febr unficher, und wir vermuten nur aus dem bergebrachten Begriff, wonach ichen Procopius die eigentlich römische Campagna bis nach Terra cina ausdebnte, daß auch der Ducat jo weit fortgegangen jei. 1 Es bleibt immer auffallend, daß weder im Diplom Ludwig's des Frommen, noch in dem Otto's irgend ein Ort der beutigen Maritima genannt wird, jondern als Campania wird allein die nördliche Gruppe zwischen Volsferbergen und Apennin aufgeführt, und weder die bischöfliche Stadt Albano, noch Belletri, noch Cori und Trestabernä wird genannt. Wenn aber Diese Städte seit Gregor bäufig in ber Geschichte der Bistümer vorkommen, so baben wir sie doch niemals in politischen Berbältnissen nennen gebort. Dies Edweigen ift bei ben meiften Orten erflärlich, bei andern vielleicht nur zufällig, und wie darf geglaubt werden, daß entweder der Herzog von Benevent, oder jener von Epoleto, oder der Patricius von Sicilien seine Herrschaft bis nach Albano erstreckt babe, obne daß es dann während der Unruben des Bilderstreits zu Consticten zwischen ibnen und Mom tam? Bon jolden aber borten wir schon bei Terracina, wie nordwärts bei Sora, Arce und anderen Orten an der

merhwürdige Aftura finde ich wieder genannt in einem Diplom des sace. X. bei Nevini 2c. Appendix p. 382.

¹ Procopius de Bell. Goth. I. 15: μεθ' ους Καμπανοί άχρι iς ταρακήνην πόλιν οἰκοῦσιν, ους δή οί 'Ρώμης όροι ἐκδέχονται.

Grenze. Die völlige Geschichtslosigfeit der beutigen Maritima in jenen Jahrhunderten erklärt sich durch die Unbeträchtlich= feit der Orte und ihren Verfall, wie überhaupt durch die Berödung der Meerestüste und des pontinischen Sumpflandes von Belletri bis Terracina bin. Dagegen trat das nördliche lateinische Landgebiet durch aufehnliche Orte und fräftiges Gebirgsvolk zu allen Zeiten bedeutender hervor, und es wurde vorzugsweise mit dem Namen Campania benannt. 2 Es reichte bis an den Liris, wo heute bei Ceperano die Grenze bes Kirchenstaates ift, und umfaßte die noch jest beträcht= lichen Städte Präneste, Anagnia, Alatrium, Berola, Signia, Patricum, Kerentinum und Krusino. 3 Ueber den Livis hinaus scheint sich der Ducat jedoch bis zu einem unbekannten Orte Horrea ausgedehnt zu haben, und wir nannten bereits im siebenten Jahrhundert die Grenzstädte Arpinum, Arr, Sora und Aquinum, welche von dem Langobardenherzog von Benevent besett, und von Sadrian darauf beausprucht wurden.

<sup>&#</sup>x27; Das Schweigen über jene Orte fiel zuerst Borgia auf: Breve Istoria 2c. p. 288 sq. und er meint, der römische Ducat habe die heutige Campagna umfaßt, doch nicht die Maritima. In dieser Ansicht scheint ihn die Schenkung von Norma und Ninsa an den Papst zu bestäten. Indes bemerke ich, daß das Diplom Ludwig's auch nicht Oftia ausstülltet, welches doch sicherlich zum Ducat gehörte. Im Concil von 769 wird Eustathins von Albano und Pinns von Tres Tabernä ausgesührt, welches Bistum Gregor I. ehemals mit Belletri verdunden hatte; Bonisacius, Bischof von Privernum im südlichen Bolosergedirge, wird genannt; doch weder Cora noch Sulmo (Sermoneta), noch Setia wird gebört.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daher im Dipl. Ludovici Pii: in partibus Campaniae Signiam, Anagniam, Ferentinum, Alatrum, Patricum, Frisilinam (Frosinone) cum omnibus finibus Campaniae.

<sup>3</sup> Folgende Bischöfe unterschreiben sich im Sahr 769: Sergius von Ferentinum, Jordanus von Signia, Nirgotius von Anagnia, ein Ungenannter von Alatri.

Bestimmt läßt sich baber bie Grenze auch auf bieser Seite nicht angeben.

Indem die römische Campagna nordwärts vom Unio begrenzt wurde, war das über jenen kluß und den Tiber binaus gelegene Land Sabina und Umbria. Die Sabinische Landschaft hatte im Westen den Tiber zur Grenze, im Enden ben Unio, gegen Norden die Alune Nar und Belinus, gegen Diten Abrutium ulterius. Gie grenzte bemnach an romijch Tuscien, von welchem sie der Tiberfluß, an Latium oder die Campagna, wovon sie der Unio schied, und an Umbria, wo der Tluß Rar Die Grenze machte. Indeß den größten Zeil der Sabina besaß der Bergog von Spoleto, und sein Gebiet erstreckte sich vom Bach Allia am vierzehnten Meilenstein vor dem Zalarischen Tore Rom's über Monte Rotondo (Eretum), Karfa und das alte Eures bis nach dem Reatinischen binauf.2 Bum römischen Tucat aber geborten folgende nambafte Cabi= nische Etädte: Fibenae, Nomentum, Gabium, Usperia, Deri= colum und Narnia. 3 hier machte ber kluß Nar Die Grenze; jenseits besielben begann Umbria, wo die Etadte Ameria und Tuder (Todi) lagen, welche, wie wir jaben, dennoch politisch

<sup>&#</sup>x27; Man mag fie mit Barretta burch ben Fluß Melphis jenseits bes Livis annehmen; aber bies bleibt Hypothese.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fatteschi Memorie 2c. p. 130. 131 behauptet, daß am Fluß Allia bie wahre Sabina begann, "non Romana, ma Longobardica." Eures, einst Hauptstadt der Sabiner, wird noch von Gregor Ep. 20. lid. II. erwähnt (in Curium Sabinorum territorio); es war schon versallen, so daß er dies Bistum mit Nomentum vereinigte. Heute ist Hauptort der Zabina Malliano (Manliannum); die Sabina aber, die reichste Tiecese, begreist 50 Städte, welche Ughelli I. p. 156 ausgählt.

<sup>3</sup> S. Barretta 2c, n. 110. Eschinarbi del Agro Romano p. 229. Ughelli Ital. Sac. I. p. 154 sq.; ber fleißige Fatteschi Memorie 2c. de' duchi di Spoleto hat von p. 127—159 bie Sabina beschrieben; aber Sperandio's Sabina Sacra hat mir im Ganzen wenig bargebeten.

zu römisch Tuscien gezählt wurden. Drei Hauptstraßen führten noch immer unter ihren antiken Namen durch die Sabinische Landschaft, die Bia Tiburtina, welche vom zwanzigsten Meilenstein ab Valeria hieß und dem Unio entlang bis Alba fortlief, und die Nomentana, die hinter Nomentum in die dritte große Hauptstraße Salara einmündete.

## Siebentes Capitel.

1. Sabrian stirbt am Ende bes Jahrs 795. Leo III. wird Papst. Seine Gesandtschaft an Carl und besseur Bertrag mit ber Kirche. Bedeutung ber Symbole ber Schlüssel vom Grab Petri und bes Banners von Rom.
Carl's oberste Richtergewalt in Rom als Patricius.

Die inneren Zustände ber Stadt Mom, benen wir bas fünfte und sechste Capitel Dieses Buchs gewidmet baben, unterbrachen die Geschichte der politischen Greignisse. Wir nebmen diese wieder auf und schildern nun alle die Ibat= jachen, welche endlich die Erneuerung des abendländischen Kaisertums berbeiführten. Dies große Ereigniß batte ber Papit Hadrian vorausgesebn, aber er erlebte es nicht; Der rubmvolle Mann starb nach einer Regierung von 23 langen Jahren, 10 Monaten und 17 Tagen am Weihnachtsfest bes Jahrs 795, einem in der Geschichte ber Stadt verbängnißvollen Tage. Sein Tod ericbütterte bas Berg Carl's. Beide Männer, die bedeutendsten der damaligen Welt, in deren Hände das Schickfal eine große Aufgabe der Weichichte gelegt batte, waren durch dies Bewußtsein mit einander verbunden gewesen, und ein langer Verkebr batte sie zu Freunden ge= macht. Carl beweinte den Todten schmerzlich "wie als hätte er an ibm einen Sobn oder treuenen Bruder verloren," und nachdem er feine Tränen getrochnet batte feierte er fein

Andenken durch Seelenmessen und Almosen in allen Provinzen, und durch eine schöne Grabschrift, die er mit goldenen Buchstaben auf Marmor graben und über Hadrian's Grust im S. Peter zu Nom ausstellen ließ. Das Denkmal der Freundschaft dieser berühmten Männer, oder der Einheit von Kirche und Staat, liest man noch heute; es ist in der Borballe der Basilita links vom Haupteingang oben in der Wand eingemauert, eine schwarze Marmortasel, deren gute Charaftere wol noch die alten sind.

Kaum war Hadrian begraben worden, als die Nömer zur Wahl seines Nachsolgers schritten: sie siel einstimmig auf den Cardinal-Presbyter der S. Susanna, und schon am 27. December erhielt er die Ordination. Leo III., Nömer von Geburt, des Uzuppius Sohn, war von Kindheit auf im Patriarchium des Lateran erzogen, und nach und nach mit den Graden der Kirche bekleidet worden. Die Sigenschaften seines Charakters hatten ihm Anerkennung erworden, und der Nachsolger Hadrian's konnte in einer so bedeutenden Zeit kein ganz gewöhnlicher Mann sein.

Sobald er den Stul Petri eingenommen hatte, zeigte er dem Patricius der Römer, dem König Carl, den Tod seines Borgängers wie seine eigene Erhebung an. Dies Schreiben ging verloren; könnten wir es noch lesen, so würde es uns einige schwierige Fragen in Bezug auf das Berhältniß des Patricius zum Papst und zu Nom wahrscheinlich

¹ Die Tränen Carl's sah Eginhard sließen: sie slevit, ut silium aut si fratrem amisisset carissimum (Vita Karoli M. c. 19). Die Annal. Lauresham. ad ann. 795 sagen: postquam a planetu cessavit — ebitassium aureis literis in marmore conscriptum jussit in Francia sieri, ut eum partibus Romae transmitteret ad sepulturam summi pontisies Adriani ornandam.

erleichtern. Wir wissen nur, daß Leo dasselbe mit dem Sprengeschenk der Schlüssel von Petri Grabe begleitete, und daß er ihnen als ein außerordentliches Zombol das Banner von Rom beifügte. I Zu gleicher Zeit sorderte er den König auf, einen seiner Großen zu schicken, damit er vom römischen Bolk den Sid der Treue und Untertänigkeit empfange—ein unumüöslicher Beweis, daß Leo Carl als Tberherrn von Rom betrachtete. 2

Auf diese Botschaft ernannte Carl den Abt von S. Nicharius Angilbert zu seinem Sendboten. Er überzgab ihm aus der Hunnischen Bente einen reichen Schatz für den S. Peter und besahl ihm mit Hadrian's Nachsolger das vertragsmäßige Verhältniß zwischen der Nirche und dem Frankentönig zu ordnen, und in dem ihm vorgeschriedenen Sinne neu zu beseitigen. Sein eigenes Schreiben an Leo iprach sich über dies wichtige Verhältniß also aus: "Wir baben, sagte Carl darin, Angilbert alles ausgetragen, was uns wünschenswert oder auch nötig schien, damit Ihr in wechselseitiger Nebereintunst bestimmen möget, was zur Erzhebung der beiligen Nirche Gottes, oder zur Tauer Eurer Shre, oder zur Beseitigung unseres Patriciats von Euch als notwendig erachtet werden mag. Denn wie ich mit dem seligen Vater, Eurem Vorgänger, einen Vertrag beiliger

<sup>&#</sup>x27;Annal. Laurissens. ad ann. 796: Leo mox, ut in locum ejus successit, misit legatos cum muneribus ad regem, claves etiam confessionis S. Petri, et vexillum Romanae urbis eidem direxit. Efenso Reginon. Chron. (ad ann. 796), weiches jene Annalen absorbiet; so Annal. Einhardi und der sie in Verse bringende Poeta Saxo. Annal. Bertiniani. Tiliani ad ann. 796.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rogavit ut aliquem de suis optimatibus Romam mitteret, qui populum Romanum ad suam fidem atque subjectionem per sacramenta firmaret: Annal. Einhardi.

Vaterichaft geschlossen habe, so wünsche ich auch das unverlegliche Bündniß berselben Trene und Liebe mit euch zu schließen. Auf daß ich (die bimmlische Gnade gebe es durch) Kürbitte der Heiligen!) des apostolischen Segens Eurer apostolischen Heiligkeit überall teilhaftig sei, und mit Gottes Willen der Sitz der heiligen römischen Kirche durch unsere Devotion immer verteidigt werde. Uns kommt es mit Hulfe der göttlichen Liebe zu, die beilige Kirche Christi gegen den Eindrang der Seiden und die Berwüftung der Ungläubigen allenthalben draußen mit den Waffen zu verteidigen, und im Junern durch die Aufrechthaltung des katholischen Glaubens zu schirmen. Euch fommt es zu, o beiligster Bater, mit zu Gott erhobenen Sänden wie Moses unsere Ritterschaft zu unterstüten: damit durch Eure Intercession unter Gottes Führung und Verleihung, das driftliche Volt über die Teinde seines beiligen Ramens überall und immer den Sieg behalte, und der Rame unseres Herrn Zesu Christi in der ganzen Welt verherrlicht werde."

Es geht nicht aus diesem Schreiben hervor, Carl habe, wie man sich ungeschickt ausgedrückt hat, den Papst um die Bestätigung des Patricier-Titels gebeten; er beglückwünschte ihn durch seine Gesandtschaft und begehrte eine neue Regelung des alten noch zu Recht bestehenden Vertrags, welcher

¹ Ep. ad Leon. Papam apud Alcuin. ed. Froben II. pars 2. append. p. 559: illique omnia injunximus, quae vel nobis voluntaria, vel vobis necessaria esse videbantur, ut ex collatione mutua conferatis, quidquid ad exaltationem S. Dei Ecclesiae, vel ad stabilitatem honoris vestri, vel Patriciatus nostri firmitatem necessarium intelligeretis — — vestrum est, s. Pater, elevatis ad Deum cum Moyse manibus nostram adjuvare militiam. 3¢ habe mir erlaubt, Militia burch ben späteren, bech passenten Begviff Mitterschaft auszubrücken.

in dem Patriciat seinen formellen Ausbrud fand. Quenn Diefer Brief bas Berbaltnift bes Bapits und bes Patricius im Allgemeinen von der Geite ibrer Pflichten flar auseinan derfette, wurden doch die Grenzen ihrer Rechte bier nicht angegeben, und alles was beren Ausübung in Bezug auf Die Stadt Rom und die dem E. Peter geschenkten Provinzen betraf, batte Carl in der mündlichen Junruction seines Ge: fandten ausgesprochen. Er batte Die Edlüffel Des Grabes und das Banner von Hom empfangen, bedeutende Zeichen, mit denen, wie man meint, das Tominium oder Imperium an Carl erft übertragen worden jei; und die Geschichte dari es nicht verschmäben, Diesen Sombolen eine aufmerksame Betrachtung zu widmen. Es erzählen Ehronisten, daß im Jahr 800, ebe noch ber Drient von ber Mrönung Carl's wußte, Mönche aus Zernfalem ibm die gleichen Sombole überbrachten. Der Patriarch jener beiligen Stadt fandte ibm zwei Mlofterbrüder vom Delberg und von E. Caba; fie be: gleiteten den an Harun Alraidid abgeschickten Gesandten Carl's, den Presbyter Zacharias, auf der Rudfebr nach Rom, und brachten dem König "um des Zegens willen die Echtüffel vom Grabe bes Geren und vom Ort Calvarien, jammt dem Banner." | Der Patriard einer dem Kalifen

¹ Die Annal. Laurissens. ad ann. 800 sagen zwar: qui benedictionis causa claves sepulcri dominici ac loci calvariae, claves etiam civitatis et montis cum vexillo detulcrunt (ober nach bem Chron. Moissiacense ad ann. 801: et montis Sion cum vexillo crucis); aber Einhard, ihr Nebactor und Fertsetzer, sagt nichts von den Schlüssen auch der Stadt, sondern nur von denen des Grabes und des Calvarienbergs. 3m 14. saec. erzählte Mathias von Westmünster (Flores Historiar. — de redus Britannicis ad ann. 801), daß der Patriarch von Zernialem Carl' ein sitternes Berittum und die Schlüsset der beitigen Stätten (claves locorum sanctissimorum dominicae resurrectionis)

gehörenden Stadt konnte schwerlich den Gedanken haben, dem Frankenkönig die Herrschaft über Jerusalem zu übertragen; aber Harun selbst verlieh dem berühmten Kelden des Abendslands die Schuthoheit über die heiligsten Stätten des Christentums, und in Folge dieses Vertrags sandte der Patriarch sowol als Gabe des Segens, wie als Symbole der Schutherrlichkeit an Carl das Banner der Kirche von Jerusalem und die Schlüssel jener heiligen Orte, die unter seinen Schirm sich gestellt hatten. Der Vegriff eines Patricius von Jerusalem war nicht vorhanden, und Carl ergriff jene Zeichen als Schirmvogt der heiligen Stadt überhaupt.

Die Schlüffel vom Grab bes Heilands, dem größten Heiligtum der Christenheit, und das Banner Jerufalem's erklären trefflich auch jene Echlüssel vom Grabe des Apostel= fürsten und das Banner Nom's. Beide waren Symbole, und beide bezeichneten die Schirmvogtei und bewaffnete Militia Carl's, des Defensors der driftlichen Religion und Kirche. Alber wenn die Entfernung und die Sclaverei Jernfalem's Carl nur zu einem zweifelhaften Abvocaten dieser Kirche, gleichsam in partibus infidelium, machte, war feine Stellung gu Rom eine ganz andere, und dieselben Symbole hatten eine reellere Bedeutung. Ursprünglich waren goldene Schlüssel von der Confession S. Petri nur als wunderfräftige Ehrengaben des Heils verschenkt worden, doch die erweiterte ge= schichtliche Vorstellung batte sie zu Zeichen der vertragsmäßigen Pflichten Carl's in Bezug auf die Kirche und ihr Sigentum gemacht. Der Zugang zum Grabe des Apostels (und dies

geschickt habe. Eginhard Vita Karol. c. 16 berichtet von Harnn nur, daß er Cars' sacrum illum et salutarem locum, ut illius potestati adscriberetur, concessit.

war wiederum Symbol der Kirche und ibrer Patrimonien) wurde mit ihnen in die Hände des Fürsten gegeben, der jenes und diese zu schirmen berusen war, und wie S. Peter und der Papst die dogmatischen Schlüssel in den Händen trugen, vertraute die Phantasie der Kirche dem König Carl die wirklichen Schlüssel, als dem Wächter und Bogt des Apostelgrades und alles dessen, was diese Consession (sie versichloß viel Schenkungsurfunden) aussprach. Carl wurde freilich nicht als Schlüsselrträger irgendwo abgebildet; diese Borstellung würde die dogmatischen Figuren des Schlüsselrträgers Petrus und seiner Nachsolger verwirrt haben, aber man stellte ihn passender als Bannerträger der Kirche dar.

Obwol fein Chronist berichtet, daß irgend ein Papst vor Leo III. dem Patricius der Nömer das Banner Nom's überschickt babe, sprechen doch einige Gründe dasür, daß es geschehen sei. Schon jene alte Inschrift auf einer Altarplatte im S. Peter läßt vermuten, bereits Hadrian habe Carl das Berillum übersandt. Und daß der Gebrauch eines solchen

' Ich verwerse die Ansicht Le Cointe's (Annal. Eccl. Francor. ann. 796. n. 11), welcher diese Schlössel sir die alten gebräuchtichen Anntete hält; und ich stimme dem Alemanni (De Lateran. parietinis c. 14. p. 95) bei, welcher sagt: sed quidus templi Vaticani aptabantur sores, vel quidus Petri monumenti adyta et penetralia servadantur. Daß dies die Ansicht der damaligen Zeit war, sehren mich einige außererdentliche Berse Scheedulf von Orleans (beim Dom Bouquet V. 421): er sagt dem König Carl:

Coeli habet hic (sc. Petrus) claves, proprias te jussit habere, Tu regis Ecclesiae, nam regit ille poli,

Tu regis ejus opes, clerum, populumque gubernas. Unb bie Berje bes Poeta Saxo im 9. saec. (vers. 4. 5. ann. 796):

> Confestim claves, quibus est confessio sancti Conservata Petri, vexillaque miserat urbis Romuleae —

Alemanni hatte feine Anficht tadurch glanzend rechtfertigen tonnen.

Symbols nicht vereinzelt dastand, bewieß eben das Banner von Jerusalem. Es scheint außerdem, daß schon vor dieser Zeit Klöster ihren Verteidigern als Zeichen der bewaffneten Movocatur eine Fahne schickten, wie dies seit dem zehnten Rabrbundert bäusiger Gebrauch war. 1 Wenn nun die Echlüssel Carl's ehrenvolle Pflichten als Grabeswächter fund gaben, war das Banner ein viel bedeutenderes politisches Attribut seiner Rechte: es fam ihm in der Eigenschaft als Patricius oder Dur der Römer zu, und das Heerzeichen in jeiner Hand befundete, daß er mit der "Militia" von Rom betraut war. Die Chronisten nennen deshalb dies Verillum paffend "Banner ber römischen Stadt," und sie scheinen dabei verstanden zu haben, daß sich in diesem durchaus militischen Symbol die Stimme des Exercitus und Volfs von Rom aussprach, indem dies feiner Seits Carl das Amt eines Dur und Heerführers dadurch übertrug. Indeß wir hören nichts von einem officiellen Anteil der Bürgerschaft oder des Exer= citus und der Optimaten Rom's an diesen Carl verliehenen Zeichen; den römischen Senat bedeckt die tiefste Nacht, und der Abgefandte Angilbert oder das königliche Schreiben war einzig an den Bapst gerichtet, ohne irgend einer städtischen Körperschaft zu gedenken, welche bei den Unterhandlungen eine Stimme hatte haben durfen. Die Stadt Rom gehorchte dem Papit, ihre Miliz ftand im Dienste des Apostels, und ihr eigenes Banner wurde vom Papst an den Miles und Defensor der Rirche verliehn, auf Abbildungen aber von S. Betrus felbst ihm in die Sande gegeben. In dieser Zeit vermischten sich die weltlichen und geiftlichen Begriffe nur zu sehr, und wie der Rame respublica einen zweidentigen

<sup>1</sup> Siehe Pagi Critic. ann. 796. n. IV. und ann. 740. n. XI.

Zinn hatte, so ist auch das Zombol des Banners zweidentig, und das Berillum der Stadt Mom gebt in das der Nirche wie ibres Patrimoniums über. 1 Man dars aus senen Bersen der Inschrift Hadriau's:

Auch in ber Stadt ber getreuen verleiht er bas römische Banner Dienenben, welche er selbst fich nach Gefallen erwählt,

jebließen, daß dies Heerbanner sich wirklich auf die Rechte bezog, die Carl damit in der Stadt übernahm; doch diese solgten nicht aus dem Banner, noch waren sie durch dasselbe eigentlich und flar ausgesprochen. Das Berillum wird übersbaupt Carl siets in doppelter Eigenschaft bezeichnen als Miles der apostolischen Kirche im Allgemeinen, und im Besondern als obersten Richter und Gewaltbaber in allen dem S. Petrus unterworfenen Provinzen.

Wichtig und von positiven Rechten allein begleitet ist der Patriciat, über dessen vertragsmäßige Beseitigung Angilsbert mit Leo übereinsommen sellte. Arast dieses Amts gesichab es, daß der Papsi Carl aussorderte, einen seiner Großen nach Nom zu schicken, um den Eid der Treue und des Geborsams vom römischen Bolke zu empfangen. Er eilte die oberste militärische und richterliche Gewalt dem Schirmherrn zu bestätigen, obne dessen von allen anerkannte Besugniß zu richten und zu strasen das Papsitum den Aristokraten Rom's wehrlos unterlag. Nach der Usurpation Toto's erstannten die Päpsie klar, daß sie weder Kerren ibres Stuls noch Rom's bleiben konnten, wenn nicht über die weltlichen Tinge eine allgemeine Gewalt gestellt würde, vor der sich die

<sup>1</sup> Pagi nennt das Banner vexillum s. Petri ober Ecclesiae, und Alemanni sagt nicht allein vexillum urbis, sondern auch patriciatus.

Römer beugen mußten. Run trat der Patricius bedeutender . bervor, er machte neben der Pflicht die Kirche zu be= schützen auch das Recht geltend, in den ihr geschenkten Län= dern und in dem stillschweigend ihr unterworfenen Ducat die böchste Jurisdiction auszunben. 1 Mit dem Fall des langobardischen Reichs, dessen Krone nun der fränkischen hinzugefügt ward, wurde der Titel Patricius zum erstenmal mit dem Bewußtsein aller seiner Rechte von Carl in Anspruch genommen. Wenn er vor dem Jahre 774 ihn niemals in Diplomen gebrauchte, begann er ihn feitdem zu führen;2 und als er seinen ersten Besuch in Rom machte wurde er bereits mit den Ehren empfangen, die man sonst dem Erarchen schuldig gewesen war. Er gab selbst den Bitten Sadrian's nach, und zeigte sich dem Volf in der Aleidung eines römi= schen Patriciers, die er nur ungern mit der frankischen Tracht vertaufchte, und nach der ausdrücklichen Bemerkung feines Lebensbeschreibers nur zweimal anlegte, das erstemal auf Bitten Hadrian's, das anderemal auf Ersuchen Leo's; er zog die lange Tunica und Chlamis an und die römischen Schuhe, welche Cassiodor dem Patricius beilegt. In dieser

¹ De Marca De Concordia 2c. I. c. XII. n. IV.: Patricii nomen duo quaedam complectebatur, et jurisdictionem qua Reges in urbe ex consensu Pontificis et populi Romani potiebantur, et protectionem seu defensionem quam Romanae Ecclesiae polliciti erant; und ihm folgt Pagi ann. '740. n. VIII. Le Cointe sucht seine Meinung, daß Nom bis auf Leo III. nech dem griechischen Kaiser gehercht habe, zu behaupten, und sieht daher im Patriciat Carl's nichts mehr als die protectio (Annal. Eccl. Francor. ann. '754, n. 57. ann. 796. n. 15). Alemanni will in dem Patricius nur den Desenser und silius adoptivus ersennen (De Lateran. parietin. p. 64).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Borher zeichnete er sich Carolus gratia Dei Rex Francorum, vir inluster. Siehe Mabillon De re diplom. c. II. 3. p. 73 und die Diplomata Caroli Magni beim Dom Bouquet 2c. V.

Tracht stellt ibn ein altes Gemälde zwijchen seinen beiben Kanzlern dar. Die Nechte der obersten Zurisdiction, welche Carl als Patricius an Stelle des Erarchen ausübte, waren bereits seit dem Jahr 774 zwischen ihm und Hadrian sestigestellt worden, und Leo III. durste bei seinem Negierungsanstritt das vertragsmäßige Verhältniß nur erneuern, und durch wechselseitiges Gelöhniß neu besestigen. Ter Patriciat wurde nicht von Neuem bestätigt, weil er lebenslänglich war, aber Carl beaustragte seinen Gesandten, über die Ausdehnung der Besugnisse desselben sich flar auszusprechen. Er empfing von dem neuen Papst die unumwundene Anerkennung seiner obersten Zurisdiction in Nom, im Ducat, und Erarchat; Angilbert nahm in seinem Namen den Eid der Treue von den Kömern, und Leo bekannte, daß Kom Carl' als dem weltlichen Oberberrn zu geborchen habe.

2. Darfiellung der Harmonie zwiichen der geiftlichen und weltlichen Gewalt burch bie römische Kunst. Die Mosaiken in ber Kirche ber S. Susanna. Das berühmte Musiv im Triclinium Leo's III.

Ein Musiv veranschaulichte den Römern das Verhältniß Carl's zu ihnen und zur Mirche, ein merkwürdiges Denkmal der Geschichte Rom's, des Ideenkreises jener Zeit und der monumentalen Kunst, welche von einer großen

<sup>&#</sup>x27; Eginhard Vita c. 23. Romae semel, Adriano pontifice petente, et iterum Leone successore ejus supplicante, longa tunica et clamide amictus, calceis quoque Romano more formatis utebatur. Die Ablifung Carl's als Patricius nach einem alten Ceder des Banlus Petavins gibt Mabillen Supplem. de re diplom. c. IX. III. p. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dies ift auch bie Unficht be Marca's rc. III. c. XI. n. 8: "fides illa et subjectio populi Romani jure patriciatus debebatur Carolo; quam novis sacramentis adhibitis confirmari Leo cupiebat."

geschichtlichen Epoche angetrieben sich plöglich in eine vorher nicht berührte Sphäre der Gedanken erhob.

Bereichert durch die hunnischen Beuteschätze, wovon der freigebige Carl einen Unteil nach Rom gesandt hatte, machte sich Leo III. im Jahre 796 mit großem Eifer an die Ausschmückung vieler Kirchen der Stadt. Es scheint, daß die Ideen der Zeit, die auf die Erneuerung des abendländischen Raisertums gerichtet waren, in seinem Geist sich lebhaft abspiegelten. Die beiden oberften Gewalten der menschlichen Ordnung, die politische und die geistliche, hatten schon seine Borgänger während des Bilderstreits in ihrem Unterschiede deutlich erfaßt und ausgesprochen; sie boten sich jett dem Vorstellen in ihrem friedlichen Zusammenwirken bar. Während die geiftliche Gewalt im Lapft sich darstellte, dem das große Suftem der Kirche in allen Provinzen des Abend= landes unterworfen war, gewann die politische Macht im Frankenkönige immer bestimmtere Gestalt; sein unbesiegtes Schwert hatte bereits die Bölfer von Lannonien bis zum atlantischen Meer, und von der Nordsee bis an den Liris in ein einziges Reich bezwungen. Die Phantasie der Men= schen beschäftigte sich voll leidenschaftlicher Hoffnung mit diesen beiden damals höchsten Formen des sittlichen Lebens, und sie gestaltete dieselben bereits als Charaftere einer großen Zukunft ahnungsvoll in dem idealen Reich fünstlerischer Auschauung. Schon in der Basilika der S. Sufanna auf dem Quirinal, von welcher er den Titel geführt hatte, spielte Leo auf diese Vorstellung an. Er stellte die Kirche her, er zierte ihre Apsis mit einem Musiv von neun Figuren, von denen rechts und links die letten waren seine eigene und Carl's des Großen Geftalt. Beide Männer ftanden, wie die übrigen

Figuren, auf bergäbnlichen Gipfeln, und beide waren mit dem Quadrat hinter dem Haupte abgebildet. Der Papi hielt das Gebäude der Kirche in den Händen, eine würdige Erscheinung mit bartlosem Gesicht und mönchisch geschnittenem Haar; Carl trug eine Tunica und darüber einen langen Mantel mit reich in Edelstein gezierten Borten, aus welchem die Scheide seines Tegens hervorsah. Sein Haupt war mit einem Berret geschmückt, das eine Krone umfaßte, und die Gravität seines königlichen Antlitzes erhöhte ein langer friegerischer Schnauzbart. Die Schuhe mit zum Knie herausgewundenen Tibialien oder Bändern bekleideten seine Küße nach römischer Art.

Es war das erstemal, daß dem Vilde eines Königs ein Platz neben Heiligen und Aposteln auf dem Musiv einer Kirche Rom's eingeräumt wurde. Im sechsten Jahrhundert hatten die Navennaten den Kaiser Justinian mit seinem Gesfolge in musivischen Figuren auf der Tribune von E. Litale abgebildet, und sich nicht gescheut, eins der niederträchtigsten Weiber, seine Gemalin Theodora, ebenfalls dort im Tempel unter Heiligen vorzustellen; 2 aber in Rom widersuhr weder

¹ Die Mosaiken in ber S. Susanna wurden um 1600 zerstört, aber eine Abbitdung erbielt sich. Die Figuren Leo's und Carl's kann man beim Alemanni de lateran. Par. p. 7 sehen, und beim Ciampini Veter. Mon. II. tab. XLII. Doch während Alemanni dem Antlitz Carl's nur einen Schnauzbart gibt, macht ibn Ciampin ganz bärtig, und er setzt ihm einen in eine Litie enrigenden Kopsbund auf. Das Musie sah noch Ugenie, aber er setzt die Zeit seiner Verfertigung ohne Grund in das Jahr 800.

<sup>2</sup> Nach Rubens erzählte sogar die Sage, daß beim Eintreten Theobora's in die Kirche eine weiße Tanbe vom Himmel gestogen fam, ihre Atüget in das Weisbecken tandete und die Kaiserin besprengte. Diese unsichnteige Tanbe fannte schwertich die Geschichte von den. Theaterganien, die Brecopins erzählt. Die Abbildung der Ravennatischen Mustwe beim Siampini Veter. Mon. II. tab. XXII.

ihm noch einem seiner Vorgänger oder Nachfolger eine gleiche Shre, und nur die Huldigungsbilder der Kaiser wurden nach herkömmlichem Gebrauch in einer Capelle des Lateran aufgestellt. Carl war demnach der erste Fürst, dessen Bild zu bleibender Erinnerung in die Apsis einer römischen Kirche aufgenommen ward.

Indeß zu einer eindrucksvolleren Vorstellung, als jene es war, erhob sich die römische Kunft im Lateran selber; sie stellte dort jenen Gedanken der harmonischen Regierung der Bölfer durch ihre beiden Repräsentanten in zwei sich entsprechenden Parallelen glücklich bar. Zwischen den Sabren 796 und 799 vermehrte der prachtliebende Lev die Triclinien des papstlichen Balasts durch ein außerordentlich kostbares; es wurde dazu bestimmt, sowol fürstliche Berfonen zur Bewirtung aufzunehmen, als dem Papft selber an Hauptfesten mit den Cardinalen gum Speisesaal zu bienen. Rum Unterschied von den übrigen Triclinien wurde es das größere, Triclinium majus, genannt. Es war mit Marmor getäfelt, mit marmorenen Reliefs geschmückt, seine Säulen waren teils aus Porphyr, teils aus weißem Marmor, und drei Tribunen, die für den Papst bestimmte dem Gingang gegenüber, die andern zu beiden Seiten, glänzten von musivischen Bildern. 1 Die Borstellungen der letztern sind nicht

¹ Anast. in Leone III. n. 367. Triclinium majus super omnia triclinia nomine suae magnitudinis decoratum. Leo III. baute noch einen andern Speisesaal im Lateran mit els Tribunen, und diesen neunt Alemanni triclinium minus. Tieser berühmte Enstos der Baticana, Heransgeber der Historia Arcana des Procop, die er ans Licht zog, widmete jenem ersten Triclinium sein Werk De Lateranensidus Parietinis restitutis. Romae 1625, und mit einem Anhang, Rom 1756. Er war dazu ausgesordert vom Cardinal Francesco Barberini, dem Nessen Ursban's VIII., der die Tribune Leo's herstellen sies. Man bemerkt das Abbild

mebr auf uns gefommen, aber bie Mojaiten ber Baupttris bune bat uns eine getreue Copie zu überliefern vermocht. In der Mitte Diejes Bildes in der Beiland auf bem Berg: gipfel mit den daraus entspringenden vier Strömen stebend abgebildet; er bält ein geöffnetes Buch in der Sand, worauf die Worte Pax vobis zu leien find, während die erhobene Rechte die zubörenden Zünger belehrt, denn diese stehn zu beiden Zeiten, mit über den Sanden aufgeschürztem Gewand, gleichiam bereit, nach empfangener Lebre in die Welt zu wandern, wie dies die Unterschrift andeutet: "Gehet und lebret alle Bölfer und taufet fie im Namen bes Baters, des Sobnes und des beiligen Geistes, und siebe ich bin mit euch alle Tage bis an der Welt Ende." Eine zweite Inidrift um den Bogen ber aber jagt: "Ebre sei Gott in der Bobe, und auf Erben Friede ben Menschen, Die da Gutes moffen." I

Jur Rechten und Linken dieses Gemäldes besinden sich nun die beiden parallelen Borstellungen, die wir bereits angedeutet haben. Sie beziehn sich auf die Harmonie der geistlichen und weltlichen Gewalt und ihre göttliche Einsetung oder Berleihung an deren oberste Träger, hier an den Papst Seilvester und Constantin den Großen, dort an den Papst Leo und Carl den Großen. In jener Zeit erinnerte man sich lebhaft an Constantin, den Kaiser, welcher das Kreuz der berühmten Mesaiten beme in der spesifiehenden Niche an der Capelle S. Sancterum: denn nach dem Zerfall der Tribune belerzte Benedict XIV. um 1743 ihre dortige getrene Copie mit Hilfe von Zeichnungen in der Baticana.

<sup>&#</sup>x27; Euntes docete omnes gentes baptizantes eos in nomine Patris, et Filii et Spiritus sancti :c., und Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonac voluntatis. In ber Mitte ber Tribune aber ber Name Leo mit bem Monogramm Christi verschlungen.

in seine Kabne aufgenommen, die driftliche Kirche zur berrschenden erhoben, und mit so viel Gütern ausgestattet hatte, daß man ihm während der Regierung Hadrian's die berüchtiate Schenkungsurfunde zuzuschreiben wagte. Es war natürlich, in dem bestebenden Verbältniß der Kirche zu Carl die ähnlichste Parallele aufzufinden. Carl der Große wurde bereits mit Conftantin verglichen; der mächtigste Serrscher des Abendlandes, König Italien's, Patricius der Römer, Besieger so vieler heidnischer Völker verdiente mit Recht diesen Ramen, oder er übertraf vielmehr jenen Kaiser durch ben Umfang wirklicher und nicht blos eingebildeter Schenkungen an die Kirche. Es ist als eine ausgezeichnete That der damaligen Runft zu betrachten, daß sie jene geschichtlichen Berhältniffe fo klar auszusprechen verstand, und diese Musive, obwol roh, ganz ohne Individualität und ohne Spur eines Sinns für das Porträt, sind dennoch in Bezug auf den Gedanken ihre höchste Leistung in einer Reihe von Sahr= bunderten.

Auf dem Bilde rechts tront Christus; zu seiner Nechten kniet vor ihm S. Silvester, Constantin zur Linken, beide Zeitgenossen und, wie die Legende erzählt, durch Freundschaft verbunden. Der Heiland reicht dem Papst die Schlüssel, die er zu empfangen im Begriff ist, dem Kaiser aber das Labarum oder Banner, welches dieser bereits mit der Nechten erfaßt hat. Es ist eine in drei Zipsel ausgehende Fahne, in die sechs Nosen eingestickt sind, und das Bild des Kreuzes erhebt sich über dem Quast des Lanzenstabes. Constantin trägt um das Haupt einen gezackten Kronreisen; das Schwert steht weit aus dem kaiserlich verbrämten Obergewand ab, an den römischen Calcei hat er Sporen, und sein kriegerisches

Antlitz zeichnet ein mächtiger Schnausbart aus. Achen ibm steht geschrieben R. COSTANTINVS. 1

Tieser Beritellung entspricht völlig die andere auf der linken Seite, sowol in Riguren und Gruppe, als in der Hand-lung, mit der alleinigen und für die Epoche des jungen Kirchenstaats bedeutenden Ausnahme, daß hier Petrus an Stelle Christi getreten ist. Der Apostel, in Haltung und Ausdruck der bronzenen Gestalt im S. Peter ziemlich ähnlich, ist mit dem Pallium betleidet und hält drei Schlüssel aus seinen Knien. Mit der Rechten übergibt er dem knienenden Papst Leo die Stola als Zeichen seiner päpstlichen Würde, mit der Linken dem knienenden Carl das Banner als Zeichen seiner Militia und oberrichterlichen Gewalt. Der König trägt hier das gefrönte Berret wie auf dem Musiv in der S. Susanna, und überhaupt gleicht er an Gestalt und Gewand seinem Sbendild in dieser Kirche. So stellt die bedeutende Handlung die Einsetung der geistlichen und weltlichen Gewalt dar,

<sup>&#</sup>x27; Die Figur tes Papfts ift jett burch feine Schrift bezeichnet. folge in tiefer Erffärung bem Memanni, und verwerfe jene Muratori's (Annal. ad ann. 798), welcher bie Papffffgur fur G. Beter balt, Constantin aber für Constantin V. Noch unbaltbarer ift bie Unficht Affemanni's (Excerpta de sacr. Imag., Anbang beim Alemanni), tag bier Batrian und Carl vorgestellt feien. Alemanni weist nad, bag bie erfte Rigur E. Silvester jei, und ber Paralleliemus macht bas flar. Wer fann glanben, baß um biefe Zeit ber Papft bas Bilt eines byzantinischen Raisers in ein lateraniiches Musio würde aufgenommen haben? Das Quadrat um Con stantin's Saupt erklärt fich aus bem Gegensatz zu ber Glorie Gilvefter's, wenn man es nicht mit ber geistreichen Erklärung Alemanni's als Allegorie ber vier Karbinaltugenden bier und anderswo annehmen will. Das R. über Constantinus nehme ich mit Pagi nicht für Rex. sondern für Roma. wie fich auf einigen fpateren Mingen bie Aufidrift Roma findet. Torrigins fab ein altes Minfiv aus ber Capelle ber Muttergottes Jebann's VII.. me über Petrus' Saupt Roma gu lefen war. Giebe Dionyfins Sacr. Vatican. Basil. Crypt. Mon. t. XVIII.

indem die Kirche durch ihr Haupt Petrus mit jenen Symbolen die doppelte Belehnung vollzieht. Die Inschriften bestätigen dies, und sie erhöhen die Wichtigkeit des Monuments. Um das Quadrat des Papsts steht geschrieben, SCSSIMVS. D. N. LEO. P. P., um das andere des Königs: D. N. CARVLO. REGI. Unter dem Vilde aber:

BEATE. PETRE. DONA.
VITĀ. LEONI. PP. ET. BICTO
RIĀ. CARVLO. REGI. DONA.

"Seliger Petrus, gib Leben dem Papst Leo, und gib Sieg dem Könige Carl."

In früheren Jahrhunderten schrieben sich die Päpste, Untergebene von Byzanz, unter Musiven, die sie geweiht hatten, demntsvoll und schön "Bischof und Knecht Christi," aber am Ende des achten Säculum gaben sie sich öffentlich und stolz, wie die alten Imperatoren, den weltlichen Titel Dominus, mit dem sie indeß ihre Münzen noch nicht zeichneten. Und die Römer gewöhnten sich bei feierlichen Gelegenheiten zu rusen: Unserem Herrn dem Papst Leben! wie sie in der byzantinischen Periode gerusen hatten: Unserm Herrn dem Kaiser Leben und Sieg! Der Papst war Gebieter in Kom geworden, aber der Titel D. N. oder "Unser Herr" wurde

¹ Eine Leo III., von Baronins fälschlich schon Leo I. zugeschriebene Münze, hat auf dem Avers D. N. Leoni Pape, auf dem Revers das Brustbild Petri mit über der Schulter hängendem Schlüssel. Aber sie ist fraglich, und von dem neuesten Minzwert des Angelo Cinagli "Le Monete de' Papi descritte ze. Fermo 1848" nicht ausgenommen. Ich bemerke, daß es ver der karolingischen Zeit keine päpstlichen Minzen gibt, als die apokryphen Gregor's III. und des Papsts Zacharias. Die ersten uns erhaltenen Münzen der Päpste gebören Hadrian I. an, wovon eine noch die Legende: VICTORIA DNN. CONOB. trägt. Siehe das oben bezeichnete Werf Cinagli's, welches vollständiger ist, als die Arbeiten von Vignolius und Floravanti.

auch Carl zuerkannt, den die Nömer mit jenem Zusipruch seierlich begrüßten, so oft er ihre Stadt betrat. Der Papit war Gerr der Respublica Romana, doch der Frankenstönig ihr bewassneter Schirmvogt und Oberrichter, und in diesem Sinn rühmten Chronisten und Poeten von ihm, noch bevor er Kaiser wurde, daß er den Romulischen Tiber oder die Stadt des Romulus mit dem Reich seiner Uhnen vereinigt habe und besitze. Indeß gesteben wir gern, daß wir kein allzugroßes Gewicht auf diesen Titel Dominus zu legen Grund haben, da er auch einsach durch den Stil der Höstlichkeit erflärt werden kann.

Ties find die berühmten Mosaiken des Triclinium's Lev's III. Der Papit ließ sie dort sertigen, nachdem er durch Angilbert das Bündniß mit Carl neu beseitigt hatte; sie waren das Monument dieses Bertrags selber, und es geht aus seinem Lebensbeschreiber hervor, daß jenes Triclinium im Jahr 799 schon im Gebrauche war. Man dars annehmen, daß es damals bereits mit den Musiwen geschmickt gezgewesen, denn die Bezeichnung Mer in dem Zurus au Carl spricht dasür. Der Titel des Königs würde nach dem Jahr 800 ohne Zweisel in den des Imperator oder

' 3ch stelle hier biese bebeutenben Aussprüche zusammen: Pauli (Diaconi) Gesta Episcop. Metens. (Mon. Germ. II. p. 265): Romanos praeterea, ipsamque urbem Romuleam, jam pridem ejus praesentiam desiderantem, quae aliquando mundi totius domina suerat, et tunc a Langobardis depressa gemebat, duris angustiis eximens, suis addidit sceptris. — Paul's Epitaph. Hildegardis reginae (ibid.):

Cumque vir armipotens sceptris junxisset avitis Cigniferumque Padum Romuleumque Tybrim.

Chron. Moissiac. (Mon. Germ. I. p. 305): quia ipsam Romam matrem imperii tenebat, und ihm nachhreitend die Vita S. Willehadi (H. p. 381). Annal. Lauresham. ad ann. 801: ut ipsum Carolum — regem Francorum, imperatorem nominare debuissent, qui ipsam Romam tenebat.

Angustus verwandelt worden sein. Wir erkennen daher in jenen Darstellungen nicht das Momment der Erneuerung des Kaisertums am Ende des Jahres 800. Dies große Ereigniß schwebte indeß in der Zeit, und die Musive im Lateran bezeichneten vielleicht nur ein, oder höchstens zwei Jahre vorher die allgemeine Stimmung Nom's und die notwendige Erhebung Carl's auf den Kaisertron des Abendlands.

3. Feinbselige Stellung ber Nepoten Habrian's zu Leo III. Verschwörung ber römischen Aristofraten und Attentat gegen das Leben Leo's. Seine Fincht nach Sposeto. Seine Reise nach Deutschland und Zusammenkunft mit Carl.

Ein außerordentliches Ereigniß follte die unmittelbare Beranlassung zur Erneuerung des westlichen Imperium's werden. Die enge Verbindung Leo's III. mit Carl, die Anerkennung seiner Gewalt in der Stadt Rom, die Dringslichseit, mit welcher er ihn ausgesordert hatte, davon Besitz zu ergreisen, lassen ahnen, daß der Papst den Aussbruch einer Bewegung unter den Kömern bereits fürchtete. Im Lauf des achten Jahrhunderts hatte sich in der Stadt

<sup>&#</sup>x27;Alemanni sucht mit großer Gelehrsamseit zu beweisen, daß die Musiwe nach 800 fallen, und sowel das Denkmal der Wiedereinsetzung Leo's, als der Translatio imperii seien. Ich stimme jedoch mit Pagi (ann. 796. n. VI.), welcher sagt, Carl sei Dominus genannt als Patricier, der die Jurisdiction in Rom ausübte. De Marca 2c. de Concor. III. c. XI. neunt die Musiwe ebenfalls das Monument des Patriciats, aber er behanptet irrig einen doppelten Patriciat des Papsis und Königs, und ein consortium dominii bis 800, und nimmt darnach sogar ein consortium imperii au. Natal. Alexand. Hist. Eccles. saec. IV. dissert. 24. Tom IV. solgt sclavisch jenen Aussichten, und auch Giannone VI. c. 5 stitzt sich auf de Marca. Ich vermeide die haarscharsen Distinctionen des Begriffs Dominus. Paul I. wurde schon um 756 Dominus ven den Kömern genannt, und die Acten des Concils von 799 werden eingeseitet mit: praecipiente gloriosissimo ac piissimo domino nostro Carolo.

ein flerikales Aristofraten : Regiment ausgebildet, benn es waren vor allen die Proceres oder die Judices de clero, die den größten Ginfluß auf das Bolt bejagen. Die fieben Mis nifter bes Palafis leiteten alle Angelegenheiten, und feit fast einem Jahrhundert war der Primicerius der Notare nächst dem Papit die bedeutendste Person in Nom, ohne die kein wichtiges Geschäft vollzogen wurde. Seine Macht batte nich burch das gefährliche Beispiel des Christophorus und Gergius fund gegeben, aber sie war mit dem Fall jener Männer nicht gestürzt worden. Bielmehr batte sich die Bedeutung Dieser Uristofraten unter Hadrian's Regierung gesteigert, denn wir erkennen einige Zeichen einer ersten Begünstigung der Nepoten burch biefen Papit. Die Familie Badrian's, ichon vor deffen Erbebung zum Pontificat eine der hervorragendsten unter dem Udel Rom's, war durch ihn noch mächtiger ge= worden; wir finden seine nächsten Bermandten in den wichtigiten Staatsgeschäften gebraucht und mit Gbren ausgezeichnet. Sein Obeim Theodatus nannte sich Conjul und Dur, und war Primicerius der Rirche; seine Reffen Theo: dorus und Pajchalis waren mit den höchsten Ungelegenbeiten betraut gewesen. 1 Laschalis war von ihm zum Primicerius erhoben worden, und da diejes Umt vom Wechsel des Pontificate nicht mit betroffen wurde, fuhr er nach Sadrian's Tode fort es zu führen. Der geliebte Reffe des großen Papits, welcher 23 Jahre lang Rom mit Glanz regiert, vermehrt und erhoben und seine Familie an die höchsten Ehren gewöhnt

<sup>&#</sup>x27; Theorems war Dux et Consul und mehrmals Gefandter Hadrian's: Cod. Carol. Cenni p. 353. p. 356. 359: Theodorum eminentissimum nostrum nepotem je beginnt das Repetempeien in Rem. p. 385: Theodorum eminentissimum Consulem, et Ducem, nostrumque nepotem. p. 358: Paschalem nostrum nepotem.

hatte, geriet zu Leo III. in eine feindliche Stellung. Der neue Papst trachtete darnach, den Ginfluß der Nepoten seines Vorgängers zu beschränken, und der stolze Primicerius sah die Regierung der Kirche und Rom's mit Ingrimm in den Bänden eines Emportommlings aus fremder Familie. Seine Berwandten und Clienten, Creaturen Hadrian's, viele Optimaten des Clerus wie der Miliz lieben seinem rachsüchtigen Groll Gebör, weil sie die völlige Unterwerfung unter die päpstliche Herrschaft nicht ertragen mochten. Der Dominus Noster, womit Leo III. seine Musive zeichnete, fand beim Aldel Rom's Widerspruch. Paschalis mit dem Saccella= rins Campulus (er scheint sein eigner Bruder gewesen zu sein) einverstanden, entwarf in der Stille den Plan, den Papft vom Stul Petri zu fturzen oder zu ermorden, und dann sich der weltlichen Gewalt in Rom zu bemächtigen. 1 Bur Ausführung follte eine öffentliche Procession Gelegenheit geben, und sie fand in einer so tumultvarischen Weise statt, daß man nicht weiß, wovor man mehr erstaunen solle, vor der Unsimmigkeit, mit der sie geschah, oder vor der Barbarei, die sich durch sie zu erkennen gab.

Der 25. April, das Fest des heiligen Marcus, war für die große Litanei bestimmt, welche der Papst an der Spite des Clerus an diesem Tage jährlich zu seiern pslegte. Sie ging vom Lateran nach der Kirche S. Lorenzo in Lucina auf dem Marsselde, wo sie das geschaarte Volk erwartete und die

¹ Daß hauptsächlich die Nepoten Hadrian's den Aufstand veranlaßten ist sehr bedeutend. Es sagt dies auch Theophan. Chronogr. p. 399: οί ἐν τῷ Ῥτὰμη συγγενείς τοῦ μαχαρίου πάπα 'Αδριανοῦ συγκινήσαντες τὸν λαόν το. Campulus war im Jahr 784 Notar der Kirche; Cenni hält ihn silr den Bruder des Paschalis (Cod. Carol. Ep. 78 alias 72, und Note 5 dazu, €. 427).

Collecta oder das allgemeine Gebet für das Beil der Christen angeordnet war. Bei folden Processionen pilegte der Papit gu Pierde zu figen, der Primicerius, Die Tiaconen, Notare und Subdiaconen der Regionen ibm voraufzureiten, und ibm nachzufolgen der Vicedominus, Bestararius, Nomenculator und Saccellarius. Als nun Leo aus bem Lateran berauszeg, gesellte sich Laschalis zu ibm, seinen Blat in ber Reibe einzunebmen; wider die ritualische Borschrift war er nicht mit der Planeta oder dem langen geiftlichen Gewande befleidet, und er entiduldigte fich durch Unpäglichkeit. Er ritt dem Papit vorauf, Campulus folgte ibm nach. Gie batten Die Berschworenen mit versteckten Wassen in der Nabe senes von Paul I. im Marsfeld erbauten Aloiters E. Stephanus und Silvester aufgestellt, und kaum war der Zug bort angelangt, als fie bas Zeichen gaben: Die Bemaffneten marfen fich bervor, die beilige Procession zerfiob, Priefter und Bolf faben ben Papft vom Pferde geriffen, unter ben Tolden eines wütenden Saujens am Boden liegen, und voll Entsegen stürzten sie sich in jäber Flucht durch die Straffen Rom's. Mit brutaler Wut mißhandelten Pajchalis und Campulus den unglücklichen, von allen feige verlaffenen Papit: bas Oberhaupt ber Christenheit wurde auf öffentlicher Strafe geschlagen und verstümmelt. Man riß ibm die papilichen Gewänder ab, man versuchte ibm die Augen auszureißen, die Zunge abzuschneiden, man ließ ibn endlich in seinem Blut vor der Thure von E. Silvester liegen. Indeß schleppten den Dbn= mächtigen Paschalis und Campulus in das Mloster, sie wiederholten ihre Mißbandlungen vor der Confession selber, sie warfen den Halbtodten vor dem Altar nieder. Dann rafften fie ibn auf, und befablen den griechischen Monchen des

Mosters ihn in einer ihrer Zellen zu bewachen. I In der Nacht iedoch brachten sie Leo in das Kloster des S. Crasmus auf dem Cölius, wo sie ihn in ein enges Gewahrsam sperrten. Nach der frommen Meinung einiger Chronisten jener Zeit vollzog hier Gott durch Fürbitte des Apostelfürsten ein glän= zendes Wunder an dem Gemarterten, indem er ihm sowol das geraubte Licht der Augen, als die ausgeschnittene Zunge plöglich wieder gab. 2 In Nom herrschte ein tiefer Schrecken; alle jene blutigen Auftritte aus der Zeit des Usurpators Constantin drohten sich zu erneuern. Die Verschwörer waren zahlreich und vom Adel Rom's, ein Landbaron Maurus von Nevi, aus der rebellischen Baterstadt Toto's und vielleicht

Diese Ereignisse in ber Vita Leonis n. 369 sq.: absque ulla misericordia scindendo expoliantes eum, crudeliter oculos ei evellere, et ipsum penitus caecare conati sunt. Nam lingua ejus praecisa est. — Annal. Lauresham, ann. 799: instigante dyabulo Romani absciderunt linguam ejus, et voluerunt eruere oculos ejus. — Annal. Einhardi: equo dejectus, et erutis oculis, ut aliquibus visum est, lingua quoque amputata ec. — Der Boet Angilbert fagt mit barocker Elegang:

Carnifices geminas traxerunt fronte fenestras, Et celerem abscindunt lacerato corpore linguam.

(Mon. Germ. II. p. 400.)

2 Mcnin (Ep. XIII. ad Regem) begnügte sich mit ber Ansicht: deus compescuit manus impias — volentes — lumen ejus extinguere; und ber Poet Theodulf (beim Dom Bouquet V. 421) ruft aus:

Reddita sunt? mirum est. Mirum est auferre nequisse.

Est tamen in dubio: hinc mirer, an inde magis. 30h. Diaconus Chron. Episcop. S. Neap. Eccl. aus saec. 9 (Murator. Script. I. 2. p. 312) fagt: cum vellent oculos eruere — unus ei oculus paululum est laesus. Der Papft aber unterftiite ben Glauben an ein Wunder, er weihte im G. Beter einen Teppich habentem historiam caeci illuminati, et resurrectionem (Vita Leon. n. 379). Ned spät erinnerte man sich bieser Bunder, und Mathias von Bestmünfter erzählt fogar, daß Maria bem Papft Leo bie Sand wiederhergestellt, bie er sich abgehauen hatte, ba fie ihm ein Weib kufte, mit bem er früher zu thun gehabt.

dessen Familie angehörend, scheint sie sogar mit bewassneten Tusciern verstärkt zu haben. I Indes die ungeheure That raubte ihnen die Besinnung, oder sie fanden in der Stadt nicht die erwartete Unterstützung ihrer schlecht entworsenen Pläne. Wenigstens verlautet nichts von Anordnungen, oder von Neuerungen die sie trasen. Sie stellten keinen Gegenpapst auf, und dies beweist, daß sie sich in der Person Leo's nicht gegen den Papst, sondern gegen den Herrn von Nom empört hatten, dem sie die Gewalt über die Stadt zu entziehen trachteten; Nom besand sich wirklich eine Zeit lang in ihrem Besis.

Die Mörder hatten geglaubt, den mißhandelten Papit für immer unfähig gemacht zu haben, doch seine Wunden heilten, und eines Tags erschreckte Paschalis die Nachricht von seiner Flucht. Einige getreue Männer, den Kämmerer Albinus an ihrer Spige, besreiten ihn heimlich aus dem Kloster S. Crasmus; sie ließen ihn an einem Seil von der Mauer herab und brachten ihn woldehalten nach dem S. Peter. Um den Flüchtling schaarte sich ein Teil des Elerus und des Volks, so daß die Verschworenen es nicht wagten, ihn vom Grade des Apostels hinweg zu reißen; sie plünderten nur die Häuser des Albinus und des Papits, aber sie konnten das weitere Entkommen Leo's nicht mehr hindern. Winichis, Tur von Spoleto, von dem fränklischen Voten Wirundus begleitet, war auf die Kunde von den Vorgängen in Rom mit seinem Heerhausen ausgebrochen; er nabm den

<sup>&#</sup>x27; Anast. n. 370 neunt ben Maurus Repesiums als Haupt neben Passidatie und Campulus. Die Annales Einhardi ad ann. 801 aber sagen: hujus factionis suere principes Paschalis nomenclator (!), et Campulus saccellarius, et multi alii Romanae urbis habitatores nobiles. Ebenso Annal. Bertinian.

Papft am S. Peter auf, er geleitete ihn mit Ehrfurcht nach Spoleto, während die Bewohner der Städte herbeieilten, dem Geretteten ihre Glückwünsche darzubringen.

Die Chriftenheit entsetzte die Nachricht der unerhörten Schandtbat, die fich mit Schnelligkeit über die Länder verbreitete, und die Boten des Winichis zeigten Carl an, daß der Papst ibn selbst zu seben und zu ibm zu reisen begehre. Carl war eben im Begriff mit dem Heerbann nach dem Sachsenlande aufzubrechen, als er von der bevorstehenden Ankunft Leo's borte. Er zog bei Lippeham über den Mhein, schlug bei Raderborn das Lager auf, und erwartete hier den schutsslehenden Gast, nachdem er ihm den Erzbischof Hildebald von Cöln, den Grafen Anscharius, und endlich auch den König Pipin entgegengeschieft hatte. Der Papit fam mit einigen römischen Geistlichen unter diesem ehrenvollen Geseit nach Paderborn, und dies Zusammentreffen beider Männer war erschütternder, als es nicht einige vierzig Jahre früher der Empfang Stephan's bei Pipin gewesen war. Wenn da= mals der Rapst vor den Langobarden, Feinden Rom's nicht des Papsttums, zu dem Frankenkönige gereist war, kam er boch ungefränkt zu ihm. Die "nichtswürdigen" Langobarden batten ihn sogar mit Ehren an ihrem Hof in Pavia aufge= nommen und unversehrt zu ihrem Keind entlassen, und er war zu Pipin gekommen, noch länderlos und wehrlos und obne den Titel eines Dominus der Römer. Aber der Bapit, welcher im Jahre 799 zu Pipin's Sohne floh, war der Gebieter Rom's und vieler Städte und Provinzen. Er kam mit Wunden bedeckt, die ihm seine Römer und bas "angebörige" Volk des heiligen Petrus selbst barbarisch geschlagen hatten; und Carl konnte sich bei diesem Anblick der Folgen bewußt

werden, welche die Vermischung des geistlichen Priestertums mit der Herrichaft weltlicher Natur notwendig nach sich ziehen mußte.

Das Zusammentreffen jener beiden Männer, die im ichönen Berein der Gewalten das Musiv zu Rom so friedlich eben dargestellt batte, in dem waldumdüsterten, fernen Laderborn Teutschland's war ein welthistorisches Ereigniß. Ein Poet wurde als Augenzeuge hingeriffen, die Scene zu beichreiben; er borgte sich in der Armut seiner Zeit einige Karben aus dem damaligen Schulvirgil, und entwarf ein wertvolles Abbild des Begegnisses. Dies war wahrscheinlich derselbe Angilbert, der im Jahre 796 die Gesandtschaft an Leo übernommen batte. Nachdem er in seinem Loëm von Carl dem Großen Nachen "das zweite Rom" geschildert und den hof des Königs verherrlicht hat, erhebt er sich plöplich zu einer Vision im antifen Stil. Carl erscheint im Traum cin "trauriges Portentum und schreckliches Monstrum," nämlich der an Augen und Zunge verstümmelte Papst, worauf der Rönig eilends drei Boten nach Rom sendet, das Schickfal Leo's zu erkunden. 1 In raschen Zügen stellt der Poet die Borfälle in Rom dar, die Reise des Papits nach dem Lager Carl's und seine Unfunft in Paderborn, wo "die Patra und die Lippe sprudeln." Leo fam in Begleitung des Königs Pipin, der ihm mit zehntausend Mann entgegengezogen war,

Das Fragment von Angilbert's Peem fiebt beim Canifins II. 474 sq., Ouchesne II. p. 188 sq., Dom Bouquet V. p. 388 sq., und beim Perty II. p. 393 sq. Es ift eines ber besten Gebichte aus ber cavolingischen Zeit, und Angilbert hat eine lebhaftere poetische Aber als Alenin.

Die Boten sahen Rom vom Monte Mario:
Culmina jam cernunt Urbis procul ardua, Romae
Optatique vident legati a monte theatrum.

Carl aber erwartete ibn in königlicher Pracht inmitten seines Lagers und unter den aufgereibten Chören der Briefter und des Bolts. Beim Erscheinen des Papsts, bei dem Gegen, den er sprach, fant das Geer zu dreienmalen in die Anice, und der größte Mensch des Abendlandes ichloß den gemiß= bandelten, in Tränen vergehenden Flüchtling gerührt in feine Helbenarme. Die tapfern Kriegerschaaren und Paladine, welche die Saracenen Spanien's, die Avaren vom Ister, die Sachsen Deutschland's in mancher Schlacht geschlagen batten, begrüßten mit lufterschütterndem Zuruf die beiden Säupter der Christenheit. 1 Das grüne Teld von Phaderbrunnin schallte von dem dumpfen Hall der erzbeschlagenen Schilde und der kriegerischen Tuben, und die rauhen Seldensöhne Germanien's schworen mit erhobnen Schwertern, den vertriebenen Bapst in jene ferne Roma wieder zurückzuführen, welche sie schon längst in ihre Obhut genommen hatten. In den Waffenlärm mischten sich die Humnen und das Gloria de excelsis der Priester; Carl geleitete den Papst in den Dom, dann folgten auf die feierliche Messe die heitersten Bankette, wo nach dem Ausdruck des virgilisirenden Poeten die füßen Humpen des alten Bacchus vom Falerner oder vielmehr vom Saft der goldnen Rheintraube schäumten. 2

' Exoritur clamor, vox ardua pulsat Olympum.

Die Vermischung heibnischer Vorstellungen mit dristlichen wiederholte sich nach 700 Jahren zur Zeit Nicolaus V. und Leo's X. Alcuin schreibt (ep. XI.) mitis ab aetherio elementer Christus olympo; Gott wird in Poemen Angilbert's und Theoduls's häusig Tonans genaunt, wie zur

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aurea namque tument per mensas vasa falerno. Rex Carolus simul et summus Leo praesul in orbe Vescitur, atque bibunt pateris spumantia vina. Post laetas epulas et dulcia pocula Bacchi Multa pius magno Carolus dat dona Leoni.

4. Dunkte Zuftände in ber Stadt Rom. Alenin's Rat in Betreff bee Berfahrens von Carl mit ben aufftänbischen Römern. Leo's Rückfebr nach Rom. Proces gegen bie Angeklagten:

Während Leo mit allen Ebren bei Carl verweilte, und mit ibm die wichtigsten Angelegenbeiten verbandelte, blieb Mom in den Händen der Faction, die ihn vertrieben batte. Doch die Renntniß von dem damaligen Zuftand der Stadt ist mehr als dunkel. Der Lebensbeschreiber Leo's wirst nur im Borübergebn einen Blick barauf, und weiß nur zu erjählen, daß jene "Söbne des Teufels" mit keuer und Raub gegen Die Besitzungen Des beiligen Petrus müteten. Es icheint die Unbänger des Pajchalis, namentlich die bereingezogenen Landbewohner erlaubten sich manche Gewalttbätigkeit, und sie fritisirten siderlich den allzugroßen Besitz, welcher der Rirche zugefallen war; sie entwarfen endlich eine Alageschrift gegen den Papit, deren Verluft febr zu bedauern ift. Denn indem fie in ibr alles dasjenige auffetten, was fie zur Empörung gegen Leo III. getrieben batte, wird sie manches Licht auf die Berbältnisse der Römer geworfen haben; sie fandten das Libell sofort an Carl, den Oberrichter Rom's. 1 Berfabren der Aufständischen muß uns jedoch auffallend erscheinen; dieselben Männer, welche den Lapst so graufam migbandelt und dann aus der Stadt getrieben batten, erwarteten ruhig das Gericht Carl's, sie unterwarfen sich

Zeit Arator's — und die Poeten Carl's nannten sich Mepsins, Tamoetas, Canbibus, Flaccus, Corybon, Homerus, als gehörten sie ber Arlabia Rom's an. Carl selbst führte bazu ben Namen David. Es gibt teinen größeren Witerbirche, als ben zwischen bem Carl ber Mitterbiider und bem Carl ber Geschichte, von welchem biese erste Renaissance ber Wissenschaften ansging.

' Falsa adversus sanctissimum Pontificem imponere crimina et post eum ad praedictum mittere Regem. Vita Leon. III. n. 372. dem Proces, welcher eingeleitet werden sollte. Weder hören wir von Auftalten zu bewaffneter Verteidigung von ihrer Seite, noch widersetten sie sich der Rückfehr Leo's, noch end= lich versuchten sie durch die Flucht dem Verderben zu eut= Mus einem Brief Alcuin's an Carl geht hervor, welches Gewicht man ihrem Aufstand beizulegen hatte. Der König batte ihm die Ereignisse in Rom mitgeteilt, und seinen Rat in Betreff deffen, was zu thun fei, verlangt, und M= cuin hatte ihm hierauf geantwortet. Es gab, fo schrieb ber gelehrte Mann, bisber drei böchste Personen in der Welt, den apostolischen Stellvertreter des S. Petrus, der nun so gottlos mißbandelt worden ist, den Kaiser und weltlichen Gebieter der zweiten Roma (Byzanz), welcher nicht minder barbarisch in dieser Zeit vom Tron gestürzt worden ift, end= lich den König, in dessen von Jesus Christus verliehener Würde er, Carl felber, jum Regierer bes driftlichen Volks eingesett sei. In ihm allein, der die obigen beiden Bürden an Macht und (wie er etwas keherisch hinzusett), auch an Weisheit überrage, beruhe das Seil der Chriftenheit, und er fährt also fort: "Auf keine Weise ist die Rettung des Haupts zu unterlassen. Es ist erträglicher, wenn die Füße schmerzen, als wenn das haupt webe thut. Es moge mit dem schänd= lichen Bolk Friede geschlossen werden, wenn es geschehen kann; es seien die Drohungen bei Seite gesett, damit die Berhär= teten nicht entrinnen: sondern man erhalte sie bei der Hoff= nung, bis sie durch heilfamen Rat zum Frieden zurückgerufen Was besessen wird, muß behauptet werden, damit nicht um den Gewinn des Geringeren das Größere verloren gehe. Es möge die eigene Hecrde bewahrt werden, damit sie nicht der räuberische Wolf verheere. Und so sei die Mühe in dem Fremden übernommen, damit an dem Eigenen nichts eingebüßt werde."

Diefer Brief zeigt, wie febr die Haltung bes aufitanbischen Abels in Rom gefürchtet wurde, und daß die Aufregung ber Etadt in der Gerne noch bedroblicher ericbien, als fie es wirklich sein mochte. Es war baber Borsicht und Milte nötig, um die Empörer nicht zur Alucht und vielleicht zu einer gefährlicheren Verbindung mit Bozanz ober mit Benevent zu treiben. Und überbaupt müffen die Alagen ber Optimaten von Wichtigkeit gewesen sein; sie bezogen sich schwerlich blos auf perionlice Verbrechen, jondern auf das Regiment des Lapits in Nom. Ware dies nicht der Fall gewesen, batte man den Neffen Hadrian's mit seiner Partei nur als Meuchelmörder idlecht weg behandelt, jo würden weder sie dem Nichterspruch des Patricius sich gestellt baben, noch würde Alcuin jo sich baben ausbrücken können. Aber alle dieje Borgange find durch das Edweigen der Geschichtschreiber in den Echleier des Geheimnisses gehüllt.

Alcuin. Op. Ep. XI. ad domnum Regem: Componatur pax cum populo nefando, si fieri potest. Relinquantur aliquantulum minae, ne obdurati fugiant: sed in spe retineantur, donec salubri consilio ad pacem revocentur. Tenendum est quod habetur, ne propter adquisitionem minoris, quod majus est amittatur. Servetur ovile proprium, ne lupus rapax devastet illud. Ita in alienis sudetur, ut in propriis damnum non patiatur. Bagi ad ann. 799. n. III. giebt aus bem letten Gat ben Schluß, bag bamals weber ber Raifer noch Carl bas Tominium in Rom batte, und feine Meinung nimmt ohne Weiteres an Dom Bouquet V. p. 613. Muratori ann. 799 beruft fich auf Joh. Georg Eccard (Rer. Franc. lib. XXV. c. 11), ber unter ber adquisitio minor bie ftrenge Beftrafung ber Ariftofraten, unter bem majus tas Teminium in Rem verfiebt. 3ch batte tie propria allertings für die Rechte und Titel Carl's auf Rom, und die aliena für die ipeciellen Berhälmiffe zwiichen bem Papft und ben Mömern, Die Carl ale Richter mit Vorsicht orbnen follte.

Um die Herbstzeit verließ Leo III. Frankreich oder Deutschland, nachdem er mit dem König über die zu ergreisenden . Maßregeln sich verständigt hatte. Er kehrte mit zahlreichem Gefolge nach Rom gurud: es begleiteten ibn die Boten Carl's, die Erzbischöfe Hildebald von Coln, von Salzburg Arno, die Bischöfe Runibert, Bernhard, Hatto, Flaccus und Zesse, und die Grafen Selmgot, Rotgar und Germanus. Seine Reise durch die Provinsen und Städte war einem Triumfe gleich, da ihm das Volk überall entgegeneilte und ihn feierlich be: Sein Empfang vor Rom selbst konnte seine bearüßte. änastigte Seele erleichtern und überzengen, daß er von ber Stadt für jett nichts zu fürchten batte. Alls er am 29. November, in der Bigilie des Tests des Upostel Andreas sich Rom näherte, fand er alle Klassen des Volks vor der Milvischen Brücke zu seiner Bewillkommnung aufgereiht. Der Clerus, der Abel, die Miliz, die Zünfte des Bürgerstandes, die Scholen der Fremden, nämlich der Franken, Friesen, Sachsen und Langebarden standen dort mit ihren Bannern bereit, und Schaaren von Frauen, fämmtliche Nonnen und Diaconissen Rom's, nebst den edeln Matronen hatten sich besonders aufgestellt. Das Volk empfing den Ankommenden mit dem Gesange von Hommen, und geleitete ihn auf der Stelle zur Basilika des E. Peter, wo er die Messe las und die Communion an alle austeilte. 1

Leo blieb die Nacht in einem der bischöflichen Paläste neben dem S. Peter, und erst am solgenden Tag, den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>. Der Ort des Empfangs war unmittelbar vor Ponte Molle. Anast. n. 372: tam Proceres clericorum cum omnibus clericis, quamque Optimates et Senatus, cunetaque Militia, et universus Populus Romanus — connexi ad pontem Milvium — susceperunt.

30. November, jog er in Rom und in bas Patriardum bes Lateran wieder ein. Nach Berlauf weniger Tage wurde der Proces gegen Die Auftandischen eingeleitet. Die Boten Carl's versammelten sich in des Königs Namen zum Gericht im Triclinium Lev's. Es verwandelte fich ber Epeifeigal in eine Gerichtsballe, er durite nun mit doppeltem Recht den Namen Bafilika tragen, mit dem er im Mittelalter oft genannt wird. Pajdalis, Campulus, ibre Unbanger fiellten nich rubig und auf ihren Abel tropend vor ben frankischen Richtern, und ber wichtigfte Proces, ber feit Jahrhunderten in Rom geführt murde, beschäftigte die Nichter mehre Wochen. Die Acten beffelben find nicht auf uns gefommen; felbit nur ein jo geringes Fragment davon, wie es jenes von dem Proces des Uiurpator Constantin ift, würde von kostbarem Wert für Die Geschichte sein, und Die Angabe bes Lebensbeidreibers Leo's III., daß jene Männer wider ben Lapit nichts ju jagen batten, möchte sich bann leicht als unbegründet er= weisen. Wenn es auch Sabrian's Verwandten nicht glücken mochte, ihre vielleicht schlecht begründeten Beschuldigungen in Betreff Leo's als Priester und Mensch zu erbarten, werden sie sich dech mit Beredsamkeit verteidigt und über die Ungelegenbeiten der Stadt fich vielfach ausgesprochen baben. Much in Betreff ber Zusammensehung bes Gerichts ift es nicht flar, ob jene frankischen Boten noch andere römische Große vom Clerus und der Miliz als Echöffen binguzogen oder nicht, doch muß dies angenommen werden, da der Preces den Papit und die Mömer betraf. 1 Neber die Angetlagten wurde

<sup>&#</sup>x27; Bei bem berühmten Majestätsproces bes Potho, Abts von G. Bincenture am Bulturung, bilbeten bas Tribunal unter andern ber frantische Bote und Erzbischof Poffessor, vier Aebte, ber Dur von Spoleto Hilbebrand,

bas Schuldig ausgesprochen, aber das endliche Schickfal der zur Enthauptung verurteilten dem Ausspruch Carl's anheimsgestellt, an den sie mochten appellirt haben.

5. Carl's Zug nach Rom. Concil oder Parlament in der E. Petersfirche. Gericht zwischen den Nömern und dem Papst. Der Reinigungseid Leo's. Die Erneuerung des westlichen Reichs als des christlichen Imperiums, und die Krönung Carl's des Großen zum Kaiser am Beihnachtssest bes Jahrs 800.

Seinen eigenen Zug nach Nom hatte Carl dem Papst für das Jahr 800 zugefagt, und ihm versprochen, das Weih= nachtsfest in der Stadt zu feiern. Er ging im August nach Mainz; nachdem er dort seine Großen versammelt und ihnen erflärt hatte, welche Pflichten ihn nach Italien und im Besondern nach Rom riesen, wurde der Ausbruch ver= fündigt. Noch in Frankreich hatte der König Alcuin aufge= fordert, ihn zu begleiten, aber den würdigen Mann hielt Kränklichkeit und die Liebe zum Kloster des heiligen Martin in Tours zurück, und Carl warf ihm scherzend vor, daß er die ranchgeschwärzten Sütten dieser Stadt den goldschimmern= den Bogen Rom's vorziehe. Der Abt von S. Martin gab seinem Könige die Muse zur Begleitung, die ihm ahnungsvoll zurief, daß Rom, das Haupt der Welt, der Gipfel der höch= sten Ehre, die Schatkammer der Heiligen, ihn als Lenker des Reichs und als Patron erwarte: und daß es sein Beruf sei dort sein Tribunal aufzustellen, den Frieden zu stiften, den

ter Dux Theotor, Habrian's Neffe, und bie papstichen Beamten bes Palatiums, ber Bibliothekar, Saccellarius, und ber Notar Campulus, berselbe, welcher jetzt vor Gericht stand. Cod. Carol. ep. LXXII. bei Cenni LXXVIII.

 $<sup>^{\</sup>rm t}$  Me fumo sordentia Turonorum tecta auratis Romanorum arcibus praeponere  ${\rm cc.}$  Alcuin, ep. XIII.

Papit burch Nichterspruch wieder einzuseten, und endlich mit bem Willen Gottes über ben Erdfreis zu gebieten.

Carl zog mit dem Heer auf Navenna, blieb in dieser berühmten Stadt sieben Tage, rückte dann nach Ancona, und nachdem er hier den König Pipin mit einem Teil der Truppen gegen Grimeald, den widerspänstigen Herzog von Benewent geschieft hatte, setzte er selbst seinen Weg nach Rom sort. Tas Herannahn des gewaltigsten Mannes der Zeit, der mit seinem Schilde Rom und die Kirche dectte, regte die Stadt sieberhaft auf, indem er den einen als schrecklicher Strafrichter, den andern als Netter erschien, alle aber ungewöhnliche Erzeignisse erwarteten. Er selbst kam, nun im höchsten Sinne seine patricische Gewalt in Rom auszuüben, und das Bewustsein, daß der Frieden der Kirche, die tiessen Interessen des Menschengeschlechts und die Geschiefe des Abendlands in seinen Händen lagen, verbreitete über ihn eine doppelte Masestät.

Um 14. Meilenstein auf der Nomentanischen Straße lag damals noch der alte Ort Nomentum, schon seit dem vierten

Diese bebeutenden Berse, welche ben Imperator verfünden, im Poem CCLXXI. Oper. Alc. ed. Paris 1617:

Roma caput mundi, primi quoque culmen honoris, In qua gazarum munera sancta latent.

Quae modo dirupto planget sua viscera foetu, Per te sanet saucia membra cito — — —

Talia compescat tua rex veneranda potestas, Rectorem regni te Deus instituit — — —

Ipsa caput mundi spectat te Roma patronum Cum patre et populo pacis amore pio. — — —

Rector et Ecclesiae per te rex rite regatur, Et te magnipotens dextra regat Domini.

Ut felix vivas lato regnator in orbe, Proficiens facias cuncta Deo placita.

Rabrbundert Sit eines Bischofs; bier war Leo mit Clerus, Miliz und Bolk von Rom hinausgezogen, den König mit allen Ebren zu empfangen. Es war der 23. November, als er fam. 1 Er bielt dort Raft und speiste mit dem Papit, und nachdem Lev sich in einer ersten Unterredung dessen versichert hatte, was in Rom geschehen sollte, kehrte er in die Stadt zurück, um des folgenden Tags Carl in Rom selbst festlich zu empfangen. Der König blieb die Racht in Romentum, am 24. November brach er nach der Stadt auf. Er hielt seinen Einzug wahrscheinlich nicht durch das Nomentanische Tor, sondern längs den Mauern hinziehend, überschritt er wol die Milvische Brücke, um zuerst nach dem E: Peter zu gelangen. Der Papit erwartete ibn auf ben Stufen der Bafilika, vom Clerus umringt, dann führte er den König dem Gebrauch gemäß, unter heiligen Lobgefängen in den Tempel des Apostels.

Am 1. December, sieben Tage darauf, hielt Carl eine große und seierliche Versammlung. Wie einst Theodorich nach seiner Ankunst in Rom, wo ähnliche Tumulte wegen des Stuls Petri zu schlichten gewesen waren, berief er Geistliche, Laien, Adel und Bürgerschaft, sowie Kömer und Franken. Dies merkwürdige Parlament wurde nicht im Forum gehalten; auf der öden Stätte der Geschichte ertönte keine Nede mehr, sondern die Versammlung im vorwiegenden Charafter eines Gerichts, fand in der Basilika des S. Petrus selber statt.

<sup>&#</sup>x27;Annal. Lauriss. ad ann. 800: occurrit ei pridie Leo papa et Romani cum eo apud Nomentum, duodecimo ab urbe lapide. Nach Nibby's Berechnung lag Nomentum inteß 14' 2 M. ver tem Ter. Einhardi Annal. ad ann. 800. Das Chron. Reginonis, welches die Annal. Lauriss. abschreibt, sett hinzu (Leo papa) et senatus Romanorum. Annal. Bertinian. beim Duchesne III.

Der Könia, mit ber Toga und Chlamis des römischen Patris cius befleidet, faß neben bem Bapit, ju ibren Geiten batten ringsum die Erzbischöfe, Bischöfe und Aebte Plat genommen, mabrend die übrigen Geiftlichen niederer Grade, und der gefammte Adel der Römer und Franken aufrecht ftanden. 1 Die gewaltige Stimme eines Helden und Nichters ballte durch Die bobe Bafilika unter bem atemlojen Schweigen ber Buborer. Er jagte ihnen, daß er nach Rom gefommen jei, er der Schupberr und ber Batricius ber Römer, um Die gestörte Ordnung der Rirche wieder berzustellen, Die an ihrem Ober: baupt begangenen Frevel zu bestrafen, und zwischen den Hiemern als den Alägern, und dem Papit als dem Beschuldigten Gericht zu halten. Indem er dies jagte, erhob sich die Majestät der weltlichen Gewalt zu einer der Rirche furchtbaren Bobe, und ber neben ibm sigende Stellvertreter Christi fank jum Gegenstand menschlichen Richterspruchs berab. Die peinlichfte Frage war berührt worden: vor dem Tribunal des Patricius follten die Beschuldigungen untersucht werden, welche die empörten Römer gegen den Papit aufgestellt batten, und das Edulvig oder Richtschuldig sollte über das Saupt der Mirche ausgesprochen werden. Aber die Bischöfe erhoben fich einmütig und stellten das Papstum augenblicks wieder in die Epbäre unerreichbarer und absoluter Freiheit. Wir, faaten fie, erdreiften uns nimmer, den apostolischen Etul, der das Saupt aller Kirchen Gottes ift, zu richten. Denn wir felbst werden allgesammt von ibm und seinem Etellvertreter gerichtet, über jenen jedoch ist niemand Richter, und also ist es Gebrauch seit Alters ber. Rein! wir geborchen dem Canon gemäß dem was ber oberite Priefter für gut

Vita Leonis beim Anast, n. 374.

erachtet. Der Papst hierauf: ich folge dem Beispiel meiner Borgänger im Pontissicat, und ich bin bereit, mich von den falschen Anklagen, welche Auchlosigkeit gegen mich geschleubert hat, zu reinigen.

Es war unter anderm das Beispiel des Pelagius, das Lev' III. vorschwebte. Lon einem Teil der Römer beschuldigt. bei dem Tode seines Borgängers Bigilius die Sände mit im Spiel gebabt zu baben, batte sich jener Papst öffentlich im E. Peter durch einen Gid gereinigt, und Navies hatte damals als Patricius das Amt des Wächters und des Ordners der erschütterten Kirche geführt. Lev that das gleiche, aber erst nachdem die Form des Rechts erfüllt, das beißt die Stimme seiner Ankläger nochmals gehört worden war. Sie erschienen in der Bersammlung, sie brachten ihre Beschuldi= gungen vor, konnten sie jedoch nicht erweisen, und Carl ent= schied sich nun für die Ansicht der Bischöfe, welche, jeden Nichterspruch ablehnend, dem Papst anheim gegeben hatten, ungezwungen und aus freiem Willen den Reinigungseid zu leisten. 2 Dies geschah am folgenden Tage nach der ersten Berfammlung; wie bei dieser hatten sich im S. Peter

¹ Qui universi dixerunt: nos sedem Apostolicam, quae est caput omnium dei Ecclesiarum, judicare non audemus. Nam ab ipsa nos omnes, et vicario suo judicamur, ipsa autem a nemine judicatur, quemadmodum et antiquitus mos fuit. Sed sicut ipse summus Pontifex censuerit, canonice obediemus. Venerabilis vero praesul inquit: praedecessorum meorum pontificum vestigia sequor :c. Anast. n. 374.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Annal. Lauresham. ad ann. 800 (oder Lambeciani beim Murator. II. 2.) sagen: et venerunt in praesentia qui ipsum apostolicum condemnare voluerunt, et cum cognovisset rex, quia non propter justitiam, sed per invidiam eam condemnare volebant 2c. Der Biograph Leo's schweigt, und die Annal. Lauriss. und Einhardi bemerten: postquam nullus probator criminum esse voluit (besser hieße es potuit) — se criminibus purgavit.

alle Vischöfe und Optimaten der Stadt und des Königs verseint, und das Volk der Römer füllte in dicht gedrängten Schaaren die Schiffe der großen Kirche. Der Stellvertreter Christi bestieg jene Kanzel, auf der einst Pelagius gestanden, wie er die heiligen Evangelien in der Hand, und mit lauter Stimme sprach er, unter Anrusung der Dreieinigkeit, die Reinigungsformel:

"Es ift befannt, o geliebte Brüder, daß Nebelthäter gegen mich aufgestanden sind, und daß sie mich und mein Leben mit schweren Beschuldigungen gefränkt baben. Um bies zu erkennen ist der allergnädigste und erlauchte Mönig Carl, augleich mit den Priestern und seinen Großen in diese Stadt gekommen. Desbalb reinige ich Leo, Pontifer der heiligen römischen Kirche, von niemanden gerichtet, noch gezwungen, sondern aus freiem Willen mich in eurer Gegenwart vor Gott, der das Gewissen kennt, vor seinen Engeln, und vor bem beiligen Betrus bem Apostelfürsten, in bessen Anblick wir stehn, daß ich weder die Berbrechen, die man mir vor= wirft, verübt, noch zu verüben befohlen babe, und ich rufe Gott beg zum Zeugen an, vor beffen Gericht wir einst erscheinen werden, und vor dessen Augen wir bier stehn. Und dies thue ich nicht durch irgend ein Gesetz genötigt, noch willens dies als Gebrauch oder Decret in der beiligen Nirche meinen Nachfolgern und meinen Brüdern Mitbischöfen irgend aufzulegen, sondern um euch sicherer von ungerechtem Berdachte zu befreien." 1

Diese allgemeine Formel aus bem Ordo Romanus beim Rasponius de Basilica et Patriarch. Lateran. lib. IV.; Anhang zum Alemanni p. 120, beim Sigonius, Baronius, Labbe r. Die Handlung selbst beim Anast. n. 375, in ben Annal. Lauriss. und Einhardi ad ann. 800. Die Annal. Lauriss. minor. verlegen die Reinigung Lee's auf ben britten Tag vor Weihnachten.

Nachdem Lev diese Erklärung mit dem Reinigungssichwur befrästigt hatte, stimmte die Geistlichkeit das Tedeum an; der beschuldigte Papst ließ sich wieder rein und sleckenlos auf den Stul Petri nieder, und seine Ankläger oder die vorsber zum Tode verurteilten Aristotraten Paschalis, Campulus und die Mitverschworenen wurden nun dem Henker übersliesert. Aber der Papst zog es vor, ihnen zu verzeihen, weil er mit Grund fürchtete den Haß der Kömer durch die Hinrichtung der Berwandten Hadrian's und so angesehener Mänser zu vermehren. Auf seine dringende Fürbitte verbannte Carl die Schuldigen nach Frankreich, und dies Exil war nun an die Stelle der einst üblichen Verbannung nach Vozanzgetreten.

Die großen Vorgänge beschloß eine der wichtigsten und folgenreichsten Handlungen der Geschichte: die Krone der römischen Imperatoren wurde dem Frankentönig Carl aufs Hanpt gesetzt. Dreihundert und vierundzwanzig Jahre waren verslossen, seit in den Tagen Odvacer's Abgesandte des römischen Senats vor dem Kaiser Zeno in Byzanz erschienen waren, um die Insignien des Neichs in seine Hände niederzulegen, ertlärend, daß Rom und das Abendland keines eigenen Kaisers mehr bedürse. Sine so lange Zeit wechselnder Geschicke

¹ Anast. n. 374 hat nur: tune illos comprehendentes praedicti missi magni Regis, emiserunt in Franciam. Die Annal. Lauriss. und Einhardi verlegen das Gericht in die Zeit nach der Krönung Carl's und sagen: ut majestatis rei, capitis damnati sunt — exilio deportati sunt. Das Urteil ward Ende 799 gefällt. Die Berurtheisten appellirten, blieben im Gewahrsam, und wurden nach dem Reinigungseid zum Eril verdamnt. Die kleine Schrist de imperatoria Potestate in urde Roma (beim Perty V. 719) erzählt freilich andere Dinge von Carl: und die in campo Latteranensi seeit trecentos decollari; aber alse Chronisten schweigen von dieser Fabel.

und immer tieferen Berfalls war bingegangen, während wel: der die bezantinischen Imperatoren sortsubren, Italien als eine Proving zu regieren. Die Pietät des Menschengeschlechts bielt jedoch mit Energie an der traditionellen Bee des Maiferreichs fest, und selbst noch bis in die letten Sabre des achten Jahrhunderts verehrte das längst besreite Italien und das Abendland den Schatten besselben in dem Titel und Namen der Raiser von Bozanz. Die Institutionen des Alter tums, auf denen der Tron der Cafaren gerubt batte, waren bingeschwunden; doch der Begriff des Augustus dauerte; nur batte ibn das Abenland gleichsam zerteilt, und sich daran gewöhnt, Raiser und Papit als die zwei großen Sonnen zu betrackten, von denen Licht und Ordnung durch die sittliche Welt verbreitet ward. In demselben Maße als der Papit bierauf sich von dem Zusammenbang mit dem griechischen Raijer abgelöst und das Evstem der römischen Rirche sich im Westen besestigt batte, war das Bedürfniß das Raisertum im Abendland zu erneuern, gewachsen. Der mächtigfte Gürft desselben stieg durch die Berkettung der Umstände stusenweise zu einer Gewalt empor, welcher nur der vollendende Titel fehlte. Der Papit, durch ibn selber in Besit eines Staats gesett, welcher Bozanz entzogen worden war, bedurfte des Urms eines böchsten Richters und Regierers, um in seinem mächtigen Schutz des weltlichen Gewinnes frob zu sein, im Geistlichen aber sich unbehindert zu bewegen. Go wurde das westliche Imperium erneuert, doch mit einem fühnen Buge aus der Ephäre der gemeinen blos politischen Urfachen gerückt, und an den göttlichen Willen oder das weltregierende Amt Chrifti gefnüpit, als bessen Aussluß ober Lebn es gedacht wurde. Dies Borstellen war mostisch wie die religiöse

Phantasie jener Epoche selbst. Der nüchterne Verstand mag es desbalb belächeln, oder aus den späteren Rämpfen um die Kaiserkrone und aus dem Streit der Kirche mit bem Staat, die politische Ungulänglichkeit der Idee beweisen, aber es wird nicht gelängnet werden fonnen, daß die Erzeugung eines höheren Princips, als es das blos politische der altrömischen Weltmonarchie, und das absolute des justinianischen Staates war, eine große Production jenes Jahr= hunderts gewesen ist. Die Freiheit der Kirche oder des Geistes, welche jenes justinianische Princip angesochten und dem Politismus zu unterwerfen gedroht hatte, ward für immer proclamirt; dem orientalischen oder byzantinischen Staat, der an seiner eigenen ungegliederten Despotie zur Mumie werden follte, wurde das abendländische, vielgeglie= derte, germanisch = römische Reich als christliches Imperium gegenübergestellt. Das Leben der Bölfer wurde nun an ein doppeltes ideelles Syftem von Kirche und Reich gebunden, in einem zwiefachen sittlichen Einheitspunkt gesammelt, und des= halb dialectisch beweat, es wurde endlich vor der rohen Beräußerung und Bereinzelung bewahrt. Dies System er= zenate eine große geschichtliche Strömung, es schuf ein allge= meines Gut der Cultur, der Wiffenschaft und Runft, des Rechts, aber es wurde von den Bölfern, und namentlich von Deutschland, durch Einbuße an eigener Entwicklung teuer bezahlt, und endlich ward es, wie es sich überlebte, zu einer bespotischen Scholastif, gegen beren Reste, ungeheure Trüm= mer, die wie das heutige Papstum nur durch die Schwere zusammengehalten werden, bie Gesellschaft noch im Kampfe

<sup>&#</sup>x27; Das Kaisertum ist längst zerfallen, aber bas ehrwürdige Papstum bauert wie bas Colosseum, stat sun mole.

liegt, ohne doch die Fähigfeit zu baben, jenes große Fendalsviem des Mittelalters durch ein anderes allgemeines zu ersehen.

Das Märchen von der überraschenden Weibnachtsbescheerung Carl's des Großen mit der Mrone Rom's wird nicht mebr geglaubt. Die vollendete That rif die Welt zum Staunen bin, doch nur wie jedes große Creigniß, welches, obwol von allen erwartet, überrajcht, weil es wirklich ward. Ein gleichzeitiger Chronist warf einen Blick auf die damalige Welt und fand, daß die kaiserliche Gewalt, Die seit Constantin bei ben Griechen in Bozang ihren Sit gebabt, nicht mehr von einem Manne getragen wurde; zwei Jahre vor der Mißbandlung des Papits war auch die Würde des Kaisers von Brzanz in der Perjon Constantin's VI. geschändet worden, und die Menichbeit batte Edlag auf Edlag ben Sturg ber beiden höchsten Gewalten erlebt. Die Welt schien aus den Ungeln gehoben, und der große Carl von Gott berufen, sie in die Jugen wieder einzuseten. Die Republik (noch lebte. Diefer ehrwürdige Rame), wurde von einer schändlichen Mutter, die ibren Sobn batte blenden laffen, von Brene verwaltet, und weil dies war, jo ward nach dem Bericht des Chronisten durch öffentlichen Beschluß des Papits und der Bischöfe des Concils, wie des gangen driftlichen Bolts die Krone an den König der Franken übertragen, da er selbst ichen Rom, das ebemalige Haupt und die Mutter bes Reichs, und viele andere Site des alten Imperium's besaß. 1 Carl fam nach

<sup>&#</sup>x27; So bas Chronion Moissiacense ad ann. 801, und die Vita s. Willehadi (Mon. Germ. II. p. 381), die ihm nachfelgt, fagt per electionem Romani populi. Annal. Lauresham. ad ann. 801: quia jam tunc cessabat a parte Graecorum nomen imperatoris, et femineum imperium apud se abebant, tunc visum est et ipso apostolico Leoni 2c.

Mom, die Raiserfrone zu bolen, die er begebrt, und wozu ibm zu verbelfen während seines Ausenthalts in Frankreich der Papit sich bereit erklärt batte. 1 Und selbst Alleuin war vorber in diese Unterbandlungen eingeweibt gewesen, wie es einige seiner Briefe beweisen. 2 Gin formlicher Beschluß ber boben Berjammlung aller Kirdenfürsten, Geistlichen, des römischen Abels und Bolts ging ber Krönung voraus; Carl's Ernennung zum römischen Kaiser geschah durch die drei bergebrachten Wahlförper, völlig nach dem Muster einer päpstlichen Wabl. Die große Sandlung, welche die Jahrhunderte alten Rechte von Bozanz vernichtete, follte als feine willfürliche That weder des Königs noch des Papsts betrachtet werden, fondern als ein gemeinsamer und legaler Willensact des ge= sammten driftlichen Bolfs erscheinen, bas in bem Parlament von Rom repräsentirt wurde. Daber führt ein Chronist mit Einsicht alle Sandelnden der Reibe nach jo auf: der Lapst. die ganze Berjammlung der Bijchöfe und Geistlichen und

¹ Dies sagt ausbriicklich Joh. Diaconus Vita s. Athanasii (Muratori scriptor. I. p. 2. S. 312): Hic autem fugiens ad Carolum Regem, spopondit ei, si de suis illum defenderet inimicis, Augustali eum diademate coronaret. — Die befannte Erzählung Eginhard's (vita Karoli c. 28) von tem Unwillen des überraschen Karl, und das invitus papa cogente des Poeta Saxo zerfällt als Märchen, welches wol von Carl selber ausging.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu bem oben angesihrten Brief noch Ep. 103, p. 153, welche bas bekannte Weihnachtsgeichent Alenin's an Carl, einen sauber geschriebenen Cober ber Bibel, mit den Worten: ad splendorem imperialis potentiae begleitete. Man sehe Fr. Lorent Alenin's Leben S. 235, 236. Die sonstigen Gründe von Lorent sind nicht start, und ich lege mehr Gewicht auf die Anwesenheit von Carl's Sehn, als auf die Weihgeschenke. Nach zwei Diplomen aus Habrian's Zeit von 780 und 791 gab man Carl' bereits den Titel Imperator, che er es war; aber die Echtheit dieser Urtunden bezweiselt Muratori. Siehe die Diplomatica Pontis. des Marino Marini p. 50.

Aebte, der Senat der Franken, alle Großen der Römer und das übrige chriftliche Volk.

Der Beichluß wurde Carl' in Gestalt einer Bitte fund ge: than; und ber König gab fich, wie einst Augustus, ben Ecbein, die böchfte Würde nicht annehmen zu wollen, bis er fich dazu bereit ertlärte. Die Krönung wurde auf den Weibnachtstag feit= gesett. Man blendete die Welt durch einen theatralischen Effect: Carl lag vor der Confession des E. Peter im Gebet; als er sich darans erbob, jeste ibm Leo eine goldne Krone aufs Haupt, und das versammelte Volf rief auf dieses Zeichen die Acclamation der Cajaren: Carl' dem frommsten Augustus, dem von Gott gefrönten großen und Friede stiftenden Raiser der Römer, Leben und Sieg! 2 Zweimal wurde dieser Zuruf wiederholt, der wich= tigite Augenblick, welchen Rom in Jahrbunderten erlebte, rift das Bolf zu einem Sturm begeisterter Empfindungen bin, und als er fich gelegt batte, falbte der Papft als ein anderer Samuel den neuen Augustus und seinen Sobn Bipin, welcher zur Arönungsfeierlichteit vom Ariege von Benevent ausdrüctlich nach Rom berufen worden war.3 Hierauf umtleidete er Carl

Έχ κεφαλής μέχρι ποδών έλαίω τούτον χρίει. Ούχ οίδα τίσι λογισμοίς ή ποίαις έπινοίαις.

¹ Chronicon Moissiacense Cod. Rivipullensis beim Pert I. p. 305. Ich argwöhne, daß omnes majores natu Romanorum ein vom Chronisten salsch gewählter Ausbrud sür senatus Romanorum sei, da verher senatus Francorum stand. Der Lid. Pontis. sagt surz und energisch: ab omnibus constitutus est imperator Romanorum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Carolo piissimo Augusto, a Deo coronato, magno, pacifico Imperatori, Vita et Victoria! Anast. unb bie Chroniften.

<sup>3</sup> Theophan. Chronogr. p. 399 sagt, die Salbung geschah von Kepf zu Füßen: χρίσας έλαιφ σαν εεφαλης έως ασδων, και αεριβαλών βασιλική έσθητα και στέφος. Die Chronica Synopsis des Constant. Manasse (ed. Paris 1655. Dom Bouquet V. p. 397) folgt ihm in einigen interessanten Berien, werin der geiechiede Schismatiker die Celverichwendung zu belächeln scheint, denn die Byzantiner salbten nur das Haupt ihrer Kaiser:

mit dem kaiserlichen Mantel und adorirte den von Gott gefrönten Imperator, aber diese Adoration bestand nicht in
kniefälliger Verehrung, sondern nach altem Gebrauch in einem
Kuß auf den Mund. Die Feierlichkeit beschloß die Messe,
worauf Carl und Pipin an die Kirchen reiche Geschenke darbrachten, der Basilika des S. Peter einen silbernen Tisch
mit dazu gehörigen Gesäßen aus reinem Golde und köstliche
Geräte, der Kirche von S. Paul ähnliche Gaben, der lateranischen Basilika ein goldnes mit Edelsteinen besetzes Kreuz,
und der S. Maria Maggiore nicht minder wertvolle Geschenke.

So legte Carl den Namen eines Patricius der Nömer ab und nannte sich seitdem Imperator und Augustus. Der Titel des Kaisers von Byzanz verlosch nun völlig in Nom, das westliche Imperium war erneuert, die Sinheit von Abendsland und Morgenland zerstört, und die bestürzten Griechen klagten, daß jenes alte Band zwischen Rom und Byzanz das große Frankenschwert zerhauen habe, und daß die jüngere und schönere Tochter Constantinopolis von jener altersgrauen Mutter Roma für immer getrennt worden sei.

' Οὖτω μητούς και θυγατρός μέσον ἐπέπτη σπάθη, Διχάζουσα και τέμνουσα μετὰ θυμοῦ ἡομφαία Νεάνιν τὴν εὐπρόσωπον τὴν νεωτέραν Ρώμην, Έκ τῆς ἡνότης και παλαίας και τριπεμπέλου Ρώμης. (Constant. Manasse.)

Die Erneuerung bes abendlänbischen Kaisertums stellt eine Bleibulle bar (bei Vignoli Anast. Vita Leonis III. p. 254), auf bem Revers bas Bildniß Carl's mit bem Epigraph: Dominus Noster Karlus Pius Felix Perpetuus Augustus, auf dem Avers ein Stadtter zwischen zwei Türmen mit darauf erhöhtem Kreuz, darunter Roma, und um den Rand Renovatio Romani Imp.

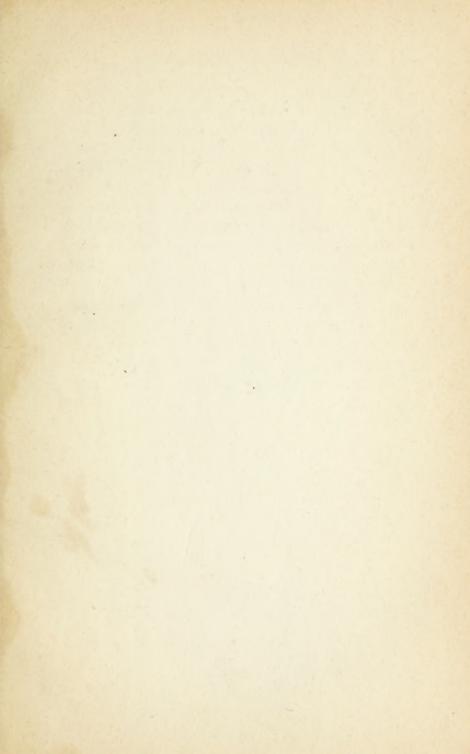



01530



JAN 2 8 2005

